

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

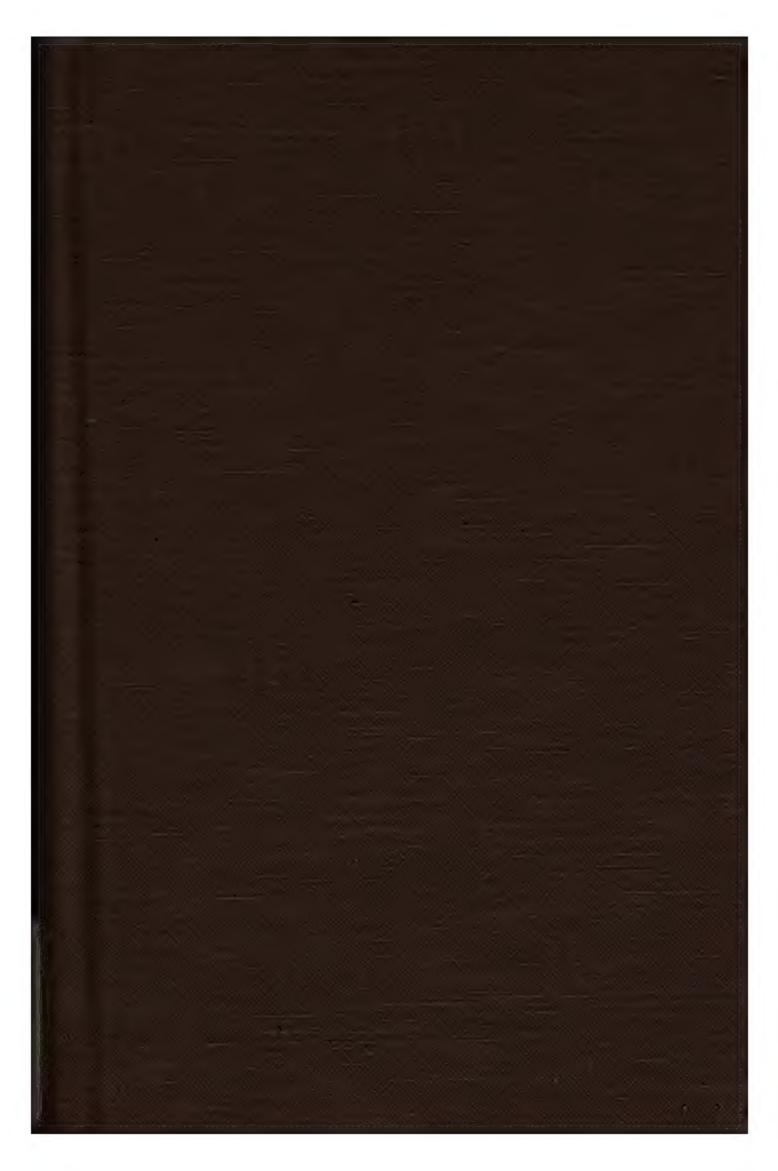

HARVARD DIVINITY SCHOOL Ingover-Harvard Theological Library

١

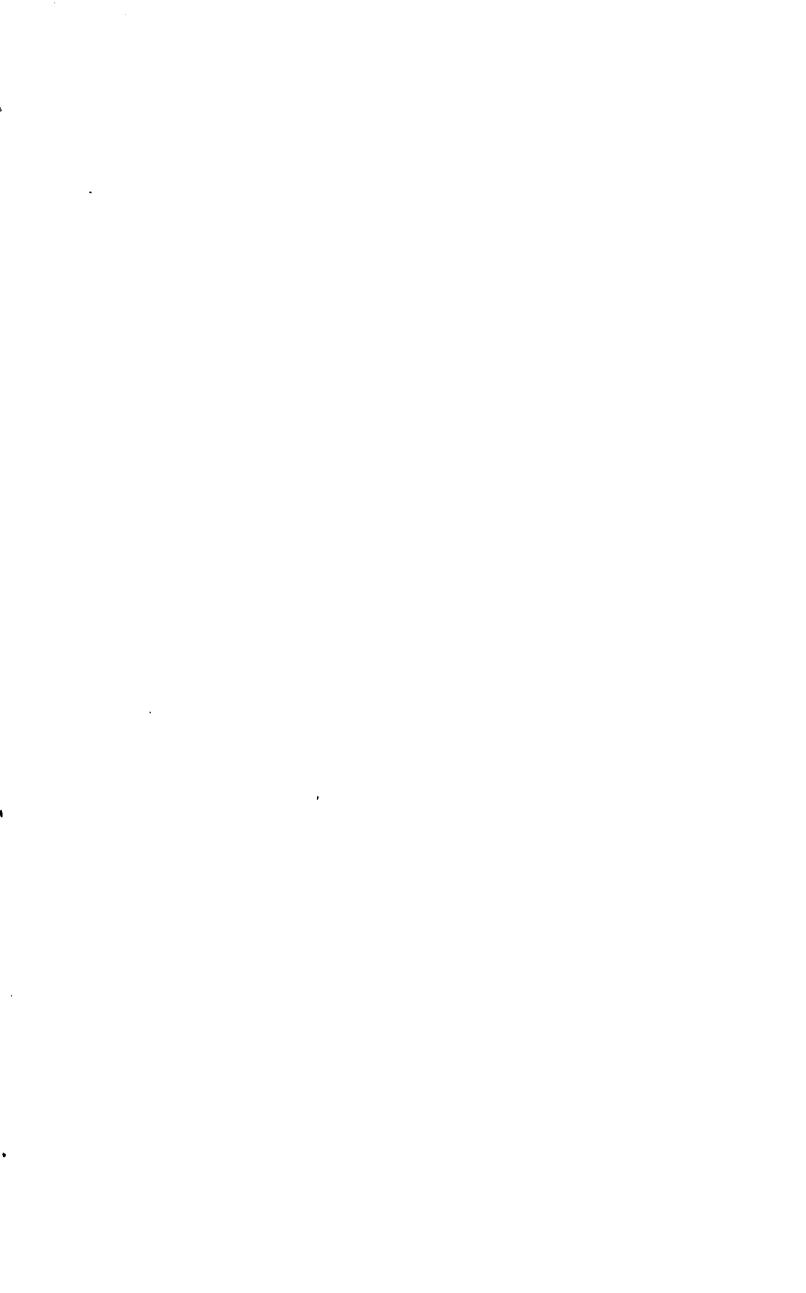

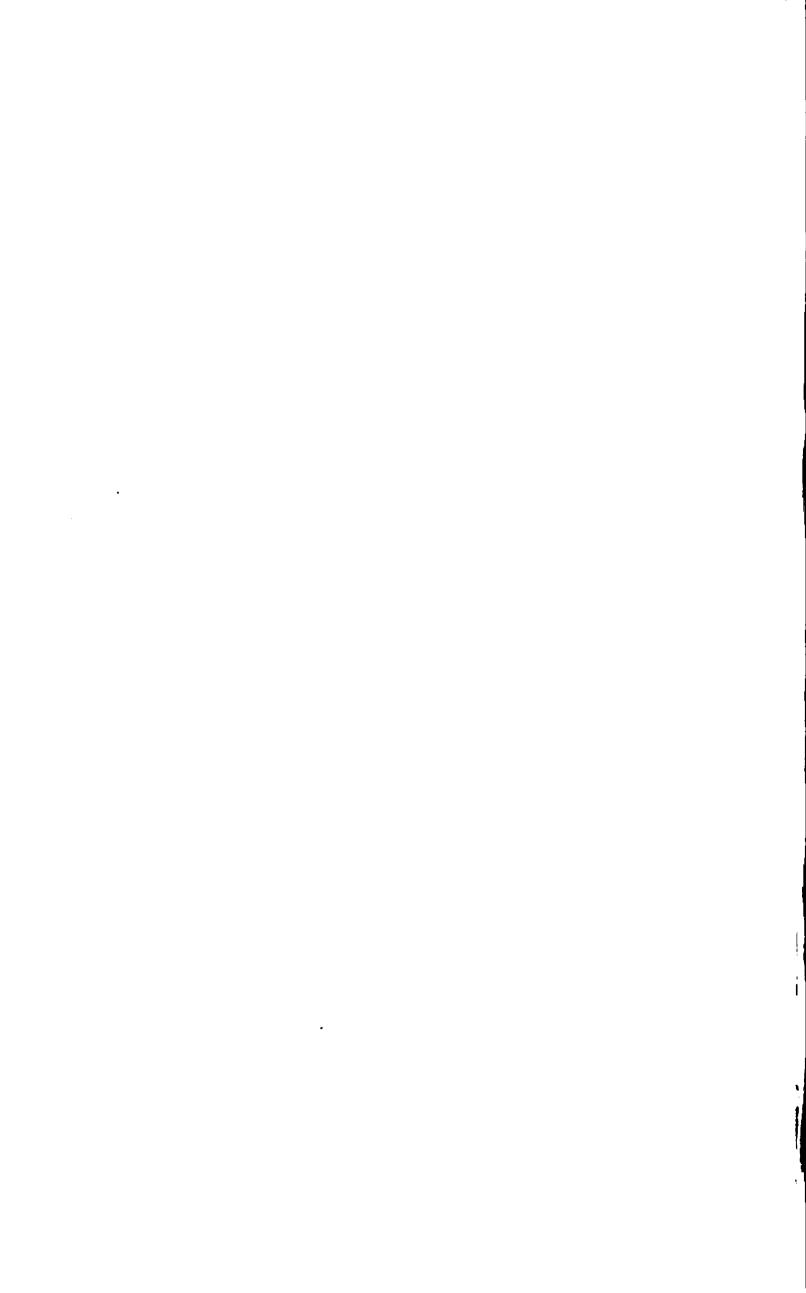

fin mninn link frøgsminm! soon ifam benim fulled Fail Leifzig Im 22 to Ocholon 1850.

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   | ٠ |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   | - |   |  |

**f** 



Kiebet euch einander, wie ich euch geliebt habe! Joh.XIII, 34.

# Gesaugbuch

zum

## gottes dienstlichen Gebrauche

in

ben Stadtfirchen zu Leipzig.



Leipzig, im Berlage bes Georgenhaufes. 1844. BV 481 . L6 . G473 1844

## Inhalt.

Abventslieber. Rr. 1 — 10.

[Siehe auch die Lieder "am Anfange" und "zum Beschluß des Kirchenjahres" unter den "allgemeinen Sonntagsliedern."]

Weihnachtslieder. Nr. 11 -- 24.

Neujahrslieder. Nr. 25 — 32.

Epiphaniaslieder. Nr. 33 — 35.

Missionslied. Nr. 36.

Passionslieder. Mr. 37 — 74.

Vom Begräbnisse Jesu. Nr. 75 — 77.

Ofterlieder. Mr. 78 — 99.

Himmelfahrtslieber. Rr. 100 — 112.

Pfingstlieder. Rr. 113 — 126.

Trinitatisfestlieber.

Preis der heiligen Dreieinigkeit. Nr. 127—133 Festlieder. Nr. 134—140.

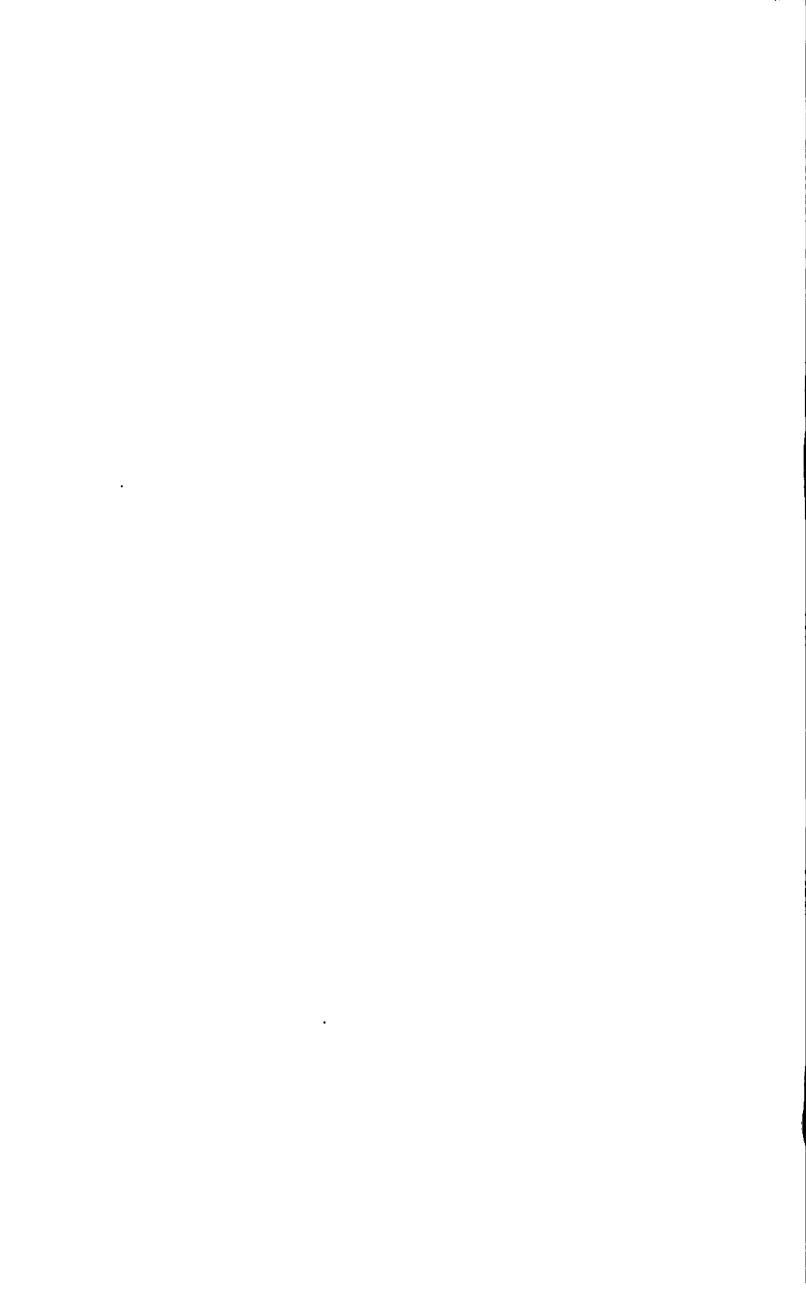

som ifam banin fakal

Leifzig Im 22 = Ocholin 1850,

•

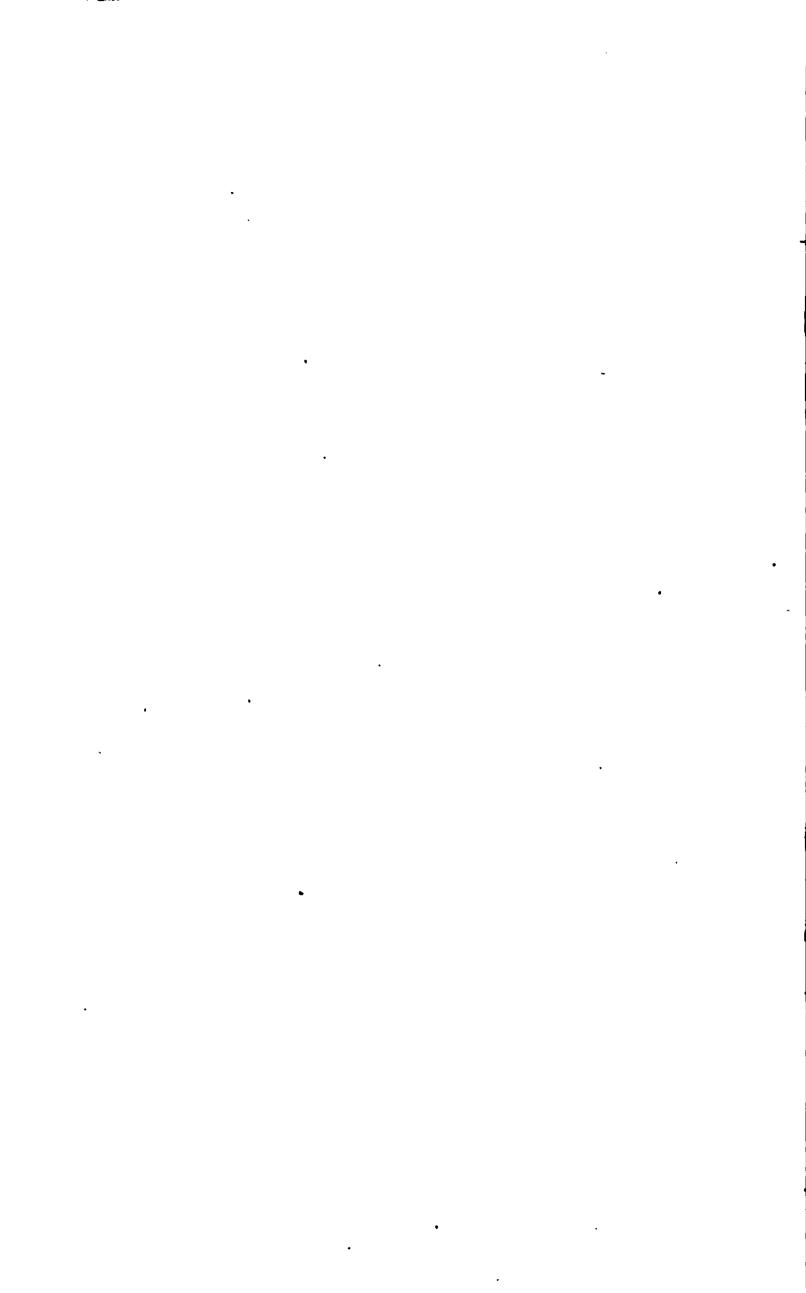

• 

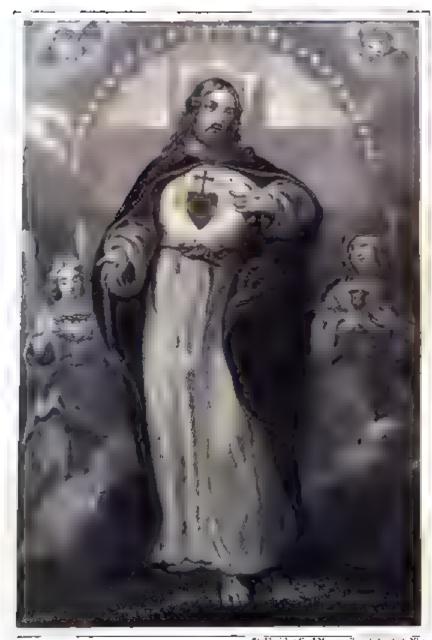

Stableuch v Carl Mavers Ennet Anetad The

Tiebet euch einander, wie ich euch geliebt habe! Joh.XIII, 34

# Gesaugbuch

zum

## gottes dienftlichen Gebrauche

in

ben Stadtfirchen zu Leipzig.



Leipzig, im Berlage bes Georgenhaufes. 1844.

- Funk, Gottfried Benedift, geb. 1734 zu Hartenstein im Schönburgischen, gest. 1814 zu Magdeburg: 18. 53. 88. 457. 559.
- **Garve**, Karl Bernhard, geb. 1763 im Hannoverschen; jetzt lebend zu Neusalz a. d. Oder: 21. 140. 204. 262. 265. 271. 372. 472.
- Geier, Martin, geb. 1614 zu Leipzig, gest. 1680 zu Freisberg: 294.
- Gellert, Christian Fürchtegott, geb. 1715 zu Haynichen im Erzgebirge, gest. 1769 zu Leipzig: 11. 16. 28. 44. 51. 84. 90. 206. 217. 230. 232. 268. 273. 283. 292. 297. 328. 371. 399. 417. 423. 447. 467. 474. 514. 533. 545. 549. 588. 599. 612. 615. 617.
- Serhard, Paul, geb. 1606 oder 1607 zu Gräfenhainchen in Kursachsen, gest. 1676 zu Lübben: 10. 30. 62. 66. 258. 404. 408. 413. 418. 421. 426. 432. 434. 436. 444. 508. 516. 526. 594. 604. 620.
- † von Gersborf, Henriette Catharine, gest. 1726 zu Großhennersdorf in der Lausitz: 27.
  - Gesenius, Justus, geb. 1601 im Hannoverschen, gest. 1671 zu Hannover: 71. 275.
  - Sittermann, Johann Christian Hermann, geb. 1768 zu Dunum in Ostfriesland; jetzt lebend: 318.
  - Goldhorn, Johann David, geb. 1774 zu Puchau bei Wursten, gest. 1836 zu Leipzig: 641.
  - Gotter, Ludwig Andreas, geb. 1661 zu Gotha, gest. 1735 baselbst: 486. 521.
  - Graff, Simon, geb. 1605 im Siebenbürgischen, gest. 1659 zu Schandau: 556.
  - Graumann, Johann, genannt Poliander, geb. 1487 zu Reustadt in Bayern, gest. 1541 zu Königsberg: 410.
  - Gregor, Christian, geb. 1723 zu Diersborf in Schlesien, gest. 1801 zu Berthelsborf in ber Lausitz: 314.
  - von Hardenberg, Friedrich, genannt Rovalis, geb. 1772

- zu Wiederstädt im Mansseldischen, gest. 1801 in Weißenfels: 243. 384. 529.
- Harms, Claus, geb. 1778 zu Fahrstebt im Holsteinschen; jetzt lebend zu Kiel: 647.
- Sasenkamp, geb. 1774: 629.
- Herren, Heinrich Erhard, geb. 1728 im Bremischen, gest. 1811 zu Bremen: 177.
- Seermann, Johann, geb. 1585 zu Rauben in Schlesien, gest. 1647 zu Lissa in Polen: 52. 86. 264. 302. 358. 364. 518.
- Seld, Heinrich, lebte um 1640 in Schlesien: 4.
- Helmbold, Ludwig, geb. 1532 zu Mühlhausen, gest. 1598 baselbst: 409. 442.
- Bengstenberg, Karl; jetzt lebend zu Wetter in der Mark: 226.
- Berber, Johann Gottfried, geb. 1741 zu Mohrungen in Ostspreußen, gest. 1803 zu Weimar: 482.
- Permann, Johann Gottfried, geb. 1707 zu Alt-Jefnit in Sachsen, gest. 1791 zu Dresben: 212.
- Hermann, Nicolaus, geft. 1561: 670.
- Hermes, Johann August, geb. 1736 zu Magdeburg, gest. 1822 zu Quedlinburg: 37.
- Herzog, D. jur. Johann, geb. 1647 zu Dresben, gest. 1699 baselbst: 621.
- Siller, Philipp Friedrich, geb. 1699 zu Mühlhausen, gest. 1769 zu Steinheim im Würtembergischen: 205. 247. 307. 365. 366. 368. 369. 455. 456. 462. 468. 496. 536.
- von Sippel, Theodor Gottlieb, geb. 1741 zu Gerdauen in Ostpreußen, gest. 1796 zu Konigsberg: 420. 473.
- Soffmann, Gottfried, geb. 1658 zu Lemberg in Schlesien, gest. 1712 zu Zittau: 250.
- Sopfensack, jetzt lebend in Dusselborf: 104. 272.
- Innkheim, Johann Zacharias Leonhard, geb. 1729 zu An= spach, gest. 1790 baselbst: 535. 623.

Rern,

- Rern, Gottlob Christian, geb. 1792 zu Sohnstetten, gest. 1835 zu Mühlacker an der Enz: 312. 387.
- Renmann, Christian, geb. 1607 zu Pancraz bei Zittau, gest. 1662 zu Zittau: 380.
- Rles, Johann, geb. 1669 im Zerbstischen, gest. 1720 zu Weimar: 168.
- **Mopstock**, Friedrich Gottlieb, geb. 1724 zu Quedlinburg, gest. 1803 zu Hamburg: 130. 180. 287. 317. 821. 325. 500. 550. 554. 571. 572. 605. 622. 660. 662.
- Rnapp, Albert, geb. 1798 zu Tübingen; jest lebend in Stuttsgart: 164. 596. 645.
- Anorr von Mosenroth, Christian, geb. 1636 zu Altrauden in Schlesien, gest. 1689 zu Sulzbach: 601.
- von Köpken, Friedrich, geb. 1737 zu Magdeburg, gest. 1811 daselbst: 424.
- **Arenzberg**, Amadeus, genannt Sinold, geb. 1657 zu Schloß- Königsberg bei Gießen, gest. 1742 zu Laubach: 463.
- Krüger, Johann Christian, geb. 1722 zu Berlin, gest. 1750 zu Hamburg: 218.
- Rrummacher, Friedrich Adolph, geb. 1768 zu Teklenburg; jest lebend zu Bremen: 36.
- Runth, Johann Siegmund, geb. 1700 zu Liegnitz, gest. 1779 zu Baruth: 579.
- Rüster, Elieser Gottlieb, geb. 1732 zu Waten im Braun-schweigschen, gest. 1799 zu Braunschweig: 627.
- Lackmann, Peter, gest. 1713 zu Oldenburg: 608.
- Langbecker, Emanuel Christian Gottlieb, geb. 1792 zu Berlin; jest lebend: 57.
- Lange, Ernst, geb. 1650 zu Danzig, gest. 1727 bas.: 105.
- Laurentii, Laurentius, geb. 1660 zu Husum im Holsteinisschen, gest. 1722 zu Bremen: 61. 445.
- **Lavater**, Johann Caspar, geb. 1741 zu Zürich, gest. 1801bas.: 40. 78. 289. 315. 323. 331. 332. 370. 531. 549. 576. 616.

4

- Lehmus, Johann Adam, geb. 1707 zu Rothenburg, gest. 1788 daselbst: 650.
- Liebich, Ehrenfried, geb. 1713 zu Probsthann im Fürstensthume Liegnis, gest. 1780 zu Lomnit im Jauerschen: 117. 495. 525. 663.
- Liscov, Salomon, geb. 1640 zu Niemitsch in der Niederlausit, gest. 1689 zu Wurzen: 504.
- Löber, Gotthilf Friedemann, geb. 1722 zu Ronneburg, gest. 1799 zu Altenburg: 547.
- **Löscher**, Walentin Ernst, geb. 1673 zu Sondershausen, gest. 1749 zu Dresben: 92. 355.
- von Löwenstern, Matthaus, geb. 1594 zu Neustadt, im Fürstenthum Oppeln, gest. 1648 in Schlesien: 260.
- Puise Senriette, Prinzessin von Dranien, geb. 1627 zu Harlin als Kurfürstin von Brandensburg, Gemahlin Friedrich Wilhelms, des großen Kurfürssten: 91.
  - **Luther**, Martin, geb. 1483 zu Eisleben, gest. 1546 daselbst, boch bekanntlich nach Wittenberg, dem Mittelpunkte seiner großen Wirksamkeit, abgeführt: 19. 81. 120. 121. 132. 136. 145. 153. 155. 276. 401. 403. 565. 566. 649.
  - Magdeburg, Joachim, gest. 1560: 449.
  - Mann, Karl Gottlieb, geb. 1766 zu Taucha, gest. 1821 zu Naumburg: 156.
  - Marot, Samuel, geb. 1770 zu Magdeburg; jest lebend zu Berlin: 634.
  - Marperger, Bernhard Walther, geb. 1681 zu Hamburg, gest. 1746 zu Dresben: 490.
  - Megander, Beit Ludwig, gest. 1709: 151.
  - Meliffander, siehe Bienemann.
  - Weinhold, Wilhelm; jest lebend zu Cremmin auf Usedom in Pommern: 108.
  - Weister, Christoph Georg Ludwig, geb. 1738 zu Halle, gest. 1811 zu Bremen: 58. 72. 524.

- Menken, Gottfried, geb. 1768, gest. 1831 zu Bremen: 501,
- Menzer, Johann, geb. 1658 zu Jahma in der Oberkausit, gest. 1734 zu Kemnit daselbst: 288.
- Meyer, Georg Karl Christian, geb. 1730 im Braunschweigschen, gest. 1818 baselbst: 270.
- won Mener, Johann Friedrich, geb. 1772 zu Frankfurt am Main; jest lebend baselbst: 248. 523.
- Menfart, Johann Matthaus, geb. 1590 zu Wallwinkel bei Gotha, gest. 1642 zu Erfurt: 585.
- Moller, Martin, geb. 1547 zu Kropstädt bei Wittenberg, gest. 1606 zu Görlit: 587.
- von Moser, Friedrich Karl, geb. 1723 zu Stuttgart, gest. 1798 zu Ludwigsburg: 511, 580.
- Mudré, Johann Friedrich, geb. 1736 zu Lübben, gest. 1810 zu Mittelsaida bei Freiberg: 416.
- Müller, Johann Georg, geb. 1651 im Kursächsischen, gest. 1745 zu Skölen bei Naumburg: 341.
- Müller, Justus Balthasar, geb. 1738 zu Gießen, gest. 1824 baselbst: 300.
- Münter, Balthasar, geb. 1735 zu Lübeck, gest. 1793 zu Kopenhagen: 5. 97. 110. 198. 236. 261. 343. 383. 414. 505. 512. 575. 583. 586. 595.
- Meander, Christoph Friedrich, geb. 1723 zu Ekau in Kurstand, gest. 1802 im Kurländischen: 75. 93. 133. 311. 564. 593. 602. 614.
- Meander, Joachim, geb. 1610 zu Bremen, gest. 1680 das selbst: 254. 405.
- Mebe, J. A., geb. 1775 zu Halle; jett lebend zu Gisenach: 631.
- Menmann, Caspar, geb. 1648 zu Breslau, gest. 1715 daselbst: 600. 606.
- Meumark, Georg, geb. 1621 zu Mühlhausen in Thuringen, gest. 1681 zu Weimar: 451.
- Menmeister, Erdmann, geb. 1671 zu Uechteritz bei Weißen= fels,

- fels, gest. 1756 zu Hamburg: 291. 301. 353. 375. 411. 439. 519. 561. 625.
- Mennherz, Johann, geb. 1653 zu Schmiedeberg, gest. 1787 zu Hirschberg: 95.
- Micolai, Philipp, geb. 1556 im Walbeckschen, gest. 1608 zu Hamburg: 245. 578.
- Miemener, August Hermann, geb. 1754 zu Halle, gest. 1828 baselbst: 50. 172. 178. 671.
- Rovalis, siehe: von Hardenberg.
- Dlearins, Johann, geb. 1635 zu Halle, gest. 1711 zu Arnsstadt: 134. 305. 441.
- Oswald, Heinrich Siegmund, geb. um 1760; lebte 1810 noch in Breslau: 107.
- Pauli, Georg Jakob, geb. 1722 zu Braunschweig, gest. 1795 zu Halle: 333.
- Paulmann, Johann Ludwig, geb. 1728 im Braunschweigs schen, gest. 1807 zu Braunschweig: 475.
- Pfeiffer, Christian, geb. in Schlesien um 1650: 106.
- von Pfeil, Christoph Karl Ludwig, geb. 1712 zu Grünstadt im Leiningschen, gest. 1784 zu Deufstetten bei Dinkelsbuhl: 654.
- Pfranger, Johann Georg, geb. 1745 zu Hildburghausen, gest. 1790 zu Meiningen: 661.
- Plank, geb. um 1810 und in Bayern fruh verstorben: 503. Poliander, siehe: Graumann.
- **Mambach**, Johann Jakob, geb. 1693 zu Halle, gest. 1735 zu Gießen: 148. 237. 336.
- Mehberger, Andreas, geb. 1716 zu Nürnberg, gest. 1769 baselbst: 31.
- Meche, Johann Wilhelm, geb. 1764 zu Lennep im Bergschen: 162. 228. 397. 530.
- Michter, Christian Friedrich, geb. 1676 zu Sorau, gest. 1711 zu Halle: 351. 458. 459. 460.

Ringwaldt,

- Mingwaldt, Bartholomaus, geb. 1531, lebte im Brandens burgschen und starb um 1610: 350.
- Minkart, Martin, geb. 1586 zu Eilenburg, gest. 1649 baselbst: 407. 648.
- Mist, Johann, geb. 1607 zu Ottensen bei Hamburg, gest. 1767 zu Wedeln im Holsteinschen: 322. 339.
- **Nochlit,** Johann Friedrich, geb. 1769 zu Leipzig, gest. 1842 baselbst: 87. 94. 240. 337. 626. 667.
- Modigast, Samuel, geb. 1649 zu Gröben in Thüringen, gest. 1703 zu Berlin: 446.
- Rothe, Johann Andreas, geb. 1688 zu Lissa bei Görlitz, gest. 1758 zu Thommendorf in der Oberlausitz: 367.
- Ruben, Johann Christoph, lebte um 1700 zu Darmstadt: 452.
- Muckert, Friedrich, geb. 1789 zu Schweinfurt; jest lebend bei Coburg: 1.
- Mutiline, Martin, geb. 1550 zu Düben, gest. 1618 zu Wei= mar: 142.
- Sacer, Gottfried Wilhelm, geb. 1635 zu Naumburg, gest. 1699 zu Wolfenbuttel: 12. 26.
- Sachs, Hans, geb. 1494 zu Nürnberg, gest. 1576 baselbst: 443.
- Cachse, Friedrich, geb. 1785 zu Eisenberg; jetzt lebend zu Al= tenburg: 154: 158. 167. 191. 253. 656. 657. 664. 666. 673. 675.
- Schade, Johann Caspar, geb. 1666 im Hennebergschen, gest. 1698 zu Berlin: 464.
- Schalling, Martin, geb. 1532 zu Straßburg, gest. 1608 zu Nürnberg: 376.
- Scheffler, Johann, genannt Angelus, geb. 1624 zu Breslau, gest. 1677 baselbst: 55. 377. 379. 394.
- von Schenkendorf, Mar, geb. 1784 zu Tilsit, gest. 1817 zu Coblenz: 13.
- Chiebeler, Daniel, geb. 1741 zu Hamburg, gest. 1771 da= selbst: 3. 96.

Schirmer,

- Schirmer, Michael, geb. 1606 zu Leipzig, geft. 1673 zu-Berlin: 257.
- Schlegel, Johann Abolph, geb. 1721 zu Meißen, geft. 1793 zu Hannover: 126. 213. 241. 295. 324. 510. 639.
- Schloffer, Johann Ludwig, geb. 1702 ju St. Goar, geft. 1754 zu Hamburg: 632.
- Somolke (Schmold), Benjamin, geb. 1672 zu Brauchitschdorf in Schlesien, gest. 1737 zu Schweidnit: 67. 99. 163. 176, 373, 493, 544, 546, 581, 607,
- Schneesing, Johann, genannt Chiomusus, geb. um 1500, gest. 1567 zu Frimar bei Gotha: 344.
- Schoner, Johann' Gottfried, geb. 1749 zu Rygheim' bei Schweinfurt, geft. 1818 zu Nurnberg: 17. 259. 492. 494.
- Schottin, Johann David Friedrich; jett lebend zu Kosterit bei Gera: 34.
- Schröber, Johann Heinrich, geb. 1666 im Calenbergschen, gest. 1728 zu Moseberg-bei Magbeburg: 374.
- Chubart, Christian Friedrich Daniel, geb. 1739 zu Sontheim im Limburgschen, gest. 1791 zu Stuttgart: 303. 499.
- Schüt, Johann Jakob, geb. 1640 zu Frankfurt am Main, jt: geft. 1690 bafelbst: 412.
- Selnecker, Nicolaus, geb. 1532 zu Hersbruck bei Nurnberg, **36.** gest. 1592 zu Leipzig: 102. 298.
- Senfft von Pilsach, Ludwig Rudolph), geb. 1681 zu Pils sach, gest. 1718 baselbst: 542. est.
  - Sieber, Justus, geb. 1628 zu Eimbeck, gest. 1695 zu Schanbau: 327.
- Spalding, Johann Joachim, geb. 1714 zu Barth in Pommern, geft. 1804 zu Berlin: 557. 558. au,
- Spener, Philipp Jakob, geb. 1635 zu Rappoltsweiler im 317: Elfaß, geft. 1705 zu Berlin: 79.
- Spitta, Karl Johann Philipp, geb. 1801 zu Hannover; jest lebend zu Hameln: 124. 391. 395. 433. 437. 454. 502. Du. 506. 618. 640.

zu

2

3, 1

ĩt.

2.

)ei

शंः

ft.

- Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph, geb. 1762 zu Bernburg, gest. 1830 zu Ballenstädt: 338.
- Stegmann, Josua, geb. 1588 zu Sulzfeld in Franken, gest. 1632 zu Rinteln: 278.
- Stockmann, Ernst, geb. 1634 zu Lützen, gest. 1712 zu Weimar: 225.
- Storn, Johann Christian, geb. 1712, gest. 1773 zu Stuttgart: 465.
- Sturm, Christoph Christian, geb. 1740 zu Augsburg, gest. 1786 zu Hamburg: 24. 29. 59. 69. 125. 169. 214. 342. 419. 573. 587. 659.
- Bellen, Wilhelm Abraham, geb. 1784 zu Leipzig, gest. 1804 zu Berlin: 138.
- **Aersteegen**, Gerhard, geb. 1697 zu Mors in Westphalen, gest. 1769 zu Muhlheim: 171. 174. 310. 354. 402. 491.
- **Thilm**, Balentin, geb. 1607 zu Königsberg, gest: 1662 da= selbst: 8.
- Ziet, Christian Friedrich; jest lebend: 400. 598.
- Zitins, Christoph, geb. 1641 zu Wilkau bei Breslau, gest. 1703 zu Hersbrück bei Jena: 440.
- Tode, Heinrich Julius, geb. 1733 bei Hamburg, gest. 1797: 46.
- **Molich.** Johann Michael, geb. 1713 zu Gelenau bei Annaberg, gest. 1774 zu Bitterfeld: 165. 166.
- 185. 398. 1720 zu Anspach, gest. 1796 daselbst: 195. 242. 398.
- **Beichugun**, Joachim, geb. 1662 zu Danzig, gest. 1736 baselbst: 430.
- Meingärtner, Siegmund, lebte zu Anfang des 17: Jahr= hunderts zu Heilbronn: 509.
- **Weiß** (Weisse), Michael, geb. um 1480 zu Reiße, gest. um 1540 im Bohmischen: 63. 113. 610. 665.
- Beipe, Christian Felix, geb. 1726 zu Annaberg, gest. 1804 zu Beipzig: 569.
- Werlhof, Paul Gottlieb, gest. 1767 zu Hannover: 348.

Wilhelm

- Wilhelm II., Herzog von Sachsen-Weimar, geb. 1598, geft. 1662 zu Weimar: 186.
- Winkler, Johann Joseph, geb. 1670 zu Luckau, gest. 1722 zu Magdeburg: 485.
- Wiß, Christian-Ludwig, geb. 1741 zu Osnabruck, gest. 1778 zu Göttingen: 552.
- Wolf, Jakob Gabriel, geb. 1684 zu Greifswalde, gest. 1754 zu Halle: 425. 498.
- Woltersdorf, Ernst Gottlieb, geb. 1725 zu Friedrichsfelde bei Berlin, gest. 1761 zu Bunzlau: 122. 345. 637.
- Bacheria, Justus Friedrich Wilhelm, geb. 1726 zu Frankenhausen, gest. 1777 zu Braunschweig: 229.
- Zehner, Samuel, geb. 1594 zu Suhl, gest. 1635 zu Schleus singen: 141.
- Zihn, Johann Friedrich, geb. 1650 zu Suhl, geft. 1719 daselbst: 517.
- Zimmermann, Johann Christian, geb. 1702 im Schwarze burgschen, gest. 1783 zu Uelten im Hannoverschen: 203. 208.
- Dresden, gest. 1760 zu Herrnhuth: 392. 476. 478. 551. 574. 630. 653. 658.

## II.

# Verzeichniß der Lieder

## nach ihren Anfangsworten.

### A.

|                                              | Lieber - Nt. |
|----------------------------------------------|--------------|
| Uch, bleib mit beiner Gnabe                  | 278          |
| Ach Gott des Himmels, laß auch mir,          | 455          |
| Ach Gott, gieb du uns beine Gnab',           | 141          |
| Ach, Gott und Herr, wie groß                 | 142          |
| Ach Gott, verlaß mich nicht!                 | 279          |
| Ach Gott, wie leer ist's um mich her!        | 674          |
| Ach Gott! wie manches Herzeleid              | 507          |
| Ach Gott, wie sicher wandeln wir!            | 259          |
| Ach, könnt' ich mit der Kirche Gliedern      | 342          |
| Ach, laß mich weise werden,                  | 365          |
| Ach, mein Herr Jesu! bein Naheseyn           | 314          |
| Ach, sieh' ihn dulden, bluten,               | 37           |
| Ach Vater der Barmherzigkeit:                | 280          |
| Ach, wann werb' ich von ber Sunde,           | 343          |
| Ach, wie heilig ist es hier,                 | 643          |
| Ach, wie ist der Menschen Liebe              | 414          |
| Allein Gott in der Hoh' (Driginal)           | 127          |
| Allein Gott in der Hoh' (Bearbeitung)        | 128          |
| Allein zu dir, Herr Jesu Christ,             | 344          |
| Alle Menschen mussen sterben,                | <b>555</b>   |
| Aller Gläub'gen Sammelplatz                  | <b>653</b>   |
| Alles ist an Gottes Segen                    | 415          |
| "Alles ist euer!" o Worte des ewigen Lebens! | 499          |
|                                              | Mge=         |

| Berzeichniß ber Lieber.                 | XXI          |
|-----------------------------------------|--------------|
|                                         | Lieber . Mr. |
| Allgegenwärtiger! wohin                 | 195          |
| Allgütiger, allein bei bir              | 281          |
| Allmächtiger, der seinen Thron          | 282          |
| Allmächtiger Erbarmer:                  | 531          |
| Als unser Heiland, Gottes Sohn,         | 113          |
| Amen! Lob, Preis und Herrlichkeit       | 191          |
| Am Grab bes Christen singet man         | <b>654</b>   |
| Am Grabe stehen wir und opfern          | <b>655</b>   |
| Am Kreuz erblaßt,                       | <b>7</b> 5   |
| An Gott will ich gebenken,              | <b>373</b>   |
| Auch dieses Tages Stunden               | 609          |
| Auf, auf! an biesem Morgen              | 143          |
| Auf beine Weisheit bauen,               | 416          |
| Auf den Nebel folgt die Sonn',          | <b>508</b>   |
| Auferstanden, auferstanden ist          | <b>78</b>    |
| Auferstehn, ja auferstehn wirst du,     | <b>572</b>   |
| Auf! erwacht, ihr heil'gen Triebe!      | 196          |
| Auf euch wird Gottes Segen ruhn;        | <b>638</b>   |
| Auf ewig ist ber Herr mein Theil,       | 500          |
| Auf Gott, und nicht auf meinen Rath,    | 417          |
| Auf, ihr Streiter, durchgedrungen!      | <b>390</b>   |
| Auf meinen lieben Gott trau' ich        | <b>509</b>   |
| Auf, Pilger! laßt uns eilen,            | 491          |
| Auf! schicke bich, recht feierlich      | 11           |
| Auf, Seele! schwinge bich empor         | 12           |
| Auf! tretet an zum letten Gang!         | <b>656</b>   |
| Auf! zum Dank aus vollem Herzen!        | 397          |
| Aus des Todes Banden                    | <b>79</b>    |
| Aus einem tief vor bir gebeugten Herzen | 144          |
| Aus irbischem Getummel,                 | 231          |
| Aus tiefen Nothen flehen wir            | 535          |
| Aus tiefer Noth ruf ich zu bir:         | 145          |
| <b>83.</b>                              |              |
| Besiehl du beine Wege                   | 418          |
|                                         | Bereite      |
|                                         |              |

| Bereite dich, o Christ, wir gehen Beschwertes Herz, leg' ab die Sorgen, Blid' auf unste Kinder hier: Blidet zu des Himmel's Heere, Blüchende Jugend, du Hossmung Brich an, du schönes Morgenlicht! Bringt dem Herrn der Himmel's heere C. Christ, aus deinem Herzen Christ, der du bist der helle Lag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ fuhr gen Himmel! Christ ist erstanden Christ lag in Lodesbanden | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Blid' auf unsre Kinder hier: Blidet zu des Himmels Heere, Blühende Jugend, du Hossenung Brich an, du schönes Morgenlicht! Bringt dem Herrn der Himmelsheere Christ, aus deinem Herzen Christ, der du bist der helle Lag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, last uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ suhr gen Himmel!                                                                                                                              | 3 |
| Blidet zu des Himmels Heere, Blühende Jugend, du Hoffnung Brich an, du schönes Morgenlicht! Bringt dem Herrn der Himmelsheere C. Christ, aus deinem Herzen Christ, der du bist der helle Lag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ suhr gen Himmel!                                                                                                                                                         | 3 |
| Wichende Jugend, du Hoffnung Wrich an, du schönes Morgenlicht! Bringt dem Herrn der Himmelsheere Christ, aus deinem Herzen Christ, der du bist der helle Tag, Christe, du Lamm Sottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ suhr gen Himmel!                                                                                                                                                                                         | 3 |
| Brich an, du schönes Morgenlicht! Bringt dem Herrn der Himmelsheere Christ, aus deinem Herzen Christ, der du bist der helle Tag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ suhr gen Himmel!                                                                                                                                                                                                                      | 7 |
| Bringt dem Herrn der Himmelsheere  Christ, aus deinem Herzen Christ, der du bist der helle Tag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ suhr gen Himmel!                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 |
| Christ, aus deinem Herzen Christ, der du bist der helle Tag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Slanz der Sonne Christ fuhr gen Himmel!                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| Christ, aus beinem Herzen Christ, der du bist der helle Tag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ fuhr gen Himmel!                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
| Christ, der du bist der helle Tag, Christe, du Lamm Gottes, Christen, last uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ suhr gen Himmel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • |
| Christe, du Lamm Gottes, Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ fuhr gen Himmel! Christ ist erstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) |
| Christen, laßt uns Gutes thun, Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ fuhr gen Himmel! Christ ist erstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) |
| Christen, seht! im Glanz der Sonne Christ fuhr gen Himmel! Christ ist erstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 |
| Christ fuhr gen Himmel! Christ ist erstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 |
| Christ ist erstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| Christ too in Robelhouden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| aspect and consequences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L |
| Christ, unser Herr, du Beistand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| Christus, der ist mein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Dank, ewig Dank fen deiner Liebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ð |
| Dank sey dir, Dank für dein Erbarmen, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 |
| Das sollt ihr, Jesu Junger, nie vergesser: 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 |
| Dein Heil, o Christ, nicht zu 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| Dein Name werd' erhoben, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| Dein sind wir, Gott, in Ewigkeit; 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 |
| Dein Werk, Erloser, ist vollendet, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| Dein Wort ist meines Weges Licht, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D |
| Dein Wort, o Herr, ist milder Thau 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L |
| Dem Sünder wird vergeben! 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 |
| Der du die Liebe selber bist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 |
| Der du die Macht im Himmel hast 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| Der du noch in der letten Nacht, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 |
| Der du selbst die Wahrheit bist, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B |
| $\mathfrak{D}_{0}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K |

| Bergeichniß ber Lieben.                  | XXXX         |
|------------------------------------------|--------------|
|                                          | Lieber . Rr. |
| Der du stets unsre Zuflucht bift,        | 188          |
| Der du trugst die Last von Allen,        | 285          |
| Der du voll Blut und Wunden              | 41           |
| Der Herr, an bessen Gute                 | 192          |
| Der Herr ber Ernte winket:               | 657          |
| Der Herr ist Gott und Keiner mehr:       | 190          |
| Der Herr ist gut. Ihr Himmel,            | 398          |
| Der Herr ist meine Zuversicht,           | 410          |
| Der Herr ist nahe benen,                 | 260          |
| Der Herr kommt um die Mitternachtz       | 574          |
| Der nun zu Gott erhöhet ist              | 162          |
| Der Tag ist hin; mein Herz               | 611          |
| Der Tag ist wieder hin,                  | 612          |
| Der Vater kennt dich; kenn' auch ihn,    | 201          |
| Der Weg ist gut, der durch               | 511          |
| Des heil'gen Geiftes Gnade               | 114          |
| Des Herrn Gesetz verkündet               | 479          |
| Des Todes Graun, des Grabes Nacht        | 558          |
| Dich, dich, mein Gott, will ich erheben: | 562          |
| Dich seh' ich wieder, Morgenlicht,       | 558          |
| Die Abendsonne sinket;                   | 613          |
| Die auf der Erde wallen,                 | 550          |
| Die Bahn ist rauh, auf der ich hier      | 519          |
| Die Christen gehn von Ort zu Ort,        | 658          |
| Die Ernt' ist da, schon winkt            | 162          |
| Die Feinde beines Kreuzes droha          | 261          |
| Die Gnabe sey mit Mien,                  | 367          |
| Die gold'ne Sonne, voll Frend'           | .594         |
| Die heiligste der Nächte                 | 45           |
| Die ihr ben Heiland kennt und Met,       | 561          |
| Die ihr theuer send erkauft,             | 817          |
| Bick ist ber Tag, ben Gott geniucht,     | *            |
| Did ift ber Tag, zum Seyen               | 100          |
| Dir bankt mein Herz,                     | 400          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | Dir          |

|                                        | Lieber Mr.  |
|----------------------------------------|-------------|
| Dir, dir, Jehova, will ich singen!     | <b>286</b>  |
| Dir hab' ich mich ergeben, -           | 420         |
| Dir, Herr, sen dieses Kind empfohlen,  | 311         |
| Dir jauchzet froh die Christenheit,    | 115         |
| Dir sey Preis! ich lebe wieder,        | 595         |
| Dir sterb' ich einst, wenn ich         | 560         |
| Dir strebt meine Seele zu,             | 202         |
| Dir trau' ich, Gott, und wanke         | 513         |
| Du, bester Trost der Armen,            | 536         |
| Du bist ein Mensch, das weißt          | 421         |
| Du bist's, dem Ehr' und Ruhm           | 399         |
| Du, den alle Himmel ehren,             | 184         |
| Du, der einst unfre Trauer theilte,    | <b>30</b> 8 |
| Du, der Herz und Wandel kennet,        | 346         |
| Du, der Menschen Heil und Leben,       | : 42        |
| Du, deß sich alle Himmel freun,        | 287         |
| Du führst, o großer Gott,              | 221         |
| Du gehst zum Garten, bort zu beten;    | 288         |
| Du gingst zum hochsten Lohne           | 103         |
| Du Gott, du bist der Herr der Zeit,    | 25          |
| Du hast bein Herz mir aufgeschlossen   | 43          |
| Du hast ein ewiges Erbarmen,           | 318         |
| Du heil'ges Buch, von Gott gegeben,    | 272         |
| Du, Herr von meinen Tagen,             | 651         |
| Du klagst, und fühlest die Beschwerden | 514         |
| Durch gut' und bose Tage               | 26          |
| Du Stern aus Jacob, Gottes Sohn,       | 33          |
| æ.                                     |             |
| Chre, Lob und Preis und Starke         | 82          |
| Eilt zu einander und jauchzet:         | 83          |
| Eine Heerde und Ein Hirt!              | <b>36</b> : |
| Eine meiner Lebensstunden              | 539         |
| Einen Freund hab' ich gefunden,        | 422         |
| Cin' feste Burg ist unser Gott,        | 153         |
|                                        | Ein         |
| •                                      | -,,,        |

| Verzeichniß ber Lieber.                                            | XXV                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pin Gara a Matt in Oals and Oans                                   | Lieber - Nr.       |
| Ein Herz, o Gott, in Leid und Kreuz<br>Ein Jahr der Sterblichkeit, | 423                |
|                                                                    | 27                 |
| 8,1                                                                | 5(2                |
| Ein neuer Tag, ein neues Leben                                     | 607                |
| Ein neues Lied singt Gott,<br>Ein sichrer Schatz für alle Zeiten,  | 154                |
| Eins ist Noth! Ach Herr, dieß Eine                                 | 5 <b>03</b>        |
| Einst geh' ich ohne Beben                                          | 37 <b>4</b>        |
| Einst kommt die Zeit, so wahr,                                     | 659<br>210         |
| Einst selig bort zu werden,                                        | 319<br><b>4</b> 57 |
| Einst sink ich, zu verwesen, ein                                   | 660                |
| Eitle Welt, ich bin dein mude;                                     | 561                |
| Empor, mein Geist, zu Gottes                                       | 400                |
| Entflohen sind auch dieses Tages                                   | 614                |
| Entschwinge dich, mein Geist,                                      | 424                |
| Erbarm' dich, Herr! schwach ist                                    | 347                |
| Erforsche mich, erfahr' mein Herz,                                 | 44                 |
| Erhalt' uns, Herr, bei beinem Wort,                                | 155                |
| Erhebe dich, mein Geist, und schwinge                              | 540                |
| Erhebet Gottes Lieb' und Macht,                                    | 34                 |
| Erhebe vom Geräusch ber Welt,                                      | 45                 |
| Erheb', o meine Seele, dich:                                       | 608                |
| Erhebt von Herzen Alle                                             | 160                |
| Erheb' und zu dir, du,                                             | 170                |
| Erhor', o Bater, du das Flehn                                      | 627                |
| Erinnre bich, mein Geist,                                          | 84                 |
| Er kommt, er kommt, bein Konig                                     | - 2                |
| Er kommt, er kommt, ber starke                                     | 3                  |
| Erloser, der du selbst uns                                         | <b>32</b> 0        |
| Erloser, einst im Staube                                           | 46                 |
| Erloser, tausend Fromme schieden                                   | 47                 |
| Er ruft der Sonn' und schafft ben                                  | 28                 |
| Erschalle, Lied, daß Jesus lebt,                                   | 85                 |
| Es bleibet dir geweihet,                                           | 644                |
| -<br>•                                                             | <b>₩</b> 6         |

| Es jauchze heut' die weite Welt!          | Lieber - Mr.<br>17 |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Es ist genug! So nimm, Herr,              | 541                |
| Es ist gewiß ein köstlich Ding,           | 425                |
| Es ist nicht schwer, ein Christ zu senn,  | 458                |
| Es ist noch eine Ruh' vorhanden; auf,     | 579                |
| Es ist noch eine Ruh' vorhanden füt       | 580                |
| Es ist vollbracht, das Opfer für die Wilt | 76                 |
| Es ist vollbracht, so ruft am Kreuze      | 48                 |
| Es kostet viel, ein Christ zu sehn        | 459                |
| Es wolle Gott uns gnädig seyn,            | 401                |
| Es woll' uns Gott beglücken,              | 647                |
| Es züchtigt beine Hand,                   | 537                |
| Ewig, ewig, heißt das Wort,               | <b>581</b>         |
| Ewig liebe dich mein Herz,                | 49                 |
| <b>%.</b>                                 |                    |
| Meug auf, mein Psalm,                     | 22 <b>2</b>        |
| Fortgekampft und fortgerungen,            | <b>289</b>         |
| Freude sen des Kirchenjahrs               | 194                |
| Freu' dich, Seele, ruhm' und preife,      | 321                |
| Freut euch des Herrn, ihr Frommen,        | 652                |
| Frohlockend laßt uns treten               | 181                |
| Freh versammlet sind wir hier,            | 182                |
| Früh laß mich beine Gnade hören,          | <b>596</b>         |
| Fruh Morgens, da die Sonn' aufgest,       | 86                 |
| Für alle Güte sen gepreist,               | 615                |
| Für unsre Brüder beten wir,               | 300                |
| <b>6.</b>                                 |                    |
| Gebt dem Tode seinen Raub,                | 664                |
| Swanke, der uns Leben giebt,              | 232                |
| Gegrüßet senst du, Freudenfest,           | 87                 |
| Seist aus Gottes Höhe!                    | 248                |
| Geist der Andacht, senke du               | <b>50</b>          |
| Geist des Herrn, dein Licht allein        | 262                |
| Geist Gottes, aus des Ew'gen Fülle        | 249                |
|                                           | Geist              |

| <b>K</b> K |
|------------|
| Lieber     |
| . 1        |
| 4          |
| •          |
|            |
|            |
| •          |
| •          |
|            |
| •          |
|            |
|            |
|            |
| ι          |
|            |
|            |
|            |
|            |
| ,          |
|            |
|            |
| -          |
| •          |
|            |
|            |
|            |
| •          |
|            |
|            |
| ,          |
|            |
| , ,        |
|            |
| ·          |
| •          |
| ·          |

|                                       | Lieber-Mr. |
|---------------------------------------|------------|
| Gott ist mein Licht! verzage nicht,   | 226        |
| Gott ist mein Lied! er ist ber        | 206        |
| Gott ist und bleibt getreu!           | 207        |
| Gott ist unsre Zuversicht,            | 156        |
| Gott lebet noch! Seele, was verzagst  | 517        |
| Gott, meine ganze Seele macht         | 227        |
| Gott Schöpfer, Stifter heil'ger Eh',  | <b>639</b> |
| Gott sey Dank in aller Welt           | · <b>4</b> |
| Gott sen uns gnabig und barmherzig,   | 185        |
| Gott Vater, aller Dinge Grund,        | 645        |
| Gott, Bater meines Lebens,            | 430        |
| Gott, vor dessen Angesichte           | 208        |
| Gott, wer ist dir zu vergleichen?     | 209        |
| Gott, wer kann irgend Gutes haben,    | 293        |
| Gott, wie du bist, so warst du schon, | 210        |
| Großer Gott von alten Zeiten,         | 606        |
| Großer Gott, wir fallen nieder        | 402        |
| Geweich I War aus De                  | •          |
| Hallelujah! Amen, Amen!               | 662        |
| Hallelujah Gott dem Vater,            | 137        |
| Kallelujah! jauchzt, ihr Chore,       | 8,8        |
| Hallelujah! Jesus lebet!              | 89         |
| Heerbe seiner Weibe,                  | 234        |
| Hehr und heilig ist die Statte,       | 172        |
| Heil'ger Jesu, Heil'gungsquelle,      | <b>235</b> |
| Herr, auf dich will ich fest hoffen;  | 294        |
| Herr, beine Kirche danket dir:        | 166        |
| Herr, beine Sanftmuth ist             | 469        |
| Herr, beines Lebens lette Nacht,      | .323       |
| Herr, den die Sonnen und die Erden    | 295        |
| Herr, der du als ein stilles gamm     | 324        |
| Herr, der du in der Hohe wohnest,     | 348        |
| Herr, der du mir das Leben            | 617        |
| Herr, des langen Sags Beschwerben     | 618        |
|                                       | Herr       |
|                                       | _          |

| Berzeichniß ber Lieber.                   | XXIX         |
|-------------------------------------------|--------------|
| **                                        | Bleber-Mr.   |
| Herr, du bist meine Zuversicht!           | <b>573</b> . |
| Herr! du willst bein Reich erhalten       | 274          |
| Herr, du wollst sie vollbereiten          | <b>325</b> . |
| Herr, es ist der Tag erschienen,          | 173          |
| Herr, führe mich auf ebner Bahn           | <b>481</b> . |
| Herr Gott, dich loben wir,                | <b>403</b> . |
| Herr Gott, bu kennest meine Tage,         | 542          |
| Herr! Herr Gott! erbarme bich. (Litanen.) | <b>277</b> . |
| Herr, hier stehet unser Hirt,             | <b>646</b>   |
| Herr, ich bin bein Eigenthum;             | <b>575</b> , |
| Herr, ich habe mißgehandelt               | <b>349</b> . |
| Herr Jesu Christ, dich zu uns             | 186.         |
| Herr Jesu Christ, du hochstes Gut,        | <b>350</b> . |
| Herr Jesu Christ, mein hochstes Gut,      | 375          |
| Herr Jesu Christ, zieh' uns bir nach,     | 105          |
| Herr Jesu, Trost ber Heiben,              | 20'          |
| Herr, laß alle beine Knechte,             | <b>263</b> : |
| Herr, mein Erloser, ber für mich          | <b>470</b> . |
| Herr, starke mich, bein Leiden            | 51           |
| Herr und Gott Vater in Ewigkeit!          | <b>129</b> : |
| Herr und Heiland, heute geben,            | <b>629</b>   |
| Herr, unser Gott, laß nicht zu            | <b>518</b>   |
| Herr, unser Gott! wann kommt              | 482          |
| Herr, vor beinem Angesicht                | 187          |
| Herr, wie du willst, so schick's          | 296          |
| Herr, wir singen beiner Chre!             | 211          |
| Herzlich lieb hab' ich bich, o Herr!      | 376          |
| Herzliebster Jesu, was hast du            | <b>52</b>    |
| Herz und Herz, vereint zusammen,          | 478          |
| Heute fährt ber Heiland auf               | 106          |
| Heut' offnet sich bie neue Bahn           | 29           |
| Hier bin ich fremb, wie meine Bater       | 582          |
| Hier bin ich, Herr, bu rufest             | 148          |
| Dier bin ich, Jesu, zu erfüllen,          | 326          |
|                                           | Hier         |

|                                     | Lieber-Mr.       |
|-------------------------------------|------------------|
| Hier ist nur mein Prüfungsstand;    | 58 <b>3</b>      |
| Hier komm' ich als ein armer        | 327              |
| Hier legt mein Sinn sich vor dir    | 460              |
| Hilf uns, Herr, in allen Dingen,    | 649              |
| Hilf, Bater ber Barmherzigkeit,     | 474              |
| Himmelan geht unfre Bahn,           | 493              |
| Hin an bein Kreuz zu treten,        | . <b>58</b> -    |
| Hinauf, ihr gläubigen Gebanken,     | 212              |
| Hinweg mit beinen Freuden,          | 54               |
| Höchster, benk' ich an die Gute,    | 351 <sup>c</sup> |
| Höchster Troster, komm hernieder;   | 147              |
| Hoch thronst du über Welt und Zeit  | 107              |
| Hort das Wort voll Ernst und Liebe, | <b>461</b> 5     |
| Hor' unser Gebet, Geist des Herrn!  | 252              |
| Ich bin bei allem Kummer stille,    | 519.             |
| Ich bin ein Pilger in der Zeit,     | 543              |
| Ich bin gewiß, daß weder Tob.       | 236              |
| Ich bin ja, Herr, in deiner Macht!  | 562              |
| Ich blick in jene Höhe,             | 404              |
| Ich danke dir für beinen Tod,       | 55               |
| Ich fall', o Gott, in beine Hande   | 532;             |
| Ich, folgte dir von ferne           | 108              |
| Ich freue mich, mein Gott, in dir.  | 504              |
| Ich habe Gottes Weg gesehn,         | 431              |
| Ich habe nun den Grund gefunden,    | 367              |
| Ich hab' in Gottes Herz und Sinn    | 432:             |
| Ich hab' in guten Stunden           | 5333             |
| Ich hoff ein ewig Leben,            | 584              |
| Ich-hore beine Stimme,              | 391.             |
| Ich komme, Friedensfürst, zu dir.   | <b>352</b> .     |
| Ich komme, Herr, und suche bich     | <b>3</b> 484     |
| Ich-komme vor dein Angesicht,       | 297:             |
| Ich komm' und suche dich,           | 329              |
|                                     | - <b>34</b>      |

| Berzeichniß der Lieben                 | <b>EXXX</b>  |
|----------------------------------------|--------------|
|                                        | Lieber-Mr.   |
| Ich preise bich, o Herr, mein Heil,    | 330          |
| Ich singe dir mit Herz und Mund,       | 404          |
| Ich steh' in meines Herren Hand        | 468          |
| Ich sterbe täglich, und mein Leben     | 544          |
| Ich und mein Haus, wir sind bereit,    | 640          |
| 3ch weiß, mein Gott, daß all mein Thun | 434          |
| Ich will bich lieben, meine Stärke,    | <b>377</b> · |
| Ich will dich noch im Tod erheben,     | 563          |
| Zerusalem, du heil'ge Gottesstadt,     | <b>585</b>   |
| Zesu, der du bist alleine              | 310          |
| Jesu, Freund der Menschenkinder,       | 331          |
| Zesu, geh voran auf der Lebensbahn,    | <b>392</b> - |
| Jesu, meine Freude,                    | <b>378</b>   |
| Jesus Christus hat vollbracht,         | <b>368</b>   |
| Zesus ist gekommen                     | 5            |
| Zesus kommt, von allem Bosen.          | 586          |
| Zesus lebt, mit ihm auch ich!          | 90           |
| Sesus, meine Zuversicht                | <b>9L</b>    |
| Jesus nimmt die Sünder an!             | 353          |
| Ihr Christen, rühmt, erhebt            | 118          |
| Ihr send mir werth, ihr Leiden,        | 483          |
| Ihr Tage ernster Trauer,               | <b>56</b>    |
| Im Dunkel lag bie Welt                 | 6            |
| Immer musse, Gott, bein Rath           | <b>520</b> ; |
| Im. Namen bes Herrn Jesu Christ,       | <b>630</b> s |
| In allen meinen Thaten                 | <b>46</b> 5. |
| In beinem Namen, Quell ber             | 332          |
| In beiner Liebe, Gott, nicht zu.       | 479,         |
| In Gottes Rath ergeben,                | 564          |
| In Niedrigkeit auf Erden               | 462          |
| If Gott für mich, so trete             | 436.         |
|                                        |              |
| Rein Lehrer ist bir, Jesu, gleich,     | 237          |
| Kindlich will ich treten               | 598          |
|                                        |              |

| Bereite dich, o Christ, wir gehen<br>Beschwertes Herz, leg' ab die Sorgen,<br>Blick' auf unsre Kinder hier:<br>Blicket zu des Himmels Heere,<br>Blühende Jugend, du Hossenung<br>Brich an, du schönes Morgenlicht!<br>Bringt dem Herrn der Himmelsheere<br>C.<br>Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Lag, | 58<br>168<br>626<br>197<br>637<br>13<br>220<br>510<br>610<br>39<br>456<br>14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Blick auf unsre Kinder hier:<br>Blicket zu des Himmels Heere,<br>Blühende Jugend, du Hospfnung<br>Brich an, du schönes Morgenlicht!<br>Bringt dem Herrn der Himmelsheere<br>Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                      | 626<br>197<br>637<br>13<br>220<br>510<br>610<br>39<br>456                    |
| Blicket zu des Himmels Heere,<br>Blühende Jugend, du Hossfnung<br>Brich an, du schönes Morgenlicht!<br>Bringt dem Herrn der Himmelsheere<br>C.<br>Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                                                | 197<br>13<br>220<br>510<br>610<br>39<br>456<br>14                            |
| Blühende Jugend, du Hoffnung<br>Brich an, du schönes Morgenlicht!<br>Bringt dem Herrn der Himmelsheere<br>Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                                                                                        | 537<br>13<br>220<br>510<br>610<br>39<br>456<br>14                            |
| Brich an, du schönes Morgenlicht!<br>Bringt dem Herrn der Himmelsheere<br>C.<br>Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                                                                                                                  | 13<br>220<br>510<br>610<br>39<br>456<br>19                                   |
| Bringt dem Herrn der Himmelsheere<br>C.<br>Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                                                                                                                                                       | 510<br>610<br>39<br>456<br>19                                                |
| Bringt dem Herrn der Himmelsheere<br>C.<br>Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                                                                                                                                                       | 510<br>610<br>39<br>456                                                      |
| Christ, aus deinem Herzen<br>Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 610<br>39<br>456<br>14                                                       |
| Christ, der du bist der helle Tag,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 610<br>39<br>456<br>14                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39<br>456<br>14                                                              |
| m ' d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 456                                                                          |
| Christe, du Lamm Gottes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                           |
| Christen, laßt uns Gutes thun,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| Christen, seht! im Glanz der Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| Christ fuhr gen Himmel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                          |
| Christ ist erstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                           |
| Christ lag in Tobesbanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81                                                                           |
| Christ, unser Herr, du Beistand                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                          |
| Christus, der ist mein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 556                                                                          |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı                                                                            |
| Dank, ewig Dank sein deiner Liebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                                           |
| Dank sey dir, Dank für dein Erbarmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 816                                                                          |
| Das sollt ihr, Jesu Junger, nie vergessen:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 316                                                                          |
| Dein Heil, o Christ, nicht zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286                                                                          |
| Dein König kommt in stiller Größe,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                            |
| Dein Name werd' erhoben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284                                                                          |
| Dein sind wir, Gott, in Ewigkeit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 557                                                                          |
| Dein Werk, Erloser, ist vollendet,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101                                                                          |
| Dein Wort ist meines Weges Licht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270                                                                          |
| Dein Wort, o Herr, ist milber Thau                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274                                                                          |
| Dem Günder wird vergeben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366                                                                          |
| Der du die Liebe selber bist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466                                                                          |
| Der du die Macht im himmel hast                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 345                                                                          |
| Der du noch in der letzten Nacht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 476                                                                          |
| Der du selbst die Wahrheit bist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dex                                                                          |

| Berzeichniß ber Lieber.                  | XXX          |
|------------------------------------------|--------------|
|                                          | Lieber . Mr. |
| Der du stets unsre Zustucht bist,        | 188          |
| Der du trugst die Last von Allen,        | 285          |
| Der du voll Blut und Wunden              | 41           |
| Der Herr, an bessen Gute                 | 192          |
| Der Herr der Ernte winket:               | 657          |
| Der Herr ist Gott und Keiner mehr:       | 190          |
| Der Herr ist gut. Ihr Himmel,            | 828          |
| Der Herr ist meine Zuversicht,           | 40           |
| Der Herr ist nahe benen,                 | 260          |
| Der Herr kommt um die Mitternachts       | 574          |
| Der nun zu Gott erhöhet ist              | 162          |
| Der Tag ist hin; mein Herz               | 611          |
| Der Tag ist wieder hin,                  | 612          |
| Der Vater kennt bich; kenn' auch ihn,    | 201          |
| Der Weg ist gut, der durch               | 514          |
| Des heil'gen Geiftes Gnade               | 114          |
| Des Herrn Gesetz verkundet               | 477          |
| Des Todes Graun, bes Grabes Nacht        | 558          |
| Dich, dich, mein Gott, will ich erheben: | 562          |
| Dich seh' ich wieder, Morgenlicht,       | 558          |
| Die Abendsonne sinket;                   | 613          |
| Die auf der Erde wallen,                 | 550          |
| Die Bahn ist rauh, auf der ich hier      | 514          |
| Die Christen gehn von Ort zu Ort,        | 656          |
| Die Ernt' ist da, schon winkt            | 162          |
| Die Feinde beines Kreuzes brohn          | 261          |
| Die Gnade sey mit Wen,                   | 367          |
| Die gold'ne Sonne, voll Freud'           | .594         |
| Die heiligste der Nächte                 | 15           |
| Die ihr den Heiland kennt und Wicht,     | 561          |
| Die ihr theuer send erkauft,             | 847          |
| Dick ist ber Tag, ben Gott gemückt,      | #            |
| Die ist ber Tag, zum Segen               | 100          |
| Die dankt mein Herz,                     | 492          |
| ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   | Dir          |

|                                        | Lieber Mr.                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dir, dir, Jehova, will ich singen!     | <b>286</b>                              |
| Dir hab' ich mich ergeben,             | 420                                     |
| Dir, Herr, sey dieses Kind empfohlen,  | 311                                     |
| Dir jauchzet froh die Christenheit,    | 115                                     |
| Dir sey Preis! ich lebe wieder,        | . 595                                   |
| Dir sterb' ich einst, wenn ich         | 560                                     |
| Dir strebt meine Seele zu,             | 202                                     |
| Dir trau' ich, Gott, und wanke         | 513                                     |
| Du, bester Trost der Armen,            | <b>536</b> °                            |
| Du bist ein Mensch, das weißt          | 421                                     |
| Du bist's, dem Ehr' und Ruhm           | <b>399</b>                              |
| Du, den alle Himmel ehren,             | 184                                     |
| Du, der einst unfre Trauer theilte,    | <b>30</b> 8                             |
| Du, der Herz und Wandel kennet,        | <b>346</b> .                            |
| Du, ber Menschen Heil und Leben,       | : 42                                    |
| Du, deß sich alle Himmel freun,        | 287                                     |
| Du führst, o großer Gott,              | 221                                     |
| Du gehst zum Garten, bort zu beten;    | 288                                     |
| Du gingst zum höchsten Lohne           | 103                                     |
| Du Gott, du bist der Herr der Zeit,    | 25                                      |
| Du hast bein Herz mir aufgeschlossen   | 43                                      |
| Du hast ein ewiges Erbarmen,           | 318                                     |
| Du heil'ges Buch, von Gott gegeben,    | 272                                     |
| Du, Herr von meinen Tagen,             | 651                                     |
| Du klagst, und fühlest die Beschwerden | 514                                     |
| Durch gut' und bose Tage               | 26                                      |
| Du Stern aus Jacob, Gottes Sohn,       | 33                                      |
| Œ.                                     |                                         |
| Chre, Lob und Preis und Starke         | 82                                      |
| Eilt zu einander und jauchzet:         | 83                                      |
| Eine Heerde und Ein Hirt!              | <b>36</b> .                             |
| Eine meiner Lebensstunden              | 539                                     |
| Einen Freund hab' ich gefunden,        | 422                                     |
| Gin' feste Burg ist unser Gott,        | 153                                     |
|                                        | Ein                                     |
| •                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| Berzeichniß ber Lieber.               | XXV          |
|---------------------------------------|--------------|
|                                       | Bleber . Rr. |
| Ein Herz, o Gott, in Leid und Kreuz   | 423          |
| Ein Jahr der Sterblichkeit,           | 27           |
| Ein lieblich Loos ist uns gefallen,   | 5(2          |
| Ein neuer Tag, ein neues Leben        | 607          |
| Ein neues Lied singt Gott,            | 154          |
| Ein sichrer Schatz für alle Zeiten,   | 503          |
| Eins ist Noth! Ach Herr, dieß Eine    | 374          |
| Einst geh' ich ohne Beben             | 659          |
| Einst kommt die Zeit, so wahr,        | 319          |
| Einst selig dort zu werden,           | 457          |
| Einst sink' ich, zu verwesen, ein     | 660          |
| Eitle Welt, ich bin bein mube;        | <b>561</b>   |
| Empor, mein Geist, zu Gottes          | 400          |
| Entflohen sind auch dieses Tages      | 614          |
| Entschwinge bich, mein Geist,         | 424          |
| Erbarm' dich, Herr! schwach ist       | 347          |
| Erforsche mich, erfahr' mein Herz,    | 44           |
| Erhalt' uns, Herr, bei beinem Wort,   | 155          |
| Erhebe dich, mein Geist, und schwinge | <b>540</b>   |
| Erhebet Gottes Lieb' und Macht,       | 34           |
| Erhebe vom Geräusch der Welt,         | 45           |
| Erheb', o meine Seele, dich:          | 608          |
| Erhebt von Herzen Alle                | 160          |
| Erheb' und zu bir, du,                | 170          |
| Erhor', o Bater, du das Flehn         | 627          |
| Erinnre bich, mein Geist,             | 84           |
| Er kommt, er kommt, dein Konig        | . 2          |
| Er kommt, er kommt, der starke        | 3            |
| Erloser, der du selbst uns            | 320          |
| Erloser, einst im Staube              | 46           |
| Erloser, tausend Fromme schieden      | 47           |
| Er ruft der Sonn' und schafft den     | 28           |
| Erschalle, Lieb, daß Jesus lebt,      | 85           |
| Es bleibet dir geweihet,              | 644          |
|                                       | <b>E</b> 8   |

•

٠,،

|                                     | Lieber. Nr. |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>S.</b>                           |             |
| Quelle der Vollkommenheiten         | 383         |
| N.                                  |             |
| Ringe dich vom Weltgewühle,         | 240         |
| Ringe recht, wenn Gottes Gnade      | 485         |
| Ruhe hat uns Gott verheißen,        | 496         |
| Ruht nun in Gott, ihr Frommen,      | 666         |
| <b>©.</b>                           |             |
| Sae beine Thranensaat,              | 524         |
| Sammlet seinen Staub zu Aller       | 667         |
| Schaffet, schaffet, Menschenkinder, | 486         |
| Schlage, Jesu, an mein Herz,        | 151         |
| Schmucke dich, erlöste Seele,       | 340         |
| Schon sank die Sonne nieder;        | 623         |
| Schütze die Deinen, die nach dir    | 265         |
| Schweiget, bange Zweifel,           | 241         |
| Seele, komm nach Golgatha,          | 67          |
| Seele, suche boch bein Glück        | 497         |
| Seele, was ermübst du dich,         | 498         |
| Segen über dieser Stunde,           | 641         |
| Selig sind des Himmels Erben,       | 571         |
| Selig, selig sind, die nun          | 668         |
| Senke dich auf uns hernieder,       | 68          |
| Send barmherzig! Menschen, höret,   | 478         |
| Sen getreu, und weiche nicht,       | 487         |
| Sen Lob und Ehr' dem höchsten Gut,  | 412         |
| Sen uns gesegnet, Tag bes Herrn!    | 178         |
| Sen zufrieden, mein Gemuthe!        | 439         |
| Singt unserm Gott mit dankendem     | 216         |
| Sint' ich einst in jenen Schlummer, | 622         |
| So hoff ich denn mit festem Muth    | 371         |
| So Jemand spricht: ich liebe Gott,  | 474         |
| So ist die Woche nun verstoffen,    | 625         |
| So lange Christus König ist,        | 266         |
|                                     | Sollt'      |

| - Berzeichniß ber Lieber.            | XXXVII       |
|--------------------------------------|--------------|
|                                      | Lieber . Mr. |
| Sollt' es gleich bisweilen scheinen, | 440          |
| Sollt' ich meinem Gott nicht singen? | 413          |
| Sollt' ich meinem Gott nicht trauen, | 441          |
| So nahet benn mein Lauf nun balb     | <b>548</b>   |
| Sonne ber Gerechtigkeit,             | 480          |
| Sorge, Herr, für unsre Kinder,       | 632          |
| So schreib' in's Buch bes Lebens     | 633          |
| So sen benn bem zurückgegeben,       | 676          |
| So sinkest du zu stiller Ruh'        | 77           |
| So wahr ich lebe! spricht bein Gott, | . 358        |
| Starke, die zu dieser Zeit,          | <b>554</b>   |
| Steig' auf, du Lied im hohern        | 164          |
| Steil und dornig ist ber Pfad,       | 488          |
| Sterbend für das Heil ber Sunder,    | 109          |
| Sterben führet uns zum Leben.        | 669          |
| Still und heiter, wie der Morgen,    | 603          |
| <b>T.</b>                            |              |
| Tag, ber Erleuchtung uns gebracht,   | 126          |
| Täglich rückt mein Tob heran;        | 577          |
| Thu' auf die heil'gen Pforten,       | 167          |
| Trauernd und mit bangem Sehnen       | 95           |
| Tretet her zum Tisch des Herrn,      | 341          |
| Triumph! Triumph! bringt Lob         | 96           |
| II.                                  |              |
| Ueber aller Himmel Heere             | 110          |
| Um Gnade für die Sünder fleht        | 69           |
| Unendlicher Erbarmer!                | · <b>31</b>  |
| Unser Gott, wir danken dir,          | 193          |
| Urquell aller Seligkeiten,           | <b>303</b>   |
| <b>83.</b>                           |              |
| Vater unser im Himmelreich,          | 276          |
| Berlaß mich nicht, mein Gott,        | 525          |
| Berleih' uns Frieden gnadiglich,     | 649          |
| Bollendeter, bei beinen Schmerzen    | 70           |
|                                      | nm           |

-

## xxxvIII Berzeichniß ber Lieber.

| <u>.</u>                                     | Lieber Mr.  |
|----------------------------------------------|-------------|
| Vom Grab, an dem wir wallen,                 | 24          |
| Von des Himmels Thron                        | 634         |
| Von dir, du Gott der Einigkeit,              | 642         |
| Von Gott will ich' nicht lassen,             | 442         |
| Won meinem Jesu will ich singen!             | 242         |
| Bor dich, Herr, will ich treten,             | 304         |
| Wer dir, Herr Jesu, steh' ich                | 152         |
| . 233.                                       |             |
| Wach' auf, du Geist der ersten Zeugen,       | 267         |
| Wach' auf, mein Herz, und singe              | 604         |
| Wachet auf, ruft einst die Stimme,           | 578         |
| Wandelt glaubend eure Wege!                  | <b>63</b> 5 |
| Wann ich einst von jenem Schlummer,          | <b>60</b> 5 |
| Warum betrübst du dich, mein Herz,           | 443         |
| Warum sollt' ich mich denn grämen?           | 444         |
| Warum trauerst du so sehr,                   | <b>526</b>  |
| Warum willst du doch für morgen,             | 445         |
| Was Gott thut, das ist wohlgethan: es        | 446         |
| Was Gott thut, das ist wohlgethan! So benken | 163         |
| Was ist der Menschen Leben?                  | 372         |
| Was ist's, daß ich mich quale?               | 447         |
| Was kann ich doch für Dank,                  | 359         |
| Was mein Gott will, gescheh' allzeit,        | 448         |
| Was war' ich ohne dich gewesen,              | 243         |
| Welch ein Licht am Himmelsthor               | 165         |
| Wenn alle untreu werden,                     | 384         |
| Wenn Christus seine Kirche schützt,          | 268         |
| Wenn der Herr einst die Gefangnen            | 591         |
| Wenn dich Ungluck hat betreten,              | 305         |
| Wenn einst mein sterbend Auge                | <b>567</b>  |
| Wenn ich erwache, benk' ich bein,            | 306         |
| Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht,           | 230         |
| Benn, Jesu, meine Pilgerzeit                 | 568         |
| Wenn meine Sund'n mich kranken,              | 71          |
|                                              | Wenn        |

| Berzeichniß ber Lieber.                  | XXXXX         |
|------------------------------------------|---------------|
|                                          | Lieber . 9tr. |
| Wenn mein Stündlein vorhanden            | 670           |
| Wenn Menschenhülf scheint                | <b>527</b>    |
| Wenn wir in hochsten Nothen stehn        | <b>528</b>    |
| Wer einsam sitt in seiner Kammer,        | <b>529</b>    |
| Wer Gebuld und Demuth liebet,            | 466           |
| Wer Gottes Wort nicht halt               | 467           |
| Wer Gott vertraut, hat wohl              | 449           |
| Wer in Christo seinem Herrn              | 489           |
| Wer ist's, der mit Himmelslichte         | 97            |
| Wer ist wohl wie du, Quelle              | 385           |
| Wer kann dich, Herr, verstehen,          | 450           |
| Wer kann die Leiden fassen,              | 72            |
| Wer nur den lieben Gott läßt             | 451           |
| Wer sich auf seine Schwachheit           | 490           |
| Wie dank' ich's, Heiland, beiner Liebe,  | 386           |
| Wie ein Geschwätz bes Tags verfließt     | 624           |
| Wie groß ist des Allmächt'gen Güte!      | 217           |
| Wie groß, wie angebetet ist              | 244           |
| Wie herrlich strahlt der Morgenstern!    | 245           |
| Wie jauchzt mein Geist schon hier        | 98            |
| Wie ist mein Herz so fern von dir,       | <b>360</b>    |
| Wie könnt' ich sein vergessen,           | 387           |
| Wie lieblich ist boch, Herr, die Statte, | 179           |
| Bie mächtig spricht in meiner Seele,     | 218           |
| Wie muß, o Jesu, boch das Heiligste      | 361           |
| Wie oft hab' ich den Bund gebrochen,     | <b>362</b>    |
| Wie sanft sehn wir den Frommen,          | <b>569</b>    |
| Wie schnell ist doch dieß Jahr           | 32            |
| Bie sicher lebt der Mensch,              | 549           |
| Wie siegreich hat die Stunden            | 73            |
| Wie sollen wir dir, Vater, danken?       | 246           |
| Wie soll ich dich empfangen              | 10            |
| Wie wird mir dann, o dann                | 550           |
| Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen,   | 388           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | Will=         |
|                                          |               |

| •                                               | Lieber. Mr.  |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Willkommen, Held im Streite,                    | 99           |
| Wir bringen weinend unsern Dank,                | 671          |
| Wir danken dir, Herr Jesu Christ,               | 74           |
| Wir erscheinen hier vor dir,                    | <b>190</b>   |
| Wir flehn um beine Gnabe;                       | 636          |
| Wir glauben All' an einen Gott, Herrn und Bater | 131          |
| Wir glauben 2011' an einen Gott, Schöpfer       | 132          |
| Wir glauben an ben ein'gen Gott,                | <b>133</b> . |
| Wir haben ihn zur Ruh' gebracht;                | 672          |
| Wir Menschen sind zu dem, o Gott,               | <b>275</b> . |
| Wir warten bein, o Gottes Sohn,                 | 247          |
| Wo der Herr das Haus nicht bauet,               | <b>650</b> . |
| Wohlan! die Erde wartet bein,                   | 673          |
| Wohl dem, der sich auf seinen Gott              | 452          |
| Wohl dem, der unsern Gott                       | <b>453</b> . |
| Wohl uns! der Vater hat uns lieb                | <b>506</b> . |
| Wohlzuthun und mitzutheilen,                    | 475          |
| Woran liegt's doch, mein Herz,                  | <b>363</b> . |
| Wo sind die Weisen, die mich lehren,            | 219          |
| Wo soll ich fliehen hin,                        | 364          |
| Wo strebst du hin, mein Herz                    | 389          |
| <b>3.</b>                                       |              |
| Zaget nicht, wenn Dunkelheiten                  | 530          |
| Zeige dich uns ohne Hulle;                      | 180          |
| Zeuch ein zu beinen Thoren,                     | 258          |
| Zu dem Vater hingegangen                        | 111          |
| Bu dir, Bater, beten wir                        | 313          |
| Bu Gott ist meine Seele still                   | 454          |
| Bum Himmel bist bu eingegangen,                 | 112          |

## Adventslieder.

(Siehe auch die "Lieder vom Rirchenjahre" unter ben "Sonntageliedern.")

- Mel. Ach Jesu, meiner Seel. (CB.4.)

  1. Dein König kommt in stiller Größe, sanstmuthig, ohne Kriegsgetöse, empfang' ihn froh, Jerusalem; trag' ihm entgegen Friedenszweige, bestreu' mit Palmen seine Steige, so ist dem Herrn es angenehm.
- 2. D mächt'ger Herrscher ohne Heere, gewalt'ger Kämspfer ohne Speere, o Friedenssfürst von großer Macht! Es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Throne sperren, doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.
- 3. Dein Reich ist nicht von dieser Erden; doch aller Erde Reiche werden dem, das du gründest, unterthan. Bewaffnet mit des Glaubens

- Worten zieht beine Schaar nach ben vier Orten ber Welt hinaus, und macht bir Bahn.
- 4. Und wo du kommst einhergezogen, da ebnen sich des Meeres Wogen, es schweigt der Sturm, von dir bedroht. Du kommst in den emporten Gauen des ew'gen Friedens Ruh' zu bauen, und schlägst in Fesseln Sund und Tod.
- 5. D Herr von großer Huld und Treue, o komm, o komm auch jetzt auf's Neue zu uns; die wir sind schwer verstört! Noth ist es, daß du selbst hienieden kommst, zu erneuen beinen Frieden, dages gen sich die Welt emport.
- 6. D laß bein Licht auf Erden siegen, die Macht ber Finsterniß erliegen, und losch'

der Zwietracht Glimmen aus, daß wir, die Bolker und die Thronen, vereint als Brüder wieder wohnen in deines großen Vaters Haus!

Rudert.

Mel. Was Gott thut, bas (CB. 116.)

- 2. Er kommt, er kommt, dein König naht, mit ihm sein reicher Segen! Bereitet, ebnet ihm den Pfad! eilt jauchzend ihm entgegen! DEhristenschaar! Der ist und war und seyn wird, kom Bosen die Sünder zu erlösen.
- 2. Erbarmend sah er unste Noth und daß wir nicht verdürben kam er zu retten uns vom Tod; er stard, daß wir nicht stürben. Er kommt, er kam, er nimmt und nahm auf sich die Sünden aller gefall'nen Erdenwaller.
- 3. D neue sel'ge Gnaden=
  zeit, die Christi Heil verkün=
  bigt; nehmt Theil daran,
  send hoch erfreut, gerettet und
  entsündigt! Lob, Preis und
  Dank und Jubelklang singt
  dann, in tausend Psalmen,
  sein Volk mit Siegespalmen.

- 4. Dir will ich nun mein Leben weihn, dir ewig untersthänig; zieh auch in meine Seel' hinein sanftmuthig, o mein König! Ein Blick von dir genüget mir, er ist voll Gnad' und Wahrheit, durchstringt mein Herz mit Klarheit.
- 5. Im neuen Kirchenjahre gieb das Wollen und Vollsbringen! Gieb zur Vollensdung Kraft und Trieb; laß Alles wohl gelingen, dis deine Macht den Sieg gebracht, dis du mit ew'gen Kronen wirst treuen Streitern lohnen!

Mel. Lobt Gott, ihr Christen (CB.74.)

- 3. Er kommt, er kommt, der starke Held, voll gottlich hoher Macht; sein Arm zer= theilt, sein Blick erhellt des Todes Mitternacht.
- 2. Werkommt, werkommt? wer ist der Held, voll gott= lich hoher Macht? Es ist der Herr! lobsing ihm Welt, dir wird das Heil gebracht.
- 3. Dir, Menschgeborner, bringen wir Anbetung, Preis und Dank! An deiner Krippe schalle dir der Erde Lobges sang!

Mel.

Mel. Run fomm, ber Seib. (CB.86.)

- 4. Sott sen Dank in aller Welt, ber sein Wort bestån= big halt, und der Sünder Trost und Rath zu uns her= gesendet hat.
- 2. Bas der alten Bater Schaar höchster Wunsch und Sehnen war, und was längst sie prophezeiht, ist erfüllt mit Herrlichkeit.
- 3. Zions Hulf' und Abrams Lohn, Jacobs Heil, der Jungs frau Sohn, der von Gott ersehnte Held, hat sich treulich eingestellt.
- 4. Sen willkommen, o mein Heil! Hossanna, o mein Theil! richte du dir eine Bahn auch zu meinem Herz zen an.
- 5. Zeuch, du Ehrenkönig, ein! es gehöret dir allein; mach' es, wie du gerne thust, rein von schnöder Sünden-lust.
- 6. Und wie deine Unkunft war voller Sanftmuth, ohn' Gefahr: also sen auch jeder= zeit deine Sanstmuth mir bereit.
- 7. Eroste, troste meinen Sinn, weil ich schwach und

blode bin; und des Feindes schlaue List mir zu hoch und mächtig ist.

- 8. Tritt ber Schlange Kopf entzwei, daß ich, aller Aengsten frei, dir im Glauben nun fortan selig bleibe zugethan.
- 9. Daß, wenn du, o Les benöfürst, glorreich wieders kommen wirst, ich dir mög' entgegengehn und gerecht vor dir bestehn.

Mel. Jeju, meine Freude (CB. 66.)

- Dankt ihm, seine Frommen, dankt ihm, baß er kam; daß er hier auf Erden, unser Heil zu werden, seine Wohnung nahm! Mensch, wie wir, erschien er hier, seines Vaters gnädigen Willen an uns zu erfüllen.
- 2. Laßt uns niederfallen, danken, daß er Allen Freund und Bruder ist! Gott auf seinem Throne liedt uns in dem Sohne, hilft durch Jessum Christ. Welch ein Heil, am Sohne Theil, Theil an seiner Gendung Gaben, an Gott selbst zu haben!

212 3. Keine

- 3. Keine Macht der Leisden kann von ihm uns scheisden; er bleibt ewig treu. Dort wird er vom Bosen ganzlich uns erlösen; hier steht er uns bei. Unser Freund, mit Gott vereint, kann nicht seine Brüder hassen, noch sie hülfloß lassen.
- 4. Wenn wir einst ermüden, sührt er uns in Frieden
  durch des Grabes Nacht.
  Unsre todten Glieder giebt
  die Erde wieder ihm, der sie
  bewacht. Jesus ruft uns aus
  der Gruft; er, der selbst den
  Tod einst schmeckte, den auch
  Staub bedeckte!
- 5. Auf dem Richterthrone werden wir im Sohne unsfern Retter schaun. Heil und ewig Leben wird er Allen geben, die ihm hier verstraun. Er ward hier verssucht, wie wir; überschwengslich wird er lohnen, und der Schwachheit schonen.
- 6. Eilet, eilt, ihr Sün= ber, werdet Gottes Kinder, werdet seiner werth! Eilet, eilt, ihr Frommen, send, wie er, vollkommen, bleibet sei= ner werth! Preiset ihn, daß

er erschien, daß er sich für euch gegeben, burch ein gött= lich Leben!

Munter.

Mel. Run banket alle Gott (CB. 84.)

- 6. Im Dunkel lag die Welt mit Sund' und Fluch beladen, da offenbarte Gott die Fülle seiner Gnaden; des Höchsten Sohn erscheint, ihm gehet der voran, der in des Geistes Kraft ihm ebnen soll die Bahn.
- 2. Seht, wie die Hand des Herrn ihn in die Wüste leitet, wo er das Wort vernimmt, das ihn zum Dienst bereitet. Begeistert als Prophet steht er am Jordan da; er ruft: Bekehret euch, das Himmelreich ist da!
- 3. Er predigt allem Volk, der Buße strenger Lehrer, ein brennend scheinend Licht, ein mächtiger Bekehrer, des heil's gen Eisers voll, der All' ohn' Unsehn straft; auf seiner Seele ruht Elias Geist und Kraft.
- 4. Im Jordan weihet er, die sich zum Herrn bekehren; auch Jesus tritt zu ihm, die Taufe zu begehren. Der Christ läßt sich herab; des Waters

Ruf ertont, und zeigt den Heiland an, der alle Welt versöhnt.

- 5. Allein zu Jesu hin verweist er seine Jünger, als lein auf Jesum zeigt sein ausgestreckter Finger, und laut verkündigt er, was ihm das Herz bewegt: Seht, das ist Gottes Lamm, das unsre Sünden trägt!
- 6. Wohl dem, der dieses Lamm, auf das Johannes weiset, im festen Glauben faßt, und auch im Leben preiset. Wer, seinem Tausbund treu, sich Jesu ganz ergiebt, der ist in ihm von Gott begnas digt und geliebt.
- 7. Dazu erweckt auch uns Johannes Amt und Lehre, zu unserm wahren Heil und unssers Mittlers Ehre; wer Buße thut und glaubt, hat Frieden allezeit; wer Buße thut und glaubt, ererbt die Seligskeit.

Mel. Nun preiset alle (CB. 90.)

7. Last Gott uns prei= sen! Schon seiner frühen Welt ward er verheißen, der Friedefürst und Held. Es harrten Bolker ihm entgegen, hofften auf Rettung und ew'gen Segent.

- 2. Daß fte-zerrissen, die Wolken! war ihr Flehn in Kummernissen. Ach! daß aus Himmelshoh'n der Heilige ersschien auf Erden, Aller Ersretter und Trost zu werden!
- 3. Sie ward erfüllet, die Zeit, die Gott ersehn; es ward enthüllet das Heil aus seinen Hoh'n; gestillt das seh= nende Verlangen. Ewiges Licht ist uns aufgegangen.
- 4. Nun wird erledigt, was hart gebunden war; nun wird gepredigt des Höchsten gnästig's Jahr; nun lohnt die Duldenden ihr Hoffen; Preistihm! nun steht uns der Himsmel offen.

Mel. Von Gott will ich (CB. 112.)

8. Mit Ernst, o Mensschenkinder, das Herz in euch bestellt; es kommt das Heik der Sünder, der wunderstarke Held: er, den aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben der Vater hat gesgeben, will bei uns kehren ein.

- 2. Bereitet doch fein tuch=
  tig den Weg dem großen Gast! macht seine Steige
  richtig! raund veg, was ihm
  verhaßt! die Thaler süllet
  aus! erniedriget die Höhen!
  und laßt ihm offen stehen
  ein jedes Herz und Haus!
- 3. Ein Herz, bas De= muth liebet, bei Gott am hochsten steht: ein Herz, das Hochmuth übet, mit Angst zu Grunde geht; ein Herz, das lauter ist und folget Got= tes Leiten, das kann sich recht bereiten; zu dem kommt Zesus Christ.
- 4. Ach, mache du mich Armen in dieser Gnadenzeit aus Güte und Erbarmen, Herr Tesu, stets bereit! Zeuch in mein Herz hinein; o komm mit beinem Segen! Ich harre dir entgegen, dein ewig mich zu freun!

Thilo.

Mel. Wachet auf, ruft uns (CB.113.)

9. Nacht umhüllte rings die Erde, da sprach noch ein= mal Gott: Es werde! und Licht entströmte seinem Thron: Christus kam, das Licht der Heiden; der Hirt will selbst

- die Heerde weiden; seht! Got= tes Sohn wird Menschensohn. Er hat in unsre Nacht der Wahrheit Strahl gebracht, all= verklärend! D fliehet nicht sein Angesicht: es winkt uns mild in Lieb' und Licht.
- 2. Diese Sonn' erlischt nie wieder, ihr Glanz strahlt herrlich zu uns nieder, vormals in de Nacht gebannt; gehet nun von Bolk zu Volke, verscheucht des Irrwahns düsstre Wolke, verklart die Welt von Land zu Land. Nehmt ihn voll Glaubens auf! geht, Volker, euren Lauf froh gen Himmel! Er geht voran und macht euch Bahn, am Ziel die Krone zu empfahn.
- 3. Hört im Geist der Ensgel Chore, Gott in der Höh' sen Preis und Ehre, bringt ihm euch selbst zum Opfer dar! Ihr auch seyd zum Fest geladen, nehmt aus der Fülle seiner Gnaden! Ein jedes Herz sen ein Altar! Da brenne Licht und Sluth, da lodre Glaubensmuth, Hossenung, Liebe! Schwingt euch empor zum Himmelschor, hinsauf zu dem, der euch erkahr!

- Mel. Schat über alls (CM-109.)

  10. Wie soll ich bich empfangen und wie begegn' ich dir, o aller Welt Verstangen, o meiner Seelen Zier?
- D Zesu, Jesu, zünde bein Licht ber Seele an, daß sie erkenn' und sinde, was dir gefallen kann!
- 2. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin: ich will für dich mit Psalmen ermuntern meinen Sinn; mein Herz, das soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß.
- 3. Was hast du unterlassen zu meiner Kuh' und Freud', als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, wo Fried' und Freude lacht, bist du, mein Heil, gekommen und hast mich froh gemacht.
- 4. Ich-lag in schweren Banden: du kommst und machst mich los; ich stand in Spott und Schanden: du kommst und machst mich groß. Du hebst mich hoch zu Eheren, schenkst reiche Güter mir,

- die nimmer sich verzehren, und bleiben für und für.
- 5. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als dem getreues Lieben zu dieser armen Welt, die du, in ihren Plagen unt großer Jammerlast, wie kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast.
- 6. Das schreib' dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei deinem Gram und Schmerze, häuft er sich noch so sehr! Send unverzagt! ihr habet die Hülfe vor der Thür; der eure Herzen labet, der beste Freund ist hier.
- 7. Ihr durft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolzlet ziehen mit eures Urmes Macht: er kommt aus freiem Willen; ist voller Lieb' und Lust, all' Angst und Noth zu stillen, die ihm an euch bewußt.
- 8. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein! Jesus will sie becken mit seiner Lieb' und Huld. Er kommt, er kummt

den Sündern zu Trost und wahrem Heil; schafft, daß bei Gottes Kindern verbleib' ihr Erb' And Theil.

9. Andt euch der Feinde Tücke und ihr vermeßneß Dräun: in einem Augenblicke wird sie der Herr zerstreun. Er kommt, er kommt ein König, dem alle Macht und List der Hölle viel zu wenig zum Widerstande ift.

10. Er kommt zum Welt=
gerichte; zum Fluch dem, der
ihm flucht: mit Gnad' und
mildem Lichte dem, der ihn
liebt und sucht. Komm, Jesu,
unsre Sonne, und nimm uns
allzumal zu ew'ger Ruh' und
Wonne in deinen Freudensaal!
Serhard (Paul).

## Weihnachtslieder.

Mel. Wir Christenleut' (CB. 128.)

11. Pluf! schicke dich, recht feierlich des Heilands Fest mit Danken zu begehen! Lieb' ist der Dank, der Lobzgesang, durch den wir ihn, den Gott der Lieb', erhöhen.

- 2. Sprich dankbar froh: Also, also hat Gott die Welt in seinem Sohn geliebet! D, wer bin ich, Herr, daß du mich so herrlich hoch in deisnem Sohn geliebet!
- 3. Er, unser Freund, mit uns vereint, zur Zeit, da wir noch seine Feinde waren, er wird uns gleich, um Gottes Reich und seine Lieb' im Fleisch zu offenbaren.
  - 4. An ihm nimm Theil:

er ist das Heil! thu' täglich Buß', und glaub' an seinen Namen! Der ehrt ihn nicht, wer Herr, Herr spricht, und doch nicht sucht sein Beispiel nachzuahmen.

- 5. Aus Dank will ich in Brüdern dich, dich Gottes Sohn, bekleiden, speisen, transten; der Frommen Herz in ihrem Schmerz mit Trost erfreun, und dein dabei gestenken.
- 6. Rath, Kraft und Held, durch den die Welt und Alles ist im Himmel und auf Erden: die Christen= heit preist dich erfreut, und aller Knie soll dir gebeuget werden!

7. Erhebt ben Herrn! er hilft uns gern, und wer ihn sucht, ben wird sein Name trösten. Gelobt sen Gott! Freut euch bes Herrn und jauchzt ihm, ihr Erlösten!

Bellert.

Mel. Ermuntre bich, mein (CB. 32.)

- 12. Aluf, Seele! schwinge dich empor zum Schöpfer aller Dinge! auf, mit der Engel hellem Chor ermuntre dich und singe! heut' ist des Basters ein'ger Sohn von seinem hohen Himmelsthron zu dir und allen Frommen in diese Welt gekommen.
- 2. Von Liebe, großer Lesbensfürst, von Lieb' ist's nur gekommen, daß du ein Kind in Schwachheit wirst, und Fleisch hast angenommen. Du wirst im ew'gen Freudenreich uns deinen Engeln machen gleich; du kommst zu uns auf Erden, damit wir himmslisch werden.
- 3. Du wirst ein Gast in dieser Welt, von Wen'gen aufgenommen, daß wir aus diesem Pilgerzelt in unsre Heis math kommen. Du wirst ges

- boren in der Nacht, damit uns werde Licht gebracht; durch dich find wir gerissen aus dichten Finsternissen.
- 4. Du hist der Herr, und wirst ein Knecht, uns ewig zu befreien; kommst arm zum sündigen Geschlecht, uns Reichtum zu verleihen. Du trägst geduldig alles Leid, gehst in den Tod mit Freudigkeit, durch Leiden und durch Stersben uns Gnade zu erwerben.
- 5. D reicher Heiland, schenke mir, was ewig mir kann nützen! D starker Held, ich hang' an dir; du kannst und willst mich schützen. Wenn alle Menschen ferne stehn, wenn alle Dinge mir vergehn, hilfst du den Tod bezwingen! Dir will ich ewig singen!

Mel. Kommt her zu mir, (CB. 69.)

- 13. Brich an, du schönes Morgenlicht! das ist der alte Morgen nicht, der täglich wiederkehret: ein Licht von dem, der ewig macht, durch= bricht die lange, finstre Nacht; ein Tag, der ewig währet.
- 2. Es ist ein König, aller Welt von Ewigkeit zum Heil

bestellt, ein zartes Kind ges boren. Er hat mit seiner Liebesmacht den Fluch gelöst und wiederbracht das Reich, das war verloren.

- 3. Nun ist der Himmel nimmer weit; der Lieb' und Freiheit sel'ge Zeit ist mit ihm aufgegangen! Ein ewig sestes Liebesband halt fortan jedes Haus und Land, halt alle Welt umfangen.
- 4. Wer ist nun, der noch sorgt und sinnt? Geboren ist uns heut' ein Kind, das Aller Heil soll werden! Willsom=men, du ersehnter Held, du Licht und Trost der ganzen Welt, willsommen uns auf Erden!

v. Schenkenborf.

Mel. Bachet auf, ruft une (CB.113.)

14. Christen, seht! im Glanz der Sonne kommt Gotztes Engel; Freud' und Wonne strahlt ihm vom hohen Anzgesicht. Seht! zu Hirten, die Gott ehrten und den verzheißnen Trost begehrten, tritt er und spricht: Erschrecket nicht; denn ich verkünde heut' euch hohe Seligkeit: Gottes

Frieden! Ein Freudenreich geht auf für euch, für euch und für die ganze Welt!

- 2. Sünder send ihr, war't verloren, doch ist ein Hei= land euch geboren, der Ret= ter der verlornen Welt. Ho= ret, wen euch Gott gegeben: er heißet Jesus, ist das Le= ben, und wunderbar, Kath, Kraft und Held. Durch Leben, Leiden, Tod führt er die Welt zu Gott. Welch ein Heiland! Durch ihn weicht Trug und Sündensluch. Nur Gnad' und Wahrheit strahlt durch ihn.
- 3. Ehre sey Gott in den Höhen, wo wir den Himmel offen sehen, und Jesum, auf der Allmacht Thron. Friede wohne nun auf Erden; wir können heilig, selig werden durch Gottes eingebornen Sohn. Nun hat Gott an der Welt, die an den Sohn sich hält, Wohlgefallen. Herr Jesu dir, dir leben wir; dir leben und dir sterben wir!

Mel. Schat über alle (CB. 102.)

15. Die heiligste der Nächte brach einst auf stiller Bahn dem menschlichen Geschlechte schlechte zum frohen Jubel an. Er kam aus Himmels: fernen zur Erde wunderbar, der über allen Sternen im Schooß des Baters war.

- 2. Der Heitand ist gebozen, den Gottes Baterhuld von Ewigkeit erkohren zum Tilger aller Schuld. Er ist zu uns gekommen in jener Wundernacht, und was kein Ohr vernommen, hat er der Welt gebracht.
- 3. Er naht und die Alstäre der Götzen stürzen ein; bei allem Volk in Ehre soll nur der Vater seyn. Vor seinem Namen beuge sich alsler Welten Kreiß; zu ihm alslein nur steige der Menschheit Dank und Preiß.
- 4. Er kommt, damit die Erde, vom Fluch der Sunde frei, ein Haus des Segens werde, ein Sitz des Friedens sen; die Aprannei verschwinzde, es sliehe Haß und Streit, und Herz an Herz sich binde in Lieb' und Einigkeit.
- 5. Er heiligt seine Brüber und stärkt sie wunderbar; er bringt die Unschuld wieder, die längst entstohen war.

Der Tugend Bahn zu wallen, macht er sein Volk geschickt, daß Gott mit Wohlgefallen auf unsre Erde blickt.

6. Sey auf des Lebens Pfade ein treuer Führer mir, und nimm, du Herr der Gnade, mich selig einst zu dir; führ' aus den Kümmer= nissen mich durch die letzte Noth, mit Frieden im Ge-wissen, zum Leben durch den Tod.

Mel. Vom himmel hoch (CB. 111.)

- 16. Dieß ist ber Tag, ben Gott gemacht, sein werd' in aller Welt gedacht. Ihn preise, was durch Jesum Christ im Himmel und auf Erden ist.
- 2. Die Wölker haben bein geharrt, bis daß die Zeit ers füllet ward; da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn.
- 3. Wenn ich dieß Wunder fassen will, so steht mein Geist, vor Ehrfurcht still; er betet an, und er ermißt, daß Gotztes Lieb' unendlich ist.
- 4. Damit der Sünder Gnad' erhält, erniedrigst du dich,

- dich, Herr ber Welt, nimmst selbst an unsrer Menschheit Theil, erscheinst im Fleisch und wirst uns Heil.
- 5. Dein König, Zion, kommt zu dir: "Ich komm'; im Buche steht von mir: Gott, deinen Willen thu' ich gern!" Gelobt sep, der da kommt im Herrn!
- 6. Herr, der du Mensch geboren wirst, Immanuel und Friedefürst, auf den die Bäter hoffend sahn, dich, Gott, Messias, bet' ich an.
- 7. Du, unser Heil und höchstes Gut, vereinest dich mit Fleisch und Blut, wirst unser Freund und Bruder hier, und Gottes Kinder wers den wir.
- 8. Gedanke voller Ma=
  jestät: du bist es, der das Herz erhöht! Gedanke voller Seligkeit: du bist es, der das Herz erfreut!
- 9. Durch Eines Sünde fiel die Welt: ein Mittler ist's, der sie erhält. Was zagt der Mensch, wenn der ihn schützt, der in des Vaters Schooße sitt?

- 10. Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, den Tag der heiligsten Geburt! und Erde, die ihn heute sieht, sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied!
- 11. Dieß ist der Tag, den Gott gemacht: sein werd' in aller Welt gedacht! ihn preise, was durch Jesum Christ im Himmel und auf Erden ist.

Bellert.

Mel. Wieschon leuchtet (CB. 126.)

- 17. Es jauchze heut' die weite Welt! ein Mittler kam der Sünderwelt; Gott in der Hoh' sen Ehre! Froh war der Tag, da er erschien; ein Himmelslied verherrlicht ihn: Gott in der Hoh' sen Ehre! Friede, Friede soll auf Erden heimisch werden! Wohlsgefallen bringt der Menschenssohn uns allen.
- 2. Auf, Brüder Jesu, auf und preist, von Banden frei, erfreut im Geist, den großen Erstgebornen, der nun vom Thron sich zu euch neigt! Es loben Engel, tief gebeugt, den Retter der Verlornen. Noch mehr sen er euch, ihr Sün=

- Sünder, Menschenkinder, groß und theuer; denn der Heiland ist ja euer.
  - 3. Du, der am ersten Lebenstag als Kind hier in der Krippe lag, bist ärmer noch gestorben: Und deine Armuth macht uns reich, dein Leidensgang uns Engeln gleich: o was hast du erworben! Laß uns, laß uns Dank dir sagen, der du Plagen mit uns theiltest und die tiefsten Wunden heiltest.
  - 4. D arme Menschheit, die du weinst! das Wort ward Fleisch und wohnte einst voll Lieb' in deiner Mitte. Er sah die Noth und sieht sie noch; blick' nur auf ihn, und nah' ihm doch mit dei=ner Sorg' und Bitte! Nie=nand, Niemand hat den Wil=len, sie zu stillen, so im Herzen, Niemand theilt so deine Schmerzen.
  - 5. Hier find'st du den, der's redlich meint; für dich geseuszt, für dich geweint hat er gar oft auf Erden. Von Bethlehem dis Golgatha, wo ihn Maria sterben sah, was trug er sür Beschwerden!

- Für dich gab sich hin der Eine, Heil'ge, Reine, um vom Bosen, von der Schuld dich zu erlosen.
- 6. Wir wissen es, Herr Jesu Christ, daß so ein Heisland nirgends ist, kein so ers barmend Guter; so sieh' uns huldreich an und sprich: des Schwächsten auch erbarm' ich mich, ich Jesus, euer Bruster! Sieh', wir traun dir, weil die Triebe deiner Liebe Kraft und Leben auch dem schwachen Glauben geben.
- 7. Der Glaube halt sich nur an dich; von dir begnastigt, werfen sich die Deinen vor dir nieder! Der Ruhm, wornach ein jeder strebt, ist der: "Du hast für uns gelebt, so leben wir dir wieder!" Hilf uns, hilf uns, stark auf's Neue unsre Treue, noch auf Erden ähnlich deinem Bild zu werden.
- 8. Zur Rechten Gottes nun gesetzt, bist du, wie sichts bar einst, noch jetzt voll Gnade und voll Wahrheit. So werd' uns täglich offensbar; leit' uns hienieden ims merdar zu deines Himmels

Marheit. Freudvoll, dankvoll laß die Deinen sich vereinen, alle Chore Eins: Gott in der Hoh' sen Ehre!

Schoner.

Mel. Gelobet feift bu, Zefu (CB.40.)

- 18. Gelobet senst du, Gottes Sohn, der du auf der Allmacht Thron jetzt herrschest und einst warst, wie wir: Unsbetung, Preis und Dank sen dir, Weltversöhner!
- 2. Dich sahn die Bater schon von fern, Davids Sohn und Davids Herrn; ihr Heil und ihre Zuversicht, und aller Volker Trost und Licht. Hal-lelujah!
- 3. Die Nacht entflieht; der Tag bricht an über die, so nie ihn sahn; auf die, so Finsterniß umgab, glänzt aus der Höhe nun herab Gottes Wahrsheit.
- 4. Durch den die Welt einst worden ist, der einst rich= tet, Jesus Christ, der Scho= pfung Herr, kommt in sein Reich, erniedrigt sich und wird uns gleich, Hallelujah!
- 5. Jauchst, Himmel! Erbe, freue bich! Gott versöhnt bie

Welt mit sich! Uns, Abams sündiges Geschlecht, entsündigt er, macht uns gerecht! Hal= lelujah!

6. Gelobet senst du, Jesu Christ, daß du Mensch gesboren bist! Dir ist der Erdstreis unterthan; dich beten alle Himmel an! Hallelujah!

In eigner Melobie. (CB. 40.)

- 19. Gelobet senst du, Jesu Christ, daß du Mensch geboren bist, von einer Jungsfrau, das ist wahr; deß freuet sich der Engel Schaar. Herr, sep mit uns!
- 2. Des ew'gen Vaters einig Kind jetzt man in der Krippen find't; in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ew'ge Gut. Herr, sen mit uns!
- 3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, der liegt in Mas riens Schooß; er ist ein Kinds lein worden klein, der alle Ding' erhält allein. Herr, sen mit uns!
- 4. Das ew'ge Licht geht da herein, giebt ber Welt ein'n neuen Schein; es leucht't wohl mit:

mitten in der Nacht, und uns des Lichtes Kinder macht. Herr, sen mit uns!

- 5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hie ward und führt uns aus dem Jammerthal; er macht uns Erben in seinem Saal. Herr, sey mit uns!
- 6. Er ist auf Erden kom= men arm, daß er unser sich erbarm' und in dem Himmel mache reich, und seinen lieben Engeln gleich. Herr, sey mit uns!
- 7. Das hat er alles uns gethan sein' groß' Lieb zu zeigen an: Deß freu' sich alle Christenheit und dank' ihm das in Ewigkeit. Herr, sen mit uns!

Mel. Chat über alle (CB. 102.)

- 20. Herr Jesu, Trost der Heiden, der Bolker Heil und Licht, wir suchen dich mit Freuden und frommer Zuversicht; nach Simeons Exempelzieht heilige Begier in diesen deinen Tempel, o Heiland, uns zu dir.
- 2. Du wirst noch jetzt gefunden, o Herr, an jedem

- Drt, wo Glaub'ge sind vers bunden auf dein Verheißungswort; vergonnst noch alle Tage, daß man dich, Gott zum Preis, auf Glaubensarmen trage, wie dort der fromme Greis.
- 3. Sey unser Glanz in Wonne, sey Trost uns in der Pein, im Dunkeln unsre Sonne, im Kreuz ein Gnasbenschein. Will uns der Muth entschwinden, seh unser Hoffsnungsstrahl, ein Stern, der uns läßt sinden den Weg durch's Todesthal.
- 4. Herr, laß es uns geslingen, wenn unser Leben flieht, mit Simeon zu singen vas frohe Abschiedslied: Run werden mir in Frieden die Ausgen zugedrückt, nachdem ich schon hienieden den Heiland hab' erblickt.
- 5. Ja, ja, ich hab' im Glauben, mein Jesu, dich geschaut; kein Feind kann dich mir rauben, dich, dem mein Herz vertraut. Du wohnst in meinem Herzen, und in dem deinen ich, auch in des Todes Schmerzen bau' ich gestrost auf dich.

6. Hier

6. Hier will es oft mir scheinen, du säh'st mich strassend an, daß ich vor Angst und Weinen dich kaum erkensnen kann: dort aber wird's gesschehen, daß in des Himmels Licht ich ewig werde sehen dein freundlich Angesicht.

Frank (Johann).

Mel. Jefu, ber bu meine (CB. 64.)

- 21. Naht im Geist heran zur Krippe! sehet, hier ist Gottes Sohn! Ihn pries einst mit scoher Lippe alter Seher Hossnung schon. "Heiland" nennt den Neugebornen, in der Mitte der Verlornen, freudenvoll der Engel Heer; ihr Verzagten, zagt nicht mehr!
- 2. Nicht erschien der Herr im Wetter: als ein Kind ist er uns nah'; nicht im Sturme kam der Retter: seht, im Frieden ist er da. Sollte nicht das Kind euch rühren und hinauf zum Vater sühz ren? Euch zum Führer aus der Zeit kam er in die Nies brigkeit.
- 3. Kommt, ihn liebend zu empfahen, ihn, der Gottesliebe Pfand! Liebend will er euch sich nahen, aus der

Liebe Schooß gesandt; will sich euerm Stamm verbrüdern, euch, als Eines Leibes Gliezbern, sich zum Dienst auf Erden weihn und bas Haupt im Himmel seyn.

- 4. Sinkt hinab, ihr stolzen Höhen! Steigt, ihr niezbern Thaler, steigt! staunt, das Himmelskind zu sehen, bis zum Staub hinab geneigt! Nichts an seiner Strahlenkrone schreckt euch vom erhabnen Sohne: arm und niedrig kommt er hier; Demuth, Lieb' ist seine Zier.
- 5. Vater, ber den Sohn gegeben, Dank und Hallelusiah bir! Der du kamst, mit uns zu leben, Sohn, nimm Preis und Dank dasür! Gott mit uns! Boll Gnad' und Wahrheit, komm! mit deines Geistes Klarheit sühr' uns beiner Liebe Bahn! leucht' uns frohlich himmelan!

Garre.

Mel. Wir Chriftenleut' (CB. 128.)

22. D Christenheit, sen hoch erfreut; das Heil der Welt, der Mittler, ist geboz ren. Nimm freudig Theil an seinem Heil; wer an ihn glaubt, glaubt, wird nimmermehr verloren.

- 2. D große That! Nach Gottes Rath hat sich sein Sohn für uns dahin gegeben; mit uns ist Gott in aller Noth: frohlockt dem Herrn und laßt uns ihn erheben.
- 3. Auch mein Gesang, Herr, bringt dir Dank; du kamst zu uns, damit wir sezlig würden; du machst uns groß und völlig los von Sünzben und von ihren schweren Bürden.
- 4. Gelobt sen Gott! Auf unfre Noth sah er, als Bater, liebevoll hernieder. D Christenheit, preis' ihn erfreut, denn Gottes Sohn bringt Heil und Leben wieder. Füger.

Mel. Wie schon leuchtet (CB. 126.)

23. O stimm' auch du mit frohem Dank, mein Geist, in jenen Lobgesang, davon der Himmel tonte, als der zur Welt hernieder kam und unsre Menschheit an sich nahm, der uns mit Gott versöhnte. Freu' dich innig! Er bein Führer und Regierer kam auf Erden, Licht und Heil auch dir zu werden.

- 2. Ia, Preis und Ehre, Gott, ser, dir! Wie gnaden: voll bist du auch mir in deinem Sohn erschienen! Du sandtest aus Erbarmen ihn, die dem Verderben zu entziehn, die schnöden Lüsten dienen. Preis dir, daß mir neue Pfade zu der Gnade offen steshen, mich der Sünd' entrückt zu sehen.
- 3. Und wie vergelt' ich, Heiland, dir die große Treue, die du mir schon, eh' ich war, bewiesen? Du bahntest unter bitterm Leid auch mir den Weg zur Seligkeit. Senhoch dafür gepriesen! Durch dich kann ich nun hienieden Gottes Frieden schon empfanzgen, und einst volles Heil erlangen.
- 4. D gieb, daß ich an diesem Heil nun auch im wahsten Glauben Theil durch deisnen Beistand nehme; daß ich hinweg vom Eiteln seh', die Wege beiner Wahrheit geh', und bein mich nimmer schäme: bis ich durch dich, wenn ich sterbe, zu dem Erbe deiner Frommen auch dereinst werd' ausgenommen.

5. Ich bringe dir ein dankbar Herz, bereit, in Freuden und in Schmerz, wie dir's gefällt zu wandeln. Berleihe du mir selbst die Kraft, nach deinem Wort gewissenhaft zu denken und zu handeln. Frohlich will ich hier im Leben dich erheben, und einst droben wonnevoll dich ewig loben.

Diteric.

Mel. Run lob' mein' Geel' (CB.89.)

- 24. Vom Grab, an dem wir wallen, soll, Jesu Christ, mein Lobgesang empor zum Himmel schallen! Dir opfre jede Seele Dank! und jeder der Gebornen erfreu' sich, Mensch zu senn! und jeder der Berlornen rühm' es, erlöst zu senn! Zum Heiland und gegeben, erschienst du, Gotztes Sohn; mit dir erschien das Leben, mit dir des Himzmels Lohn.
- 2. Kommt, laßt uns nies berfallen vor unserm Mittsler, Jesus Christ, und dans ken, daß er Allen Erretter, Freund und Bruder ist. Ex gleicht der Morgensonne mit ihrem ersten Strahl, verbreis tet Licht und Wonne und

- Leben überall! Durch ihn kommt Heil und Gnade auf unfre Welt herab; er segnet unfre Pfade durch's Leben bis zum Grab.
- 3. Frohlockt, ihr Mitge=
  nossen des Lebens und der
  Sterblichkeit! Uns ist nun
  aufgeschlossen der Eingang zu
  der Herrichkeit. In's Erden=
  thal hernieder kam Gottes
  ew'ger Sohn: nun hebt er
  seine Brüder empor zu Got=
  tes Thron. Er ward das
  Heil der Sünder und der
  Verlornen Hort: hier sind
  sie Gottes Kinder, und Got=
  tes Erben dort.
- 4. D du, dem jett die Menge der Engel und Verstlärten singt, vernimm die Lobgesänge, die dir dein Volk im Staube bringt! Auch du warst einst auf Erden, was deine Brüder sind, ein Dulzder der Beschwerden, ein schwaches Menschenkind. Was du nun bist, das werden einst deine Brüder senn, wenn sie, entrückt der Erden, sich deis nes Anschauns freun.
- 5. Balb sind wir zu dem Lohne der Himmelsbürger dort

hoht; nah' find wir bann dem Throne und schauen beine Majestät. Nicht mehr aus dunkter Ferne dringt dann der Dank zu dir; weit über Sonn' und Sterne erhaben,

jauchzen wir, und mit dem Himmelsheere schallt unser Lobgesang: dem Ewigen sen Ehre, dem Welterloser Dank!

## Reujahrslieder.

Mel. Sep Lob und Chr' (CB. 105.)

- 25. Du Gott, du bist der Herr der Gerr der Ewigkeiten: laß mich auch jetzt mit Freudigkeit dein hohes Lob verbreiten. Ein Jahr ist abermals dahin! Wem dank' ich's, Gott, daß ich noch bin? Nur deiner Gnad' und Güte.
- 2. Dich, Ewiger, dich bet' ich an, unwandelbares Wesen, dich, den kein Wechsel tressen kann! Wir werden, sind gewesen, wir blühen, wir verzgehn durch dich; nur du bist unveränderlich; du warst, du bist und bleibest.
- 3. Herr, ewig währet beine Treu', uns gnädig zu begeg= nen; mit jedem Morgen wird sie neu, mit Wohlthun uns zu segnen. Ich kenne keinen Augenblick, da nicht von ihr

stets neues Gluck mir zuge= flossen ware.

- 4. Du hast auch im versstoßnen Jahr mich väterlich geleitet, und, wenn mein Herz voll Sorgen war, mir Hulf'und Trost bereitet. Von ganzer Seele preis' ich dich. Auf's Neue übergeb' ich mich, Gott, deiner weisen Führung.
- 5. Vergieb mir die gehäufte Schuld von den verfloßnen Tagen, und laß mich deine Vaterhuld in Christo ferner tragen. Laß mich in deiner Gnade ruhn, und lehre les benslang mich thun nach deis nem Wohlgefallen.
- 6. Gieb neue-Lust und neue Kraft, vor dir gerecht zu wandeln; laß täglich mich gewissenhaft mit mir und Uns dern handeln. Dein Geist bes

B2 lebe

lebe Herz und Muth, dich, o du allerhöchstes Gut, und nicht die Welt zu lieben.

- 7. Die Welt vergeht, dieß reize mich, die Lust der Welt zu sliehen; um begre Freuden musse sich mein Geist schon jetzt bemühen. Den Engeln bin ich ja verwandt, im Him=
  mel ist mein Vaterland: da=
  hin, Herr, laß mich trachten.
- 8. D lehre selbst mich meine Zeit mit weisem Ernst auskausfen und stets die Bahn der Ewigkeit mit heil'ger Vorsicht laufen. Der Tage Last ersleichtre mir, dis meine Ruhe einst bei dir kein Wechsel weister störet.

Diterich.

Mel. Schat über alle (CM. 102.)

26. Durch gut' und bose
Tage in meiner Pilgerzeit,
voll Hoffnung, Freud' und
Klage, durch manchen Sors
genstreit bin ich so weit ges
drungen! dieß Jahr ist nun
dahin! Dir, Gott, sey Lob
gesungen, deß Eigenthum ich
bin.

2. Der du mich hast ers bauet, in dir besteht mein Heit, dir ist mein Glück vers trauet, du bist und bleibst mein Theil; du hast mich wohl erhalten, du bist mein Schutz und Hort, dich lass' ich ferner walten und traue beinem Wort.

- 3. Mein Gott, o hochste Liebe, was du willst, will auch ich; gieb, daß mit steztem Triebe ich nichts begehr', als dich. Dir ist mein Will' ergeben, ja er ist nicht mehr mein, weil nun mein ganzes Leben dein eigen wünscht zu seyn.
- 4. Nach dir soll ich mich schicken, und, Herr, ich will's auch thun. Soll mich die Armuth drücken, lass' ich's das bei beruhn; soll mich Verfolsgung plagen, ich seusz' und leid' es doch; soll ich Verachstung tragen, ich trage, Herr, dein Joch.
- 5. Soll ich verlassen les ben, Herr Gott, dein Wille gilt; soll ich in Aengsten schweben, mein Heiland, wie du willt; soll ich auch Kranks heit leiden, ich will gehorsam senn; soll ich von hinnen scheis den, Herr, dein Will' ist auch mein.

- 6. Soll ich zum Himmel dringen: gar gern, o Gott, mein Licht! soll mich der Tod verschlingen: ach! dieses willst du nicht. Nein, Herr, du willst mein Leben, und hast, o gnädiger Gott, mir alle Schuld vergeben durch deines Sohnes Tod.
- 7. Ein neues Jahr ist kommen: Herr, aus dem alsten sten mein Erbtheil mitgesnommen; mein Herz nur werde neu! Lass' ich die alten Sunsten, so werd' ich, Gott, bei dir auch neuen Segen sinden; so bleibest du bei mir.

Sacer.

Mel. D Gott, du frommer (CB.95.)

27. Ein Jahr der Sterb=
lichkeit, der kurzen Lebenstage,
ist abermal dahin mit aller
Lust und Plage; auf immer
ist ein Theil der kurzen Pil=
gerschaft, wie schnell! zurück=
gelegt und fordert Rechen=
schaft.

2. Herr, beine Huld ist's nur und deine Treu' im Lie= ben, die schwache Kinder trägt, daß wir sind übrig blieben. Nimm unsers Her= zens Dank in Gnaden von uns an für das, was du an uns in diesem Jahr gethan.

- 3. Wir schließen uns auf's Neu' in beis etreues Sorsgen, in beine hut ein; da sind wir wohl geborgen; da ist die feste Burg vor aller Feinde Trut; da birgt bein Volk sich hin und sindet sichern Schutz.
- 4. Gieb mit dem neuen Jahr uns neue Stark' im Glauben; laß uns den alten Grund der Wahrheit Niesmand rauben! Erneure Herz und Sinn, und das geschenkte Licht des ewig wahren Worts verlösche bei uns nicht!
- 5. Erwecke neue Lieb' und Hoffnung in uns Allen; und sollt' im neuen. Jahr uns manche Noth befallen, so stärke die Geduld, und mache deine Treu', o Vater, über uns mit jedem Morgen neu.
- 6. Gieb, daß wir mehr und mehr des Fleisches Luste tödten; verleih' an Seel' und Leib, was jedem ist vonnöthen, und laß uns, Herr, mit dem, was deine Wahrheit thut, stets wohl zufrieden seyn; du machst doch alles gut.

7. Ein jeder Schritt im Jahr sey, Herr, von dir geleitet, und wer den letzten thut, der geht nicht undereitet, den la im Glauben hier beschließen seine Sand die Seele gnädig auf.

v. Gereborf.

28. Er ruft der Sonn'
und schafft den Mond, das
Jahr darnach zu theilen; er
schafft es, daß man sicher
wohnt, und heißt die Zeiten
eilen; er ordnet Jahre, Tag
und Nacht: auf! laßt uns
ihm, dem Gott der Macht,
Nuhm, Preis und Dank er=
theilen!

- 2. Herr, der da ist und der da war, von dankerfüllsten Zungen sen dir für das versloßne Jahr ein heilig Lied gesungen; für Leben, Wohlfahrt, Erost und Rath, für Fried' und Ruh', für jede That, die uns durch dich geslungen.
- 3. Laß auch dieß Jahr gesegnet senn, das du uns neu gegeben. Berleih' uns Kraft, die Kraft ist dein, in deiner

- Furcht zu leben. Du schüzest uns und du vermehrst der Menschen Glück, wenn sie zuerst nach deinem Reiche streben.
- 4. Gieb mir, wofern es dir gefällt, des Lebens Ruh' und Freuden; doch schadet mir das Glück der Welt, so gieb mir Kreuz und Leiden. Nur stärke mit Gedutd mein Herz, und laß mich nicht in Noth und Schmerz die Glück-lichern beneiden.
- 5. Hilf beinem Bolke vå: terlich in diesem Jahre wie= der. Erbarme der Verlaß= nen dich und der bedrängten Glieder. Gieb Glück zu je= der guten That, und laß dich, Gott, mit Heil und Rath auf unsern Fürsten nieder.
- 6. Daß Weisheit und Sezrechtigkeit auf seinem Stuhle throne; daß Tugend und Zusfriedenheit in unserm Lande wohne; daß Treu' und Liebe bei uns sen: dieß, lieber Bater, dieß verleih' in Christo, deinem Sohne.

Mel. Run freut euch, lieben (CB.85.)
29. Heut' öffnet sich bie neue Bahn auf meines Lebens bens Reise. Froh tret' ich meine Wallsahrt an, nach frommer Pilger Weise. Herr, mit Gebet und mit Gesang beginn' ich muthig meinen Gang; du wirst mich sicher leiten.

- 2. Mich schrecket nicht ber Zukunft Nacht, die meis nen Pfad umhüllet; ich weiß, daß einst durch deine Macht mir Licht aus Nächten quils let. Test fass ich deinen Rathschluß nicht: doch einst, verklärt in deinem Licht, werd' ich ihn ganz verstehen.
- 3. Rauh oder eben sen mein Pfad, ich will ihn freus dig gehen; denn deiner Liebe weiser Nath hat ihn für mich ersehen. Giebst du mir Freude, giebst du Noth, giebst du mir Leben oder Tod, es wird zum Heil mir dienen.
- 4. Mein Ziel sen nahe ober fern, das soll mein Herz nicht qualen; dir, meinem Gott und meinem Herrn, dir will ich mich befehlen. In deiner Hand steht meine Zeit; laß mich den Weg zur Ewigsteit nur selig einst vollens den.

Sturm.

- Mel. Run last ans Gott (CB. 88.)
- 30. Nun laßt vor Gott uns treten mit Singen und mit Beten; vor Gott, ber unserm Leben is hieher Kraft gegeben.
- 2. Wir gehn bahin und wandern von einem Jahr zum andern: im neuen, wie im alten, kann nur sein Arm uns halten.
- 3. Er führt durch Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken.
- 4. Wie Mutter unter Stürmen die Kindlein treulich schirmen, so eilt Gott, in Gefahren die Seinen zu bewahren.
- 5. Ach, Hüter unsers Lesbens, wir sorgen nur vergesbens, wo nicht in allen Sachen bein' Augen für uns waschen.
- 6. Gelobt sen beine Tteue, die alle Morgen neue; Lob sen starken Händen, die alles Herzleid wenden.
- 7. Hor' ferner unser Fleshen und eil' und beizustehen, bleib und in Kreuz und Lei-

den ein Brunnquell aller.Freu-

- 8. Gieb mir und allen denen, die sich nach Hülfe sehnen, derz, das dich nicht lassend in Geduld sich fasse.
- 9. Herr, wehre du dem Kriege, hilf beinem Wort zum Siege, daß auf der ganzen Erde ein Reich des Friedens werde.
- 10. Sprich deinen mil= den Segen zu allen unsern Wegen; laß Großen, Herr, und Kleinen die Gnadensonne scheinen.
- 11. Sen der Verlaßnen Vater, der Irrenden Berasther, der Unversorgten Gabe, der Armen Gut und Habe.
- 12. Hilf gnädig allen Kranken; gieb frohliche Gestanken den tiefbetrübten Seeslen, die sich mit Schwermuth quälen.
- 13. Und endlich, was das Meiste: füll' uns mit deinem Geiste, der uns hier herrlich ziere und dort zum Himmel führe.
- 14. Das Alles wollst du geben, du Herr von unserm

Leben! so segn' uns und bewahre bein Wolk zum neuen Jahre!

Gerhard (Paul).

Mel. Run lob' mein' Seel' (CB. 89.)

- BI. Unendlicher Erbarsmer! erstaunend bet' ich vor dir an. Wer bin ich Staub, ich Armer, daß du so viel an mir gethan? Entflamme mein Gemüthe, das deinen Ruhm besingt, und für so reiche Güte ein schwaches Opfer bringt. Mir folgte ja dein Segen bisher von Schritt zu Schritt, und auf gebahnten Wegen ging Gnad' und Wahrsheit mit.
- 2. Doch wie viel schöne Stunden der schnell entflohenen Gnadenzeit sind ungesbraucht entschwunden und im Geräusch der Welt entweiht! Wie viele von den Gaben, die gnädig du geschenkt, hab' ich zeither vergraben, auf's Eitle hingelenkt! Wie war ich doch so träge zu thun, was mir gebührt; wie langsam auf dem Wege, der in den Himmel führt!
- 3. Laß, Water, Gnade finden die Seele, die nicht

ruhen kann, als bis die Last der Sünden von dem Gewissen abgethan. Ach, sprich ein Wort und blicke auf dein gebeugtes Kind; wirf hinter dich zurücke, soviel der Schulsden sind! Las keine mich besichimen; und in das neue Jahr nichts von dem alten nehmen, was dir missällig war.

- 4. Laß beinen Geist mich stärken; zeuch immer näher mich zu dir und laß mich stündlich merken, wie mächtig deine Kraft in mir. Hilf, Herr, laß es gelingen; gieb Glauben, Muth und Fleiß, dir viele Frucht zu bringen, zu beines Namens Preis. Laß mich stets brünstig slehen und auf die Ewigkeit den guten Samen säen, deß sich die Ernte freut.
- 5. Soll mir ein Jahr der Leiden und Prüfungen beschieden seyn, stellt sich auf allen Seiten bei mir des Kreuzes Trübsal ein: nun so gescheh' dein Wille; nur schenke mir in dir Gelassenheit und Stille, und halte fest bei mir. Ich weiß, von guten Händen kommt doch nichts Boses her;

das Kreuz, das sie mir sens den, drückt doch niemals zu schwer.

6. Hast du, Herr meiner Tage, in diesem Jahr mein Ziel bestimmt, an dem der Wallfahrt Plage und Schmerz und Leid ein Ende nimmt: o mit welch großen Freuden, wenn deine Gottesmacht dein gnad'ges Vollbereiten an mir zu Stand' gebracht, sink' ich dir in die Hand und fei're mit der Schaar, die triumphirt ohn' Ende, mein selig Jubetjahr!

Rehberger.

In eigner Melodie (CB. 125.)

- 32. Wie schnell ist doch dieß Jahr vergangen! Schon ist ein neues angefangen. Auf dich, o Gott, soll ganz allein mein Herz und Sinn gerich= tet seyn.
- 2. Du hast das Dasenn mir gegeben, nur dir allein gehört mein Leben. Dein ist die Kraft, dein ist die Zeit: nur deinem Ruhm sen sie geweiht.
- 3. Distarke, Bater, mein Verlangen, an deinem Wils len festzuhangen. Vollführe

- du, was ich nicht kann, und leite mich auf ebner Bahn.
- 4. Und wank' ich, ober sink' ich nieder, o so er= hebe du mich wieder! Hilf gnädig meiner Schwachheit auf, und fördre kräftig mei= nen Lauf.
- 5. Laß, Herr, dein himms lisch Reich auf Erden auch unter uns verbreitet werden. Bedeck' mit deiner treuen Hand den König und das Vaterland.
- 6. Laß Alle, die die Welt regieren, mit Weisheit ihre Scepter führen. Ihr Thun sen nur Gerechtigkeit; nur Friede, was ihr Mund gebeut.
- 7. Laßtreue Hirten, fromme Heerben, ein Herz und eine Seele werden, daß wahrer Glaub' und Liebestreu' die Zierde beiner Kirche sen.
- 8. Die Aeltern, die heut' zu dir flehen, laß Freud' an ihren Kindern sehen, und mach' durch deines Geistes Kraft sie Alle weis' und tugendhaft.

- 9. Erfreue, Gott, burch beinen Segen, die standhaft gehn auf beinen Wegen! Zeig' beinen Arm, der Schwache trägt, und freche Sünder nies derschlägt!
- 10. Erhöre das Gebet der Deinen! Laß nicht ums sonst das Elend weinen! Send' eilend Jedem Hulf' und Rath, der keinen Freund und Retzter hat!
- 11. Auf dich soll stets mein Auge schauen; auf dich, Herr, soll mein Herz verstrauen. Bist du mein Freund und höchstes Gut, so wird mein Glaube Heldenmuth.
- 12. Zu meinem Heil und dir zum Preise set, ich dann sort die Pilgerreise, bis mir am Ziele meiner Bahn dein Vaterhaus wird aufgethan.
- 13. Die Sonne gehet auf und nieder; ein Jahr vergeht, ein Jahr kommt wieder: nur du, der Quell des Lebens ist, nur du bleibst ewig, der du bist!

## Spiphaniaslieder.

### Missionslieber.

33. Du Stern aus Jacob, Gottes Sohn, du König
auf dem Gnadenthron, wie
groß ist deine Gute! Du, da
die Zeit erfüllet war, gabst
dich den Heiden offenbar: das
preiset mein Gemüthe. Retter, Tröster der Verdorbnen,
Hingestordnen, sen erhoben!
Erd' und Himmel soll dich
loben.

- 2. Auch ich verweilt' in finstrer Welt; um mich war's trauervoll bestellt; ich stand in weiter Ferne: da leuchtetest du mir in's Herz, vertriebest meinen dunkeln Schmerz mit deinem Gnadensterne. Dieß Licht kann nicht untergehen, muß bestehen selbst im Sterzben; läßt im Tode nicht verzberben.
- 3. Leucht' ferner mir, mein Seelenlicht, daß mich die Welt verblende nicht; auf bein Wort laß mich sehen, bis in der Fremde dieser Welt mein Herz von dir den Ruf erhält, zur Heimath einzugehen. Auf

bich richt' ich ohne Wanken die Gedanken, bis ich droben ewig bich, Herr, werbe loben.

Alel. Wie schon leuchtet (CB. 126.)

- 34. Erhebet Gottes Lieb' und Macht, der uns den Tag des Lichts gebracht durch Christi Wort und Gnade. Seht, sprach der Herr voll Majestät, ihr Boten meines Reiches, geht auf nie betretenem Pfade, lehret, taufet alle Heich, die mit Freuden gläusbig hören, daß sie Gottes Reich vermehren.
- 2. Wie eilten Christi Boten nun, das Wort des Kebens kund zu thun, um Sünder zu erretten! Sie achteten
  mit kühnem Muth nicht Beib
  und Kind, nicht Sut und
  Blut, und machten frei von
  Ketten. Willig, treulich, über
  breite Meeresweite, Thal und
  Hügel, trug sie ihres Glaubens Flügel.
- 3. Wie dort der Bögel ziehend Heer Gott felber ruft vom Mittagsmeer, als theure Früh-

Frühlingsboten: so zogen fie von Land zu Land, burch Gott geweckt, in Lieb' entbrannt, als Lebende zu Tobten. Mach= tig, prächtig, wo sie ziehen, neu erblühen die Gefilde, wie zum Paradiesesbilde.

- 4. Der Winterfrost, die Heidennacht, entstiehen vor der Himmelsmacht, durch Christi Wort verscheuchet. Auch hier in unserm Baterland ent= wich der Frost, das Eis ver= schwand, durch Lebensgluth Rommet, sehet, erweichet. wohlgerathen! edle Saaten Friede wehet, wo sein Wort im Lande gehet.
- 5. Doch ist das Werk noch nicht vollbracht. So walle fort in Gottes Macht, bu Wort voll Gnad' und Segen; nach Mittag und nach Mit= ternacht, bis du dein großes Werk vollbracht, geh hin auf allen Wegen, fliegend, siegend bis zum Meere, wo die Chore wilder Horben am Altar ben Bruder morden!
- 6. Und ihr, die ihr die alte Zeit, ber Junger heil'ges Thun erneut, weil ihr das Wort empfunden: vollendet, was der Herr gebeut, wozu

- euch Gottes Geift geweiht in heil'gen Wonnestunden. Kom= met, kommet! rufen schmerz= lich, bitten herzlich Millionen, die in Todesschatten wohnen.
- 7. So rucke nun die Zeit heran, wo Gott der Erdfreis unterthan und seines Ruhms voll werde; wo auch bas starre Berg erwarmt, ber Feind ben Feind mit Lieb' umarmt, ein Hirt und eine Heerde! Jesus Christus sen der Meister aller Beifter; ihm zu bienen, muffe seine Weide grunen!
- 8. Ein Geist, ein Herr, ein Vater nur, ein Reich von gottlicher Natur bes Glaubens und der Milbe, wo sich das Herz dem Höchsten weiht, und im Gefühl ber Seligkeit er= wachst zu Gottes Bilbe! Ba= ter, sende aus ben Hohen, mas wir flehen, baß bie Erbe nun zu einem Simmel werbe! Schottin.

Mel. Wie groß ift des (CB. 124.) 35. Icoch irren viele Nà= tionen, o Quell bes Lichts, in Dunkelheit; und weiter Reiche Bolker wohnen in der Nacht der alten Zeit. Doch nährest in des Dunkels

Schauer

Schauer du einen Funken, der noch glimmt; für Tag und Nacht hast du die Dauer von Ewigkeit voraus bestimmt.

- 2. Es ton', v Herr, bein Lob die Erde, die Erd' ist auch bein Eigenthum; und wie dein Himmel, also werde sie deiner Liebe Heiligthum. Und eh' zur That die Rache schreite, dämps' auch der Wilde seinen Groll, und geh' als Freund dem Feind zur Seite, verzeihend, sanst und liebes voll!
- 3. Den neuen Morgen seh' ich flammen, wo längst die Nacht auf Gräber sank. Es rufet Gott sein Volk zussammen, ihm tönet aller Volzker Dank. Der Aufgang und der Abend grüßen den jungen Tag und freuen sich, und alses sinkt zu Iesu Füßen, lebt selig in ihm ewiglich.

Dbring.

Mel. Jesus, meine Zuverf. (CB.66.)

36. Eine Heerde und Ein Hirt! Wie wird dann dir senn, o Erde, wann sein Tag ersscheinen wird! Freue dich, du kleine Heerde; mach' dich auf

und werde Licht! Jesus halt, was Er verspricht.

- 2. Hüter! ist der Tag noch fern? Schon ergrünt es auf den Weiden, und die Herrstichkeit des Herrn nahet dams mernd sich den Heiden. Blinde Pilger slehn um Licht. Jesus hält, was Er verspricht.
- 3. Komm, o komm, gestreuer Hirt, daß die Nacht zum Tage werde! Ach, wie Mancher seufzt und irrt fern von dir und deiner Heerde! Kleine Heerde, zage nicht: Jesus hält, was Er verspricht!
- 4. Sieh', das Heer der Nebel flieht vor des Morgen= rothes Helle, und der Sohn der Wüste kniet dankend an der Lebensquelle; ihn um= leuchtet Morgenlicht. Jesus halt, was Er verspricht!
- 5. Gräber harren aufge= than; rauscht, verdorrete Ge= beine! Lebensodem, weh' sie an! großer Tag des Herrn erscheine! Jesus ruft: es werde Licht! Jesus hält, was Er verspricht!
- 6. D bes Tags ber Herr= lichkeit! Jesus Christus, bu die Sonne, und auf Erden weit

Wahrheit, Fried' und Wonne! Mach' dich auf, es werde

Licht! Jesus halt, was Er derspricht!

Krummacher.

# Passionslieder.

Mel. Dir, bir Jehovah will (CB.26.)

37. Ach, sieh' ihn bulden, bluten, sterben! D meine Seele, sag' ihm frommen Dank! Sieh' Gottes Sohn bein Heil er-werben! Sieh', wie die treuste Lieb' ihn mächtig brang! Wer hat wohl je so heiß wie er geliebt, ber auch sein Leben für die Feinde giebt?

2. Wie dunkel waren jene Stunden, o Herr, und welche Lasten drückten dich! Wie quoll das Blut aus deinen Wunsden! Und, ach es sloß zum Heil und Trost sür mich! Noch heute ruft es mir ersmunternd zu, daß du mich liebst, du treuer Heiland, du!

3. So sollt' es seyn! Du mußtest leiden; dein Tod macht mir des Vaters Liebe kund. Er wird für mich ein Duell der Freuden, ein Siesgel auf den ew'gen Friedenssbund. So mahr dich Gott

zum Opfer gab für mich, so fest besteht's, er liebt mich väterlich.

- 4. Run bin ich bein, und Gottes Erbe; nun seh' ich in sein Vaterherz hinein. Auch wenn ich leibe, wenn ich sterbe, unmöglich kann ich je verloren seyn. Wenn Sonn' und Mond und Erde untergehn, mir bleibt doch ewig Sottes Inade stehn.
- 5. Was fürcht' ich noch des Grabes Schrecken? bein Tob nahm ja dem Tobe seine Macht. Mag meinen Leib die Erde decken, zum Leben bist du, Lebensfürst, erwacht. Der Gott, der dir das Leben wiedergab, wälzt einstens auch den Stein von meinem Grab.
- 6. Herr Jesu, nimm für deine Pkagen den Dank, den dir die treuste Liebe bringt. Noch heißern Dank will ich dir sagen, wenn dir mein Geist

im Chor der Engel singt. Dann stimmen alle Sel'gent jauchzend ein; dann wird der ganze Himmel Zeuge seyn! Hermes.

Bel. Wiewohl ist mir, o (CB. 127.)
Bereite dich, o Christ, wir gehen im Geist hinauf gen Golgatha, auf bessen sürchterzlichen Höhen, was nie ein Engel faßt, geschah! Erwäg' an jenem heil'gen Orte des sterbenden Erlösers Worte und rufe Gott um Glauben an; sie können reichen Trost im Leben und einst im Tode Trost dir geben, wenn sonst dich nichts mehr trösten kann.

- 2. Schon zeigt ber Blutsberg sich von weiten; erschrick und zittre, frommes Herz! Sieh' deinen Retter, sieh' ihn streiten und werde ganz Gestühl, ganz Schmerz! Hier hing, den Mördern übergesben, am Holze Gottes Sohn, dein Leben; hier trug er unster Sünden Schuld; empfand in jenen bangen Stunden, was nie ein Sterblicher emspfunden, und bracht' und wieder Gottes Huld.
- 3. Er läßt mit liebevollem Herzen ben Blick auf seinen

Feinden ruhn. Vergieb, ruft er in seinen Schmerzen: sie wissen, Gott, nicht was sie thun. Der gottliche, der größte Beter sleht noch am Kreuz für Missethäter, die auf ihn häusen Pein und Schmach. D Mensch, den Rach' und Jorn versühren, laß dich sein heilig Beispiel rühren und bete dem Versöhner nach.

- 4. Welch Beispiel kindlich frommer Triebe, als unter Leiden ohne Zahl der Herr dem Jünger seiner Liebe die Mutter sterbend noch empfahl. Uch, seh' ich einst um mich die Meinen in meiner letzen Stunde weinen, so soll dieß Wort mir Trost verleihn. Der, als um ihn der Tod schon schwebte, noch liebend in den Seinen lebte, wird auch der Meinen Psleger seyn.
- 5. Faßt Muth, bußferti=
  ge Verbrecher! Wer glaubet,
  kommt nicht in's Gericht. Hort,
  was zu dem gedeugten Schä=
  cher der Mund der Liebe ster=
  bend spricht! Dem Sünder,
  der die Schuld bereute, giebt
  er sein Wort: Du sollst noch
  heute mit mir im Paradiese
  seyn. D Herr, laß an des

Todes Pforte einst diese gnabenvollen Worte auch mich im letzten Kampf erfreun.

- 6. Wer kann die hohen Leiden fassen, als Jesus an dem Kreuze rief: Warum, Gott, hast du mich verlassen? Wie beugt ihn unsre Last so tief! Was hat der Heizland da empfunden! Und doch blieb, selbst in diesen Stunzen, der Vater seine Zuverssicht. Muß ich den Kelch des Leidens trinken, will meine Seele ganz versinken, dann, Gott, mein Gott, verlaß mich nicht!
- 7. Mich dürstet! klagt, ersschöpft von Schmerzen, entsblößt von Allem, was erquickt, der Göttliche, der Aller Herzen mit Trost und Hülfe gern beglückt. Noch immer ruft er um Erbarmen aus tausend hülfbedürft'gen Armen, die Blöße, Durst und Mangel drückt. D selig, wer den Ruf erfüllet! denn wer den Durst der Armen stillet, der hat den Heiland selbst erquickt.
- 8. Nun enden sich die schweren Leiden; der Heiland ruft: Es ist vollbracht! D

- Wort des Sieges, Wort der Freuden, du nimmst dem Tode seine Macht. Heil uns! Werdarf, wer darf es wagen, uns die Erlösten zu verklagen, da er vom Fluch uns frei gemacht? Sieb, daß am Ende meiner Tage auch ich, o Herr, mit Freuden sage: Es ist vollbracht!
- 9. Das letzte Wort aus beinem Munde, o mein Versschner, sep auch mein! Laß es in meiner Todesstunde mir Muth und Zuversicht verleihn! Du betest: Vater, ich befehle in deine Hände meine Seele; auch noch im Tode bin ich bein. Nun ist das große Werk vollendet, wozu der Vater dich gesendet; nun bin und bleib' ich ewig dein!
- 10. Bewein' ihn fromm mit stillen Zähren, o Christ; du hast ihn sterben sehn! Einst wirst du in der Engel Chören frohlockend seinen Ruhm ershöhn. Er starb für dich und lebet wieder; sing ihm des Dankes Jubellieder; durch ihn wirst du auch auferstehn. Den freche Spötter hier entehrten, den wirst du dort bei den

Verklarten zur Rechten seines Baters sehn!

Bachoff v. Ect.

Eigene Melobie. (CB. 19.)

- 39. Christe, du Lamm Gottes, der du trugst die Sinde der Welt, erbarm' dich unser!
- 2. Christe, du Lamm Got= tes, der du trugst die Sunde der Welt, erbarm' dich unser!
- 3. Christe, du Lamm Gottes, der du trugst die Sünde der Welt, gieb uns deinen Frieden! Amen.

Alte Rirde : Agnus Dei.

Mel. Wer nur den lieben (CB. 122.)

- 40. Dank, ewig Dank sen deiner Liebe, erhöhter Mittler, Jesus Christ! Gieb, daß ich deinen Willen übe, der du für mich gestorben bist; und laß die Größe deisner Pein mir immerdar vor Augen seyn.
- 2. Laß, Herr, mich danksbar stets ermessen, was du für mich gelitten hast, und beiner Liebe nie vergessen, die soviel Segen in sich faßt. Laß meinen Glauben thätig

seyn und mir zum Guten Kraft verleihn.

S. So soll benn weber Spott, noch Leiben, noch Ehre, Gut und Lust ber Welt mich, Herr, von beiner Liebe scheiben, die selbst im Tode mich erhält. Du bist und bleibest ewig mein; o laß mich deiner würdig seyn!

~~~~~

Mel. D Haupt voll Blut (CB. 97.)

- 41. Der du voll Blut und Wunden für uns am Kreuze starbst, und sür die trübsten Stunden uns Himmelstrost erwarbst, der du dein theures Leben, noch eh' ich war, auch mir zur Rettung hingegeben, mein Jesu, Dank sen dir!
- 2. Wie viel hast du ers
  buldet, erhabner Menschens
  sohn, als du, der nichts vers
  schuldet, empfingst der Suns
  der Lohn! Da folgte Schmerz
  auf Schmerzen, da traf dich
  Schmach auf Schmach, da
  lag auf beinem Herzen Angst,
  die das Herz dir brach.
- 3. Entblößt von allen Reize, ber Menschen wohl gefällt, hingst du an deinem Ereuze,

Dich flohen deine Welt. Freunde; du warbst ber Leute Spott; dich hohnten beine Feinde: "wo ift benn nun fein Gott?"

- 4. Wer kann bir nachem= pfinden ben Schmerz, die Todesangst, als du die Welt voll Sunben, Herr, zu erlosen rangst? Die Last gehäufter Plagen siel da so schwer auf. bich, daß sie dich drang zu klagen: Gott, wie verläßt bu mid).
- 5. Du hast mir burch bein Beiben Bergebung, Begrungs= kraft, in Trubsal Trost und Freuden, die ewig sind, verschafft. D gieb an dieser Gnabe auch meinem Glauben Theil, und auf des Lebens Pfade mir Muth, Kraft, Trost und Heil.
- 6. Ich danke dir von Her= zen, o du mein bester Freund, für beine Tobesschmerzen. Wie gut hast bu's gemeint! Ach gieb, daß ich mich halte zu dir und beiner Treu', und bis ich einst erkalte ganz, ganz ber Deine sen.
- 7. Wenn ich einmal soll scheiben, auch bann verlaß

- Rreuze, ein Fluch vor aller mich nicht. Sen bu in Tobesleiden mein Trofter und mein Wenn mir am aller= Licht. bangsten wird in der Seele fenn, bann laß in meinen Uengsten mich naher Rettung freun.
  - 8. Erhebe bann mein Hof= fen, zur bessern Welt zu gehn, und laß im Beist mich offen, Berr, beinen Simmel fehn; bahin laß mit Entzuden als= dann mich glaubensvoll nach dir, Bollender, blicken. Mer so stirbt, der stirbt wohl!

Diterich (nach Paul Gerharb).

Mel. Jefu, ber bu meine (CB. 64.) 42. Du, der Menschen Heil und Leben, deß sich meine Seele -freut, der für mich fich hingegeben, Ursprung meiner Seligkeit; bu, ber lie= ber wollte sterben, als mich lassen im Verberben; ach, wie bank', wie bank' ich bir, mein Erloser, g'nug dafür!

2. Gottes Rathschluß zu erfüllen, gingst bu beine Lei= bensbahn; ja, bu stiegst um unsertwillen gern den Todes. berg hinan; du vergaßest eigne Schmerzen, trugst nur unfre Roth im Herzen: diese Liebe

preisen wir, ewig sen bir Dank dafür.

- 3. Frevler krönten dich zum Hohne, o du König aller Welt, und im Schmuck der Dornenkrone wurdest du zur Schau gestellt. Das hast du für mich gelitten, mir die Ehrenkron' erstritten: Preis, Unsbetung, Dank sey dir lebensslang, mein Heil, dafür.
- 4. Herr, der tausendfache Schmerzen mir zur Liebe gern ertrug, deinem mitleidsvollen Herzen war mein Friede Lohn genug. Trost in meinen letzten Stunden floß auch mir aus deinen Wunden: Herr, ich danke dir einst im Tode noch dafür.
- 5. Ruh' im Leben, Trost am Grabe, unaussprechlicher Gewinn, den ich dir zu danken habe, dir, deß ich auf ewig bin! Jesu, dir mein Herz zu geben, deinem Borbild nachzustreben, dir zu traun, zu sterben dir, Herr, dieß sey mein Dank dafür.

Mel. Wer nur ben lieben (CB. 122.)

43. Du hast dein Herz mir aufgeschlossen, wie es der Frand dem Freunde zeigt,

- vergossen, dein Haupt zu mir herabgeneigt; und, als du riefst: "Es ist vollbracht!" ba hast du auch an mich gedacht.
- 2. Ist's möglich, daß nit träger Kälte, die immer zó= gert, stets verschiebt, ich, Herr, die Liebe dir vergelte, mit der du mich zuerst geliebt? Ich sollte glühn von Dankbegier, und, o! mit Undank lohn' ich dir!
- 3. Mein Fleisch und Blut sollt' ich bezähmen, und Fleisch und Blut beherrscht mich noch. Anstatt dein Kreuz auf mich zu nehmen, trag' ich des Eisgenwillens Joch, und murre, lüstern nach Genuß, wenn ich der Welt entsagen muß.
- 4. D reich' mir beine Hand entgegen, der ich umstrickt von Banden bin! ob mich noch stärkre Bande zögen, so zieh' zu dir mich stärker hin! Ersgreift mich deiner Liebe Zug, hebt sich mein Geist mit Abslersslug.
- 5. Dann fällt vom Auge mir die Binde, und in mein Herz der Lebensstrahl; dann such' ich überall und sinde, du höchstes Gut, dich überall;

C2 bann

dann bist du Ein und Alles mir: ich lebe, Herr, und sterbe dir.

Mel. Un Bafferfluffen (CB. 10.) Erforsche mich, er: fahr' mein Herz, und sieh', Herr, wie ich's meine; ich deines Leidens dent' an Schmerz, an beine Lieb', und weine. Dein Kreuz sey mir gebenebeit! Welch Wunder der Barmherzigkeit haft du der Welt erwiesen! Hab' ich bieß wohl genug bebacht, und bich aus aller meiner Macht genug bafür gepriesen?

- 2. Rath, Kraft und Friesbefürst und Held! in Fleisch und Blut gekleidet, wirst du das Opfer sür die Welt, und deine Seeke leidet. Du zasgest in Gethsemane, sühlst unsrer Sünden schrecklich Weh, die Strafen sonder Ende; auf dich nimmst du der Menschen Schuld, und giebst mit göttslicher Geduld dich in der Sünsder Hände.
- 3. Erniedrigt bis zur Knechtsgestalt, voll Krankheit und voll Schmerzen, ertrugst du Spott, Schmach und Geswalt mit Gott ergeb'nem Hers

- zen. Wir sah'n dich, der Verheißung Ziel: doch da war nichts, was uns gesiel, und nicht Gestalt noch Schöne. Vor dir, Herr, unsre Zuverssicht, verbarg man selbst das Angesicht; dich schmahn des Bundes Sohne.
- 4. Ein Opfer nach bem ew'gen Rath, beschwert mit unsern Plagen, um beines Volkes Missethat gemartert und zerschlagen, still und gezuldig wie ein Lamm, gehst du den Weg zum Kreuzeszstamm, um Seelen zu erretzten. Dein Leben gabst du auch für mich; denn Gott warf Aller Sünd' auf dich, damit wir Friede hätten.
- 5. Du neigst dein Haupt:
  "Es ist vollbracht!" Du
  stirbst; die Erd' erschüttert.
  Die Arbeit hab' ich dir gemacht. Herr, meine Seele
  zittert! Was ist der Mensch,
  den du befreit? D war' ich
  doch ganz Dankbarkeit! Herr,
  laß mich Gnade sinden! und
  deine Liebe dringe mich, daß
  ich dich wieder lieb', und dich
  nie kreuzige mit Sünden.
- 6. Welch Warten einer ew'gen Pein für ben, ber bich verache

verachtet; der, solcher Gnade werth zu senn, nicht nach dem Glauben trachtet; sür den, der dein Verdienst gesteht, und dich durch seinen Wandel' schmäht, durch seine Laster höhnet! Wer dich nicht liebt, kommt in's Gericht; wer nicht dein Wort hält, liebt dich nicht; ihn hast du nicht vers söhnet.

7. Du hast's gesagt, bu wirst die Kraft zur Heiligung mir schenken. Dein Blut ist's, das mir Trost verschafft, wenn mich die Sünden kransken. Laß mich im Eifer des Gebets, laß mich in Lied' und Demuth stets vor dir erfunden werden. Dein Heil sey mir ein Schirm in Noth, mein Stab im Glück, mein Schild im Tod, mein letzter Trost auf Erden.

Bellert.

Mel. An Wasserflussen (CB. 10.)

45. Erhebe vom Geräusch der Welt, mein Geist, der Andacht Flügel hin, wo die Wuth ihr Opfer hält, zu jesnem Leidenshügel! Ihr Himsnel! welch ein Menschist das! wie drückt ihn seiner Feinde

Haß mit boshaft wilden Freuden! Er, der die Todten auferweckt, er muß, mit Wunden überbeckt, den Tod der Morder leiden.

- 2. Gebuldig siehet er sein Blut in vollen Strömen flies
  ßen; fleht für die Hasser, die voll Wuth es im Triumph vergießen. Schau'! jetz umshüllt ihn finstre Nacht, er ruft, er ruft: Es ist vollbracht! Nun senkt sein Haupt sich nieder. O meine Seel', erhebe dich; dir gab, der hier am Kreuz erblich, das Recht zum Himmel wieder.
- 3. Der Heiland hat die Missethat, den Fluch für dich getragen. D Seele, deine Sünde hat den Frommen so zerschlagen. Durch ihn nimmt dich der Vater an. Die Wunsder seiner Güte kann kein Lied genug erheben. Doch singen die Erlösten gern: Anbetung, Preis und Ruhm dem Herrn, der uns sein Heil gegeben!

Mel.DeammGottes unsch. (CB.98.)

46. Erloser, einst im Staube mit Blut und Thrasnen bedecket, dein troste sich mein Glaube, wenn Tod und Sünde

Sünde mich schrecket. Dein Ringen, Seufzen, Klagen, dein Todeskampf, dein Zagen sen meine Ruhe, Herr Jesu! Herr Jesu!

- 2. Du littest ganz unschuls dig von Frevlern Schnähung und Schmerzen; und trugst sie voch geduldig mit sanstem, versähnlichem Herzen. Dein Bild muß uns beleben, zu dulden, zu vergeben, wie du zu lieben, Herr Jesu! Herr Jesu!
- 3. Um Kreuz hingst du unschuldig, für unste Sünde verschmachtet! Dein Sterben mach' uns geduldig, wenn uns die Welt verachtet; es schreck' uns ab von Sünden, es muss' uns ewig binden an beine Treue, Herr Jesu! Herr Jesu!

Tobe.

Mel. Wer nur ben lieben (CB. 122.)

47. Erlöser! tausend Fromme schieden auf dein Verschienst mit Freudigkeit; emspfanden sterbend Seelenfrieden, den Trost, den uns dein Tod verleiht. D laß mich dir mein Leben weihn: dann bleibst du auch im Tode mein!

Mel. Rach einer Prufung (CB. 81.)

- 48. Es ist vollbracht! so ruft am Kreuze des sterbenden Erlösers Mund. D Wort voll Trost und Leben, reize zur Freude meines Herzens Grund! Was Gott auch mir zum Heil gemacht, das große Opfer ist vollbracht.
- 2. Mein Jesus stirbt. Die Felsen heben, der Sonne Licht versinstert sich; in Todte dringt ein neues Leben; der Heil'gen Gräber offnen sich; der Vorshang reißt, die Erde kracht: der Welt Versöhnung ist vollsbracht!
- 3. Wie viel, mein Heil, hast du vollendet, als dir das Herz im Tode brach! Du hast den Fluch hinweg gewendet, der auf der Welt voll Sunz den lag; du hast den Weg der Todesnacht zur Bahn der Hoffnung mir gemacht.
- 4. Dankvolle Thranen, nett die Wangen! mein Eesben, Herr, sen dir geweiht! Bergebung soll auch ich erlangen und hohe Himmelsseligskeit. Du, den mir Gott zum Heil gemacht, riefst auch für mich: Es ist vollbracht!

5. D

- 5. D hilf mir, Herr, nun auch vollbringen, was wahre Dankbarkeit begehrt; laß nach der Heiligung mich ringen, zu der dein Tod mir Kraft geswährt; auf deinen Wegen laß mich gehu: dann ist dein Tod mein Auferstehn.
- 6. Soll ich in meinen Les benstagen auch hier durch manche Trübsal gehn, und hat mein Gott gehäufte Plagen zu meiner Prüfung ausersehn: so laß die Hoffnung mich erfreun: auch dieß wird einst vollendet seyn.
- 7. Fühl' ich zuletzt des Todes Schmerzen, so sen im Tode noch mein Heil und zeuge meinem schwachen Herzen, ich hab' an deiner Gnade Theil. So tret' ich in des Todes Nacht mit dem Triumph: Es ist vollbracht!

Diteric.

Mel. Chriftus, ber uns fel. (CB. 21.)

49. Ewig liebe dich mein Herz, gottlicher Erbarmer; denn durch deinen Todes=schmerz leb' und sieg' ich Ar=mer. Du kennst, treuer Men=schenfreund, unsre Leidens=stunden; und, wie ein Berlaß=

- ner weint, hast du selbst emspfunden.
- 2. Lehr' einst in der Tos desnacht, wenn die Augen breschen, mich dein Wort: Es ist vollbracht! auch mit Freuden sprechen. Hilf, daß ich mein Vaterland dann im Geist ers blicke, und mich in des Vasters Hand ew'ge Wonn' ers quicke.

#### Mel.Meinen Jesum laff ich (CB.78.)

- 50. Geist der Andacht, senke du dich in unsre Seele nieder! Trost erfülle sie und Ruh' im Gesange frommer Lies der; im geweihter Psalmen Chor hebe sie zu dir empor!
- 2. Jesu Christi Sterbetag sen euch, Christen, ewig theuer! Weiht, was Lieb' und Dank vermag, ihm zu seines Todes Feier! Eure Seele, still vor Gott, denk' an ihres Mittlers Tod.
- 3. Zwischen Erd' und Himmel schwebt blutend er, der nichts verschuldet, für der Brüder Wohl gelebt, Spott und Undank still geduldet, einsam oft die lange Nacht im Sebet für sie durchwacht.

4. 2

- 4. D wie oft hat an sein Herz mit den ausgespannten Armen, ausgespannt zu Qual und Schmerz, er voll Mitleid und Erbarmen Kinder seines Volks gedrückt und die Schmachtenden erquickt!
- 5. Nun verschmachtet er und ringt, ach, von aller Welt verlassen! Kein Gefühl von Mitleid dringt in die Seelen, die ihn hassen; vor der Feinde wildem Drohn sind die Freunde selbst entstohn.
- 6. Er nur liebt bis an den Tod. D, wie heilt er jede Wunde! Sterbenden quillt Trost von Gott, Himmelsztrost, aus seinem Munde; milz der wird der Mutter Schmerz; seinem Volk verzeiht sein Herz.
- 7. Bang ist ihm, doch zagt er nicht, will des Vaters Rath vollenden; weiß, das Dunkel wird in Licht, Schmach in Herrlichkeit sich enden. Heil ihm! Heil! Schon weicht die Nacht! Und sein Werk, es ist vollbracht.
- 8. Hocherhabner! Ewiger! Vor dir wirft der Geist sich nieder; dich, du Unerforsch= licher, preisen der Erlösten

- Lieder. Welches Heil und welche Ruh' stromt aus diesem Tod uns zu!
- 9. Der des Sohnes nicht verschont, wird mit ihm uns Alles geben; der dem Dulber herrlich lohnt, schenkt uns Theil an seinem Leben. Dort in seiner Herrlichkeit ist die Stätt' auch uns bereit.
- 10. Ja, Erbarmender, wir schaun nun getrost zu beinem Throne; du bist Liebe, wir vertraun dir und Jesu, deinem Sohne, leben dir und sterben dir: o wie hochbeglückt sind wir!

Mel. Herzliebster Jesu (CB. 54.)

- 51. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bosen uns zu erlösen.
- 2. Du, Gottes Sohn, wirst Mensch, gleich uns, auf Ersten, willst bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, an unsrer statt gemartert und zerschlagen, die Sunde tragen.
- 3. D wunderbarstes aller Gnadenwerke! Es zu ergrün-

den, fehlt dem Geist die Starke; mein Herz erbebt; ich seh' und ich empfinde den Fluch der Sunde.

- 4. Gott ist gerecht, ein Richter alles Bosen; Gott ist die Lieb', und läßt die Welt erlösen: dieß kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken.
- 5. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder; es stürzt mich tief, und es erhebt mich wieder; lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde.
  - 6. D Herr, mein Heil, an bessen Blut ich glaube, anbestend lieg' ich hier vor dir im Staube, verliere mich mit dankendem Gemuthe in deine Gute!
  - 7. Sie übersteigt die mensch= lichen Gebanken. Allein sollt' ich darum im Glauben wan= ken? Ich bin ein Mensch; darf der sich unterwinden, Gott zu ergründen?
  - 8. Das Größt' in Gott ift, Gnad' und Lieb' erweisen: uns kommt es zu, sie demuths= voll zu preisen, zu sehn, wie

hoch, wenn Gott uns Gnab' erzeiget, bie Gnabe steiget.

9. Mein Herz ergreift, Herr, bein Berdienst im Glausben; nichts soll den Trost, den du erwarbst, mir rauben. Du starbst für mich; nun bin ich, wenn ich sterbe, des Hims mels Erbe.

Bellert.

In eigener Melobie. (CB. 54.)

- 52. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, daß man solch grausam Urtheil dir gesprochen? was ist die Schuld? in was für Missezthaten bist du gerathen?
- 2. Du wirst gegeißelt und zur Schmach gekrönet, in's Angesicht gelästert und vershöhnet; und endlich, von der Marterlast entkräftet, an's Kreuz geheftet!
- 3. Was ist die Ursach' aller solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen! Ich, ach Herr Tesu, habe das verschuldet, was du erduldet!
- 4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! der gute Hirte leidet für die Schafe;

- bie Schuld bezahlt der Herr für seine Knechte; er, der Ge= rechte!
- 5. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt; der Bose lebt, der Gott zuwider handelt! Der Mensch verwirft den Tod und ist entgangen; du wirst gefangen.
- 6 D große Lieb', o Lieb' ohn' alle Maße, die dich gesbracht auf diese Marterstraße! Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, und du mußt leiden!
- 7. D großer König, groß zu allen Zeiten! wie kann ich g'nug bein hohes Lob verbreisten? Was kann ich dir dafür, v Herr, mein Leben, zum Opfer geben?
- 8. Eins hab' ich nur: daß ich mein Fleisch bekämpfe und seine Luste täglich zähm' und dämpfe, daß sie mein Herz auf's Neue nicht entzunden zu alten Sunden.
- 9. Das will ich! doch steht's nicht in eignen Kräften, fest die Begierden an das Kreuz zu heften: drum gieb mir deisnen Geist, der mich regiere, zum Suten führe!

- 10. Dann werd' ich dankvoll deine Huld betrachten; zu Liebe dir, die Welt für nichtig achten; mich stets bemühen, deinen heil'gen Willen treu zu erfüllen.
- 11. Ich werde dir zu Ch= ren Alles wagen, kein Kreuz nicht achten, keine Schmach noch Plagen; nichts von Ver= folgung, nichts von Todes= schmerzen nehmen zu Herzen.
- 12. Du aber wirst mein Ringen und mein Trachten, o mein Erbarmer, sicher nicht verachten; in Gnaden wirst du es von mir annehmen, mich nicht beschämen.
- 13. Wenn dort, Herr Jesu, wird vor deinem Throne auf meinem Haupte stehn die Ehrenkrone: dann wird mein Lob mit aller Engel Choren dich ewig ehren.

heermann.

#### Mel. Wenn meine Sund'n (CB.119.)

53. Hin an dein Kreuz zu treten, Versöhner, stärke mich! Dich, Dulber, anzubeten, sehnt meine Seele sich. Laß mich mit Zittern und Vertraun, was du für uns erlitten in heil'ger Andacht

- 2. Wie ist bes Heil'gen Seele bis in den Tod bestrübt! So innig, meine Seele, hat Jesus dich geliebt! In heißen Aengsten schwebt er da, mit unsrer Schuld beladen, dem Opfertode nah'.
- 3. Fallt nieder, bebt, ihr Sünder, verhüllt das Angessicht! Jett ist für Abams Kinder der Mittler im Gesricht. Wer nun der Sünde Gräu'l nicht haßt, häuft auf den Tag des Jornes sich selbst des Jornes Last.
- 4. Ach Sünder, nehmt's zu Herzen, bekehrt euch, wers det rein! Der Preis so viesler Schmerzen soll eure Retzung seyn. D nehmt an sciener Gnade Theil, erkennet seine Liebe, verwerft nicht euer Heil!
- 5. Vernehmt's auch ihr, o Spotter, die ihr den Mittler schmaht! Er ist auch euer Retter; ach höret sein Gebet: "Sie wissen nicht, was sie besgehn! Bergieb, o Vater, ihnen," war auch für euch sein Rehn!

- 6. Ihr, eurer Brüder Feinde, o! schlagt an eure Brust, und werdet Menschensfreunde, verdammt der Rache Lust! Vergeltet euern Hassern nie; den Feinden, die euch sluchen, vergebt, und segnet sie!
- 7. Noch währen seine Quaslen, noch trägt er unste Schuld; er trinkt die vollen Schalen des Leidens mit Geduld; durchstämpst für uns die größte Noth! und nun ergreift den Müden der letzte Feind, der Tod!
- 8. Vor seines Todes Schrecken erblaßt ber Sonne Licht, und Finsternisse decken des Himmels Angesicht. Nun sinkt er in des Todes Nacht. Erbarm', o Gott, dich unser! Er stirbt; es ist vollbracht!

Mel. D Haupt vollBlut u. (CB.97.)

54. Hinweg mit beinen Freuden, mit deiner Lust, o Welt! ich seh' jest nur die Leiden deß, der als Opfer sällt; seh', wie voll tieser Trauer er dort am Delberg ringt, wie er in Todesschauer zur Erde niedersinkt.

- 2. Er wird verkauft, vers rathen, man legt ihm Fesseln an; ach, Fesseln ihm, für Thaten, wie Keiner je gethan! Hort, wie sie ihn verklagen; er wird verhöhnt, verspeit, er wird an's Kreuz geschlagen, der Herr der Herrlichkeit!
- 3. Weil du am Kreuz versschmachtet, darum werd' ich erquickt. Weil dich der Tod umnachtet, hat Leben mich beglückt. Dein Gott, der dich verlassen, tritt näher nun zu mir; ich kann ihn glausbend fassen: das dank' ich, Jesu, dir.
- 4. Die ausgestreckten Hände, sie segnen blutend mich. Du neigst das Haupt am Ende: nun hebt das meine sich. Ich seh' in deinem Streite die Ruh' für meinen Schmerz, und in der offnen Seite das liebezvollste Herz.
- 5. Mag auch die Welt voll Freuden auf breitem Wegegehn; ich will bei Jesu Leiz den und seinem Kreuze stehn. D Heiland! deine Liebe trieb dich in Tod und Grab; so sterb' aus gleichem Triebe mein Herz sich selber ab.

- Mel. Herr Jesu Christ, du (CB. 11.)
  55. Ich danke dir für deinen Tod, Herr Jesu, und die Schmerzen, die du in deiner letten Noth empfandst in deinem Herzen. Laß das Verdienst von deiner Peinein Labsal meiner Seele seyn, wenn mir die Augen brechen.
- 2. Ich banke dir für beine Huld, die du mir hast erzeizget, da du zur Tilgung meizner Schuld bein Haupt am Kreuz geneiget. Uch neige dich, mein Herr und Gott, zu mir in meiner Todesnoth, auf daß ich Gnade spüre.
- 3. Erhalt' in beinem Dienst mich treu, bis Leib und Seele scheiden, daß nicht an mir verloren sen dein heilig theures Leiden. Und wenn mein Lauf vollendet ist, nimm mich hinauf, Herr, wo du bist, und laß mich ewig leben.

  Speffler (Angelus).

Mel. D Lamm Gottes, (CB. 98.)

56. Ihr Tage ernster Trauer, verklart uns unsern Erloser. Wie war sein Gang so sauer! Doch seine Liebe war größer! Dieß Bilb soll Muth und Leben der matten

Seele

Seele geben. Hilf selber bazu, Herr Jesu! Herr Jesu!

Met. Bergliebfter Jesu (CB. 54.)

- 57. Laßbeinen Geist mich stets, mein Heiland, lehren, bein göttlich Kreuz im Glauben zu verehren; daß ich, gestreu, in dem Beruf der Liebe mich christlich übe.
- 2. Das Gute thun, das Bose sliehn und meiden, Herr, diese Pflicht lehrt mich bein heilig Leiden. Kann ich zugleich das Bose mir erstanden, und an dich glausben?
- 3. Da du dich selbst für mich dahingegeben, wie könnt' ich noch nach meinem Willen leben? und nicht vielmehr, weil ich dir angehöre, zu deisner Ehre?
- 4. Ich sollte nicht, wenn Leiden dieser Erden, wenn Kreuz mich trifft, gelaßnes Herzens werden, da du so viel für uns, die wir's verschulz det, liebreich erduldet?
  - 5. Für welche du dein Geben selbst gelassen, wie könnt' ich sie, sie meine Brüder, hassen. Ich will für

Alle, die mich untertreten, gleich dir noch beten.

- 6. Ich will nicht Haß mit gleichem Haß vergelten; wenn man mich schilt, nicht rächend wieder schelten. Du, Heiliger, du Herr und Haupt der Glieder, schaltst auch nicht wieder.
- 7. Ein reines Herz, gleich beinem reinen Herzen, dieß ist der Dank für beines Todes Schmerzen. Und Gott giebt uns die Kraft in beinem Nasmen, dir nachzuahmen.
- 8. Unendlich Glück! Du littest uns zu gute. Ich bin versöhnt mit deinem theuren Blute. Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, am Kreuz erworben.
- 9. So bin ich denn schon selig hier im Glauben? So wird mir nichts, nichts meine Krone rauben? So werd' ich dort, von Herrlich= keit umgeben, einst ewig le= ben?
- 10. Ja; wenn ich stets der Tugend Pfad betrete, im Glauben kämpf', im Glauben wach' und bete, so ist mein Heil schon so gewiß erstrebet, als Jesus lebet.

11. Loct

- 11. Lockt bose Lust mein Herz mit ihrem Reize, so schrecke mich bein Wort, das Wort vom Kreuze; und werd' ich matt im Lause guster Werke, so sen mir's Stärke.
- 12. Seh' ich bein Kreuz ben Klugen dieser Erden ein Aergerniß und eine Thorheit werden; so sen's doch mir, trot alles frechen Spottes, die Weisheit Gottes.
- 13. Gott, eile nicht, sie rächend zu zerschmettern; erbarme dich, wenn einer von den Spöttern sich spät bekehrt, und den, den er geschmähet, um Gnade slehet!
  - 14. Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kranken, so laß dein Kreuz mir wieder Ruhe schenken; es sen dein Kreuz, wenn ich den Tod einst leide, mir Fried' und Freude.

Langbeder.

Mel. Wie großift bes Mum. (CB.124)

58. Laß mir die Feier deiner Leiden, erhabner Mittler, heilig senn! Sie lehre mich die Sunde meiden, und dir mein ganzes Leben weihn; dir, der so ruhig, so entschlos-

- sen, für mich die Last des Kreuzes trug, der mir zum Heil sein Blut vergossen, des Herz noch sterbend für mich schlug.
- 2. Mir sollen diese Feier=
  zeiten nicht ohne Frucht vor=
  übersliehn; zum Kreuze will ich
  dich begleiten, und eiteln Freu=
  ben mich entziehn. Ich will
  gerührt die Huld ermessen,
  womit dein Herz die Welt
  umfaßt; wie könnt' ich un=
  bankbar vergessen, was du
  für mich erduldet hast!
- 3. So will ich in der Andacht Stunden dich hier, im Geiste, leiden sehn; für dein Verdienst, für deine Wunsden mit Dank und Thränen dich erhöhn. Dein Kreuzsen mir mein höchster Segen, dein Tod mein seligster Geswinn! Mein gläubig Herzschlägt dir entgegen, weil ich durch dich gerettet bin.
- 4. Send jetzt, send mir auf immer theuer, Gethsemane und Golgatha: ihr Stätten, wo die Welt das Feuer der Himmelsliebe brennen sah! Dorthin will ich voll Andacht schauen, wo mein Erlöser litt

und starb, und ohne Wanken dem vertrauen, der mir ein ewig Heil erwarb.

Meifter.

Mel. Chriftus, ber und fel. (CB. 21.)

- 59. Mein Erlöser, auch für mich gingst du hin zum Leiden, und begabst aus Liebe dich aller deiner Freuden; litztest Bande, Schmerz und Hohn, sahst den Tod von ferne: doch ertrugst du, Gotztes Sohn, alle Leiden gerne.
- 2. Du entflohst nicht der Gefahr, die dem Leben drohte. Als die Stund' erschienen war, gingst du hin zum Tode. Muthig übergabst du dich in der Feinde Hände, und bliebst unveränderlich standhaft bis an's Ende.
- 3. Lehre mich, wie du, so still und so fromm zu leis den, und, wenn Gottes Rath einst will, willig zu verscheis den. Stärke mich, wenn ich einmal sterbend zu dir slehe, daß ich durch des Todes Thal ohne Schrecken gehe.
- 4. Dank, o Jesu, Dank sey dir für dein bittres Leiden! denn dadurch erwarbst du mir deines Himmels Freu-

den. Runmehr weiß ich, daß im Tod ich nicht ewig sterbe; denn ich bin versöhnt mit Gott, bin des Himmels Erbe.

Mel. Chriftus, ber uns (CB. 21.)

- 60. Mein Erlöser, Gotztes Sohn, der du für mich littest, und noch auf des Himzmels Thron für die Deinen bittest: welche Wohlthat, Herr, ist mir dein versöhnend Leizden! D wie dank ich würzdig dir, Ursprung meiner Freuden!
- 2. Dir, dem Herrn der Herrlichkeit, war's von Gott gegeben, ohne Schmerzen, ohne Leid, froh in ihm zu leben: aber, o der großen Huld! daß ich selig würde, übernahmst du in Geduldschwerer Leiden Bürde.
- 3. Nun kann meine Missethat noch Vergebung finden; denn du starbst nach Gottes Rath für der Menschen Sünsen. Unsre Lasten trugest du, uns vom Fluch zu retten, daß wir im Gewissen Ruh', mit Gott Friede hätten.
- 4. Was ein neues Leben schafft und zur Begrung leis

tet, hat uns beines Leibens Kraft und bein Kreuz bereistet. Stark im Glauben, kann ich nun nach bem Gusten ringen, Gottes Willen freudig thun, Sünd' und Welt bezwingen.

5. Froh kann ich dem Todesthal nun entgegensehen, und zu jener Welt einmal ohne Schrecken gehen; denn du hast aus aller Noth Retztung mir errungen, und durch deinen Kreuzestod meinen Tod bezwungen.

6. Herr, was bin ich, baß du mein so dich angenommen? Laß die Frucht
von deiner Pein nun auf
mich auch kommen! Gieb
mir Weisheit, gieb mir Kraft,
(du hast es in Händen), was
du mir zum Heil verschafft,
gläubig anzuwenden.

7. Gieb, daß mich das Wort vom Kreuz stets mit Muth belebe; daß ich jedem Sündenreiz standhaft widerstrebe. Treib' mich mächtig dadurch an, Gottes Ernst zu scheuen, und was unrecht ich gethan, innig zu bereuen.

8. Stärke mich burch beisnen Tob in ben letten Stuns

ben. Im Vertraun auf beis nen Gott hast du überwuns ben: o, so hilf dazu auch mir; laß mich frohlich scheiben! Herr, bann bank' ich ewig dir für bein bittres Leiden. Diteric.

·

Mel. Ich hab' mein' Sach' (CB.60.)

61. Nun ist es Alles wohlgemacht; mein Jesus ruft: Es ist vollbracht! Er neigt sein Haupt, o Mensch, und stirbt, der dir erwirdt das Leben, welches nie verdirbt!

2. Der Herr der Herrs lichkeit erbleicht, der Lebenss fürst, dem Niemand gleicht. Er stirbt; die Erd' erbebt mit Macht, in dunkle Nacht verhüllet sich der Sonne Pracht.

3. Weil benn die Creatur sich regt, so werd' auch du, o Mensch, bewegt! Ach wehe dir, wenn dies Gericht den Stolz dir nicht, nicht beines Herzens Harte bricht!

4. Was ist die Schuld? frag mit Bedacht; wer hat den Herrn an's Kreuz gesbracht? Ihm, der für dich sein Leben gab, folg' in das Grab, und stirb dem Sündenleben ab! —

- 5. Mein Bater, unter Pein und Hohn erblaßt am Kreuz bein ein'ger Sohn; für mich auch, und für meine Schuld. Ach, hab' Geduld, und schenk' in ihm mir Gnad' und Huld!
- 6. Ertödte selbst in meisner Brust, mein Heiland, alle bose Lust! Laß meinen Kampf mich setzen fort nach beinem Wort, daß ich die Kron' erslange bort.
- 7. Zu beinem Kreuze will ich gehn, auf dich in Reu' und Glauben sehn; bein Tod soll meine Zuflucht seyn; auf ihn allein schlaf' ich einst sanft und selig ein.
- 8. Ich danke dir, Herr Jesu Christ, daß du für mich gestorben bist! Ich preise dich hier in der Zeit, und, nach dem Streit, voll Freud' und Wonn' in Ewigkeit.

Nach Laurentii.

In bekannter Melobie. (CB. 97.)

62. D Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn! o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron'! o Haupt, sonst schön gekrönet mit höchster Chr' und Zier, jetzt aber tief verhöhnet: gegrüßet senst du mir!

- 2. Du edles Angesichte, das sonst, der Sonne gleich, gestrahlt im hellsten Lichte, wie bist du nun so bleich! Dein Auge, dessen Flamme die Welt entzündet hat, wie blickt vom Kreuzesstamme es nun so trüb und matt!
- 3. Die Farbe beiner Wansgen und deiner Lippen Roth, wie sind sie ganz vergangen in beiner Todesnoth! Was hat dem Tod gegeben, o Jessu, diese Macht, daß er dein heilig Leben versenkt in seine Nacht?
- 4. Ach Herr, was du ers
  duldet, ist Alles meine Last!
  Von mir ist das verschuldet,
  was du getragen hast. Schau'
  her, hier steh! ich Armer, ber
  Jorn verdienet hat: gieb mir,
  o mein Erbarmer, den Andlick
  deiner Gnad'!
- 5. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an! Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Gut's gethan. Oft hast du mich gelabet, mit Himmels=

brob gespeist; mit Trost mich reich begabet burch beinen freud'gen Geist.

- 6. Ich will hier bei dir stehen: verachte mich doch nicht! von dir will ich nicht gehen, wenn dir bein Herze bricht. Und wird dein Haupt erblaffen vom letzten Todes-stoß, will ich im Geist dich fassen in meinen Arm und Schooß.
- 7. Es dient zu meinen Freuden und thut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden, mein Heil, mich finsten soll. Ach könnt' ich, o mein Leben! an deinem Kreuze hier mein Leben von mir gesten: wie wohl geschähe mir!
- 8. Ich danke dir von Her=
  zen, o Jesu, liebster Freund,
  für deine Todesschmerzen, da
  du's so gut gemeint! Ach
  gieb, daß ich mich halte zu
  dir und deiner Treu'; und
  wenn ich nun erkalte, in dir
  mein Ende sey!
- 9. Wenn ich einmal soll scheiben, so scheibe nicht von mir! Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür! Wenn mir am allershängsten wird um das Herze

senn, so reiß mich aus ben Aengsten kraft beiner Angst und Pein!

10. Erscheine mir zum Schilde in meiner letzten Noth, und laß an beinem Bilde mich sinden Trost im Tod: da will ich nach dir blicken; da will ich glaubensvoll sest an mein Herz dich der stirbt wohl.

Gerharb (Paul).

Mel. Christus, ber uns sel. (CB. 21.)
63. Dhilf, Christe, Gotztes Sohn, durch dein bittres Leiden, daß wir, dir stets unterthan, all' Untugend meisden, deinen Tod und sein' Urzsach' fruchtbarlich bedenken; dafür, wiewohl arm und schwach, dir Dankopfer schenzen!

Weiß (Micael).

Eigene Melobie. (CB. 98.)

64. Deamm Gottes, un=
schuldig am Kreuze für uns
erwürget; befunden stets ge=
duldig, da du für uns dich
verbürget! Du trugst der
Sünden Plagen, daß wir nicht
dürften verzagen. Erbarm'
dich unser, o Jesu! o Jesu!

, 2. Von

- 2. Von Herzen wir dir danken, daß du so herzliche Areue gethan hast an uns Kranken. Sieb eine selige Reue, laß uns die Sünde meiden, zu Ehren beinem Leiden. Ersbarm' dich unser, o Jesu! o Jesu!
- 3. Stårk in uns das Bertrauen auf beine heiligen Bunden. Laß uns darauf fest bauen in unsern letzen Stunden; und hilf uns selig sterben, daß wir den Himmel erben. Gieb uns deinen Friezen, o Jesu! o Jesu!

#### Gigene Melobie. (CB. 98.)

65. Deamm Gottes, uns schuldig am Stamm' des Kreusges geschlachtet, allzeit erfunsten geduldig, wiewohl du warrest verachtet! All' Sund' hast du getragen, sonst mußten wir verzagen. Sieb uns deinen Frieden, o Zesu! o Zesu!

Mel.Run ruhen alle Balb. (CB.91.)

66. D Welt! sieh hier bein Leben am Stamm' des Kreuzes schweben; bein Heil sinkt in den Tod; es läßt der Herr ber Ehren geduldig sich-

- beschweren mit Banden, Schläsgen, Hohn und Spott.
- 2. Tritt her und schau' mit Fleiße: mit Blut und Todesschweiße ist ganz sein Leib bebeckt; wie namenlose Schmerzen fühlt er in seinem Herzen, da er den Kelch des Todes schmeckt!
- 3. Wer hat bich so gesschlagen? wer ist's, der diese Plagen dir auferleget hat? Du bist ja nicht ein Sünder, wie andre Menschenkinder, und nicht besleckt von Missethat!
- 4. Ach, ich und meine Sünden, die sich so zahllos sinden, als wie der Sand am Meer, die haben dich geschlasgen, und brachten diese Plasgen auf dich mit ihrem Marsterheer!
- 5. Du nimmst auf beinen Rücken die Lasten, die mich drücken, wie ein Gebirge schwer. Du wirst ein Fluch; dagegen erwirbst du mir den Segen, und stellst den Friesden wieder her.
- 6. Du giebst dich hin zum Burgen, du lässest dich erwürgen für mich und meine Schuld; für mich läßt du bich

D2 frd.

kronen mit Dornen, die dich hohnen, und leidest alles mit Geduld.

- 7. Du gehst in's Todes Rachen, mich frei und los zu machen, mit starkem Helden= muth; du stirbst, daß ich nicht sterbe, nicht ewiglich verderbe; o unerhörte Liebes= gluth!
- 8. Hoch bin ich dir vers bunden, mein Heil, zu allen Stunden, nun als dein Eigens thum; was Leib und Seel' vermögen, das will allzeit ich legen allein an deinen Dienst und Ruhm.
- 9. Zwar kann ich nicht viel geben in diesem armen Leben; eins aber will ich thun: es soll bein Tod und Leiden, bis Leib und Seele scheiden, mir stets in meinem Herzen ruhn.
- 10. Ich will darin er= blicken, wie ich mein Herz soll schicken in Trubsal mit Geduld; und wie ich die soll lieben, die mich doch sehr be= trüben durch immer neu ge= häufte Schuld.
- 11. Wenn bose Zungen stechen, wenn Spotter Hohn

mir sprechen, so will ich zäh= men mich; das Unrecht: will ich dulden, dem Nächsten seine Schulden verzeihen gern und williglich.

- 12. An's Kreuz die Luste schlagen will ich, und ganz entsagen dem, was dir nicht gefällt; was deine Augen hassen, das will ich sliehn und lassen, gesiel' es auch der ganzen Welt.
- 13. Es ström' aus beinen Wunden in meinen letzten Stunden mir Trost und Friede zu! Nimm mich an meinem Ende, o Herr, in beine Hänzbe, und führe mich zur ew'gen Ruh'!

Gerharb (Paul),

Mel. Jesus, meine Zuvers. (CB.66.)
67. Seele, komm nach

Golgatha, nah' dich deines Jesu Kreuze; sühle, welche Macht dich da zu der strengssten Buße reize. Stolz und Sinnenlust entslieht, wo die reinste Liebe glüht.

2. Schaue doch das Jam= merbild zwischen Erd' und Himmel schweben; wie das Blut in Stromen quillt, wie

verrinnt bas theure Leben.

Ach, der Sunde finstre Macht hat ihn an das Kreuz gesbracht!

- 3. Unbestecktes Gottes= lamm, groß, ach groß ist beine Liebe! Schau' von beines Kreuzes Stamm', wie ich mich um dich betrübe. Ich bin schuldig; jeder Schmerz, ber dich martert, trifft mein Herz.
- 4. Herr, was kann ich dir dafür, daß du so mich liebest, geben? Nimm, o nimm mein Herz von mir; dir, nur dir gehört mein Lesben. Wie du mein, so will ich dein lebend, leidend, stersbend seyn.
- 5. Zesu, nur bei dir such' ich Hulf in meinen bangsten Stunden; schmachtend, lechzend sehn' ich mich nach dem Trost aus beinen Wunden; meine Seele ringt in mir, dein zu bleiben für und für.
- 6. Hilf mir kreuz'gen Fleisch und Blut, lehre mich die Welt verschmähen; laß nach dir, du höchstes Gut, immer unverwandt mich seshen; und im Kreuze sühre mich selig, wenn auch wuns derlich.

7. Endlich laß mich alle Noth freudig sterbend über= winden; nirgend musse mich ber Tod als bei dir, mein Heiland, sinden. Wer nur dich zur Zuslucht macht, spricht getrost: Es ist voll= bracht!

Somolfe.

Mel. Freu' bich sehr, o (CB. 38.)
68. Senke bich auf uns hernieder, Geist, der uns mit Feuer tauft; alle sind wir Jesu Glieder, alle durch sein Blut erkauft. Füll' uns mit der Andacht Gluth; wecke Geistes-Tried und Muth, daß wir uns der Welt entschwingen, und zu Gott im Glauben dringen.

- 2. Rust' uns alle, lehr' uns seiern Jesu Christi Leisbenszeit; unsern Bund mit Gott erneuern lehr'uns, Geist der Heiligkeit! Fülle unser ganzes Herz mit der Wehmuth heil'gem Schmerz, und, von deinem Strahl getroffen, sey's dem Wort der Wahrheit offen.
- 3. Stell' den Mittler un= sers Bundes uns in seiner Hoheit vor, bring' die Re= den seines Mundes vor das

aufgeschloßne Ohr; führ' uns nach Gethsemane, daß da unser Aug' ihn seh', wie des Todes Nacht ihn schrecket und ihn blut'ger Schweiß bedecket.

- 4. Zeig' uns ihn, den Sanften, Reinen, unter sei=
  ner Morder Schaar; ach, es
  gab auf Erden Keinen, wel=
  cher so verachtet war! wie er,
  vor der Welt ein Fluch, Spott
  und Hohn gelassen trug, bis
  er in den Todeswunden seiner
  Schmerzen Ziel gefunden.
- 5. Geh mit uns dem Opferlamme auf dem blut'gen Pfade nach; zeig' uns an dem Axeuzesstamme in der Hoheit Qual und Schmach. Laß uns heil'ges Gottvertrauen in des Dulders Muthe schaun; zeig' uns, unter'm Hohn der Spotter, Himmelsruh' in unssert Retter.
  - 6. Seine letten Worte schreibe uns in's Herz mit Flammenschrift; stark' uns, Troster, bleibe, bleibe bei uns, wenn der Tod ihn trifft; sprich, wenn sein: Bollbracht—ertont: Zaget nicht! ihr send versöhnt; laß an seine Gruft uns treten, Gottes Mathschluß anzubeten.

- 7. D du heilige Gemeinde, blick' zu deinem Haupt emspor; auf, zu Christo, deinem Freunde, den zum Retter Gott erkohr! Welche Wonn' und Seligkeit schafft die stille Leisdenszeit! Sie entreißt uns dem Getümmel, führt auf stils lem Pfad zum Himmel.
- 8. Leiden, wie der Mittsler leiden, schweigen, still zu Gott gekehrt, sterben wollen wir mit Freuden, wie sein Tod uns sterben lehrt. Stersben ist uns dann Gewinn, denn es sührt zu ihm uns hin; in des ew'gen Friedens Hütten, die sein Todeskampf erstritten.

Mel. Herzlich lieb hab' ich (CB. 53.) 69. Um Gnade für die Sunder fleht ber Herr am Rreuz; auch hier geschmäht feiner Feinde Rotten. von Aus seinen Wunden ftromt sein Blut, und, ach! er hort der Morder Wuth noch seiner Leiden spotten. Da blickt er mit erhabnem Sinn von ihnen auf zum Bater hin, ben sie in ihm so frech entehrt; ruft, daß es Erd' und Himmel hort: "Vergieb, o Gott, und führe nicht sie in's Gericht; benn,

denn, was sie thun, sie wissen's nicht."

- Bewundernd seh' ich diese Hulb. Wie gottlich groß ift die Gebuld, die Morbern so begegnet! Ihr, die ihr euern Heiland ehrt, fühlt sei= ner Großmuth hohen Werth, die selbst die Feinde segnet. Auch uns hat er durch sein Gebet den größten Trost von Gott erfleht, er fagt auch uns zu uns'rer Ruh' Erbarmen und Bergebung zu. Herr Jesu Christ, gelobt senst du für beinen Tob! Gott ist burch bich auch unser Gott!
- Wird je mein Herz vom Trofte leer, weil meiner Sunden furchtbar Heer auf's Reue mich erschrecket: o bann versichre mich auf's Reu', bu stehest mir als Mittler bei, ber meine Schulb bedecket. Mein Geift blickt glaubensvoll auf bich, sen bu mir nur nicht fürchterlich! Und schließt fich meine Pilgrimschaft, fo farte mich mit neuer Rraft! Herr Jesu Christ! ber lette Rampf wird mir versüßt, wenn bu mein Troft im Tobe bist.
- 4. Den sansten, liebevolzlen Sinn, daß ich ein Freund der Feinde bin, sids', Herr, in meine Seele! Gieb, daß, bei der Verfolgung Schmerz, ich dir des Feindes hartes Herz, und meine Sach' empfehle! Besänstige mein reges Blut; und flammt des Zornes wilde Gluth mein Herz zur Rachbegierde an: o so erinn're mich daran, Herr Jesu Christ, wie du am Kreuz durch dein Sebet selbst deinen Mordern Snad' ersleht!
- 5. Mich trofte bein Bersohnungstod! Es bilbe mich bein Geift, mein Gott, baß ich dir ähnlich werde! Dzeuch mich, du erhöhter Held, zu bir hinauf vom Dienst ber Welt, zum Himmel von ber Erbe! Du bift uns alles bort und hier. Zeuch bir uns nach, so laufen wir; so wollen wir uns beiner Pein und beiner Fürbitt' ewig freun. Herr Jesu Christ, wie selig ist, wie selig ist ber Mensch, bem bu ein Beiland bift! Sturm.

Mel. Wiewohlistmir (OB. 127.)
70. Vollendeter, bei beisnen Schmerzen gelob' ich, bir mich

mich ganz zu weihn; mit frommem, bankersülltem Herzen dir bis zum Tode treu zu sen dir bis zum Tode treu zu sen! Dir gleich in meines Lebens Stille, dir nachzudulz ben, ist's bein Wille, in Müh' und Arbeit ohne Ruh'; durch Wohlthun Menschen zu beglücken, den, der mich haßte, zu erquicken, und sansten Sinn's zu seyn, wie du.

2. D laß mir nichts ben hohen Glauben, daß du auch mir zum Segen starbst, und nichts den Himmelstrost mir rauben, daß du mir sterbend Heil erwarbst! Lockt mich zu ihren falschen Freuden die Welt, so laß dein bittres Leizben vor meinem schwachen Herzen stehn! Und trübt sich Alles mir auf Erden, so laß mein Auge heller werden und deine Herrlichkeit mich sehn!

In eigener Melodic. (CB. 119.)
The Wenn meine Sund'n mich kranken, o mein Herr Jesu Christ, so laß mich wohl bedenken, wie du gestorben bist, und alle meine Schulzbenlast am Stamm' des heil'z gen Kreuzes auf dich genomz ren haft.

- 2. Wer kann dieß Wunder fassen? Betracht' es, Seele, recht: es hat sich martern lassen der Herr für seinen Knecht; selbst seinen eignen Sohn hat Gott für mich verlornen Menschen gegeben in den Tod.
- 3. Was kann mir denn nun schaden der Fluch, der Sündern broht? Ich bin bei Gott in Gnaden durch Jesu Kreuzestod; von allem Fluch bin ich befreit, daß ich nicht mehr darf fürchten Gericht und Ewigkeit.
- 4. Drumsag'ich dir von Hers zen jetzt und mein Leben lang für deine Pein und Schmers zen, o Zesu, Lob und Dank; für deine Noth, dein Angstsgeschrei, für dein unschuldig Sterben, für deine Lieb' und Treu'.
- 5. Herr, laß bein bitt'res Leiden mich reizen, für und für mit allem Ernst zu meisten den die fündliche Begier; daß mir nie komme aus dem Sinn, wie viel es dich gekostet, daß ich erlöset bin.
- 6. Mein Kreuz und meine Plagen, und war's auch Schmach und Spott, hilf mir

mir geduldig tragen; hilf, o mein Herr und Gott, daß ich verläugne diese Welt, und still dem Vorbild folge, das du mir vorgestellt.

- 7. Laß mich an Andern üben, was du an mir gethan, und meinen Nächsten lieben, gern dienen Jedermann ohn' Eigennutz und Heuchelschein, und, wie du mir's erwiesen, aus reiner Lieb' allein.
- 8. Laß endlich deine Wunden mich trosten kräftiglich,
  wenn in den letzten Stunden
  mein Herz sich hält an dich;
  auf dein Verdienst nur laß
  mich bau'n: dann wirst du
  mich annehmen, dich ewiglich
  zu schau'n.

Gefenius.

Mel. Run ruhen alle (CB. 91.)

- 72. Wer kann die Leisben fassen, die du, Herr, so gelassen für mich erduldet hast? Daß ich gerettet würde, trugst du die schwerste Bürde und nahmst auf dich auch meine Last.
- 2. D du, der überwunden, laß beine letzten Stunden mich trösten und erfreu'n! Es lehre mich dein Leiden, den Dienst

ber Sunde meiben und ganz mich beinem Dienste weih'n.

- 3. Du starbst mit einem Herzen, bas noch in Todesschmerzen für deine Feinde bat. Wie du will ich mich üben, auch meinen Feind zu lieben; oft wußt' auch er nicht, was er that.
- 4. Du nahmest auf den Armen, der sich auf dein Ersbarmen am Kreuze fest versließ. Wenn ich im Glauben sterbe, din ich des Himmels Erbe und folge dir in's Paradies.
- 5. Du sorgtest für die Deisnen, die du um dich sahst weinen, gabst ihren Herzen-Ruh'. So send' auch, muß ich scheiden, in ihre bittren Leiden den Meinen Trost und Freuden zu.
- 6. Du mußtest, matt von Plagen, "mich dürstet" schmach= tend klagen und Keiner labte dich. Doch ich kann nie ver= schmachten; denn du wirst meiner achten, du labest und erquickest mich.
- 7. Du riefst, voll tiefer Trauer, in bangem Todesschauer: Verläßt du mich, mein

mein Gott? Nun mag ich einst erblassen; du wiest mich nicht verlassen, du fühltest selbst des Todes Noth.

- 8. Du sprachst am Ziel ber Leiden mit des Vollenders Freuden, du riefst: es ist volltbracht! Hilf, Herr, auch mir vollbringen, und einst zum Ziele dringen durch deines Sieges Kraft und Macht.
- 9. Du gabst am Leidensende in deines Vaters Hände getrost den Geist dahin. Wenn ich auch meine Seele ihm einst, wie du, befehle, o dann ist Sterben mein Gewinn.
- 10. Nun, da du nicht mehr leidest, neigst du dein Haupt verscheidest; du schläfst in Frieden ein. In meinem letzten Kummer soll mir dein Todesschlummer noch Labsal und Erquickung seyn.

  Meister.

Mal. Christus der ist mein (CB. 20.)
73 Mis sissersich hat die

73. Wie siegreich hat die Stunden der bangen Leidens= nacht mein Jesus überwun= den! Er ruft: Es ist voll= bracht!

2. In seines Vaters Hände bestehlt er feinen Geist. Und nun erfolgt fein Ende. Erlofer, sen gepreist!

- 3. Zum Wohlgefallen Got= tes hast du bein Werk volls bracht, und bein, trot alles Spottes, ist nun das Reich, die Macht.
- 4. Du brachtest Gottes Frieden dem sündigen Gesschlecht; und leitest es hienies den mit Wahrheit und mit Recht.
- 5. Einst führest du die Deis nen in deines Vaters Reich; willst sie mit dir vereinen, und machst sie Engeln gleich.
- 6. Dir, dem ich angehöre, der mich auch selig macht: Preis sen dir, Dank und Ehre, daß du dein Werk vollbracht!
- 7. Dein Beifall soll mich stärken, daß ich im Glauben treu, und treu in guten Werken, bis an mein Ende sey.
- 8. Darf ich den Tod dann scheuen, der mich von hinnen rafft? Mich seiner zu erfreuen, giebt mir dein Tod die Kraft.
- 9. Mein Kampf ist dann zu Ende, volkbracht mein Pilgerlauf. Dann nimmt in seine Hände auch mich dein Vater auf.

- Mel. Run last une ben Leib(CB. 97.)
- 74. Wir danken dir, Herr Tesu Christ, daß du für uns gestorben bist, und unsrer Sünden schwere Last am Kreuz auf dich genommen hast.
- 2. Sohn Gottes und des Menschen Sohn, verherrlicht nun nach Schmach und Hohn, erlös' uns von dem ew'gen Tod, und tröst' uns in der letten Noth!
- 3. D reich' uns beine starke Hand in unserm Kreuz und Prüfungsstand, damit auch wir geduldig sep'n, uns trosten beiner Kreuzespein!
- 4. Zu dir steht unsre Zusversicht, du werdest uns verslassen nicht, mit beiner Gnade bei uns stehn, dis wir durch's Kreuz zum Leben gehn.

Sifder.

### Vom Begrabnisse Jesu.

Mel.DIraurigfeit, ogerg. (CB.99.)

- 75. Um Kreuz erblaßt, von Marterlast, von Todes= qualen mude, sindet mein Er= loser nun in dem Grabe Friede.
- 2. Ein heil'ger Schmerz durchdringt mein Herz. D Herr, was kann ich sagen? Nur an meine Brust kann ich voller Wehmuth schlagen.
- 3. Du schirmest mich; und über dich gehn aller Trübsal Wetter. Sterben wolltest du für mich, einziger Erretter!
- 4. Du hast's gethan. Dich bet' ich an, bu König ber Erlösten! Dein will ich im Tobe mich glaubensvoll getrösten.

- 5. Es ist vollbracht! riesst du mit Macht. Du zeigst, daß du dein Leben, mein Verssöhner, göttlich frei für uns hingegeben.
- 6. Hochheil'ge That! bes Hochsten Rath will ich in De= muth ehren. Der Vollender sel= ber wird ihn in mir verklären.
- 7. Allmächtig rief er, ber entschlief, den Todten: sie ers standen. Leicht entschwingt der Lebensfürst sich den Todes-banden.
- 8. Das finstre Thal will ich einmal burchwandeln ohne Grauen; benn es wird burch beinen Tob mir ein Weg zum Schauen.

9. **34** 

- 9. Ich preise dich. Erforsche mich, und siehe, wie ich's meine. Ja, du siehst es, wenn ich still meinen Dank dir weine.
- 10. Herr, ich bin bein; du wollest mein in Ewigkeit gestenken! Ganz will ich aus Herzensgrund mich in dich versenken.

Meanber (Chrift. Friebr.).

Mel. Es ift genug (CB. 34.)

- 76. Es ist vollbracht das Opfer sür die Welt; das Licht der Wahrheit siegt. Nun endzlich wird des Irrthums Nacht erhellt, die auf der Menschheit liegt. Der Welterlöser hat vollzendet, wozu der Vater ihn gessendet. Es ist vollbracht!
- 2. Es ist vollbracht! Durch Leiden ohne Zahl that er sür uns genug. Er ruhet nun von aller bittern Qual, die er aus Liebe trug. Sein Geist, entenommen dem Getümmel, steigt triumphirend auf zum Himmel. Es ist vollbracht!
- 3. Es ist vollbracht! des Baters Rath erfüllt zu seinem Preis und Ruhm! Der Vorzhang riß, auf ewig ward entshült der Liebe Heiligthum. Der seinen Mördern auch vers

- geben, bringt Allen Heil und neues Leben. Es ist vollbracht!
- 4. Es ist vollbracht! Herr, ewig seierlich sey mir bein Todestag! Dich preis' ich jett, und einst noch preise dich mein letzter Herzensschlag! Hinauf zu dir blick' ich am Ziele, und ruf' in freud'gem Dankgefühle: Es ist vollbracht!
- Mel. D Traurigfeit, o (CB. 90.)
- 77. So sinkest du zu stil= ler Ruh' in deines Grabes Höhle, und erweckst durch dei= nen Tod die erstordne Seele.
- 2. Man senkt bich ein nach vieler Pein, du meines Lebens Leben; dich hat jetzt ein Fel= sengrab, Fels des Heils, um= geben.
- 3. Doch Preis sen bir; du konntest hier nicht die Verwesung sehen; bald hieß dich des Höchsten Macht aus dem Grab'
  erstehen.
- 4. D Lebensfürst! ich weiß, bu wirst auch mich zum Leben wecken. Sollte denn mein gläus big Herz vor der Gruft ersschrecken?
- 5. Hier werd' ich einst, bis du erscheinst, in stillem Frie-

den liegen; denn durch beinen Tod kann ich Tod und Grab besiegen.

6. Die Welt vergeht. Dein Wort besteht; drum werd' ich auferstehen, und in der Ver-

klarung Glanz aus dem Grabe gehen.

7. So sink' in's Grab mein Leib hinab! Ich will mich drum nicht kranken; Jesu, an bein Grab will ich, mir zum Trost, gebenken.

## Osterlieder.

- 18. Auferstanden, auferstanden ist der Herr, der uns versöhnt. D wie hat, nach Schmach und Banden, Gott mit Ehren ihn gekrönt! Dort zu seines Vaters Rechten über Schmerz und Tod erhöht, lebt er nun in Majestät. Freut euch seiner, ihr Gerechten! und ihr, seine Feinde, bebt! Halles lujah! Jesus lebt.
- 2. Singt dem Herrn: er ist erstanden, er, der starb auf Golgatha! rühmt es laut in allen Landen: was sein Mund verhieß, geschah. Wer kann ihm noch widerstreben? mächtig steigt der Held empor, im Triumph bricht er hervor, und des Abgrunds Pforten beben, da ihr Sieger sich erhebt. Hallelusah! Jesus lebt!
- 3. Uns vom Tode zu bes
  freien, sank er in des Grabes
  Nacht; uns zum Leben zu er=
  neuen, steht er auf durch Got=
  tes Macht. Tod, du bist im
  Sieg verschlungen, deine Schre=
  den sind gedämpst, deine Herr=
  schaft ist bekämpst und das
  Leben uns errungen. Auf! ihr,
  die man einst begräbt: Halle=
  lujah! Zesus lebt!
- 4. Aus dem Grab' uns zu erheben, ging er zu dem Baster hin. Laßt uns ihm zur Ehre leben, dann ist Sterben uns Gewinn. Haltet, unter Lust und Leiden, im Gedächts niß Jesum Christ, der vom Tod erstanden ist. Euer warsten ew'ge Freuden, die ihrnach dem Himmel strebt. Halslelujah! Jesus lebt!
  - 5. Freut euch seiner, Got-

tes Kinder! Er sen euer Lobe gesang! Bringt dem Todese überwinder ewig Ehre, Preis und Dank! Rühmt es in Bers suchungsstunden, wenn euch Sünd' und Elend broht; rühmt es in der Todesnoth: Unser Hat überwunden, der uns einst zu sich erhebt! Hallelujah! Jesus lebt!

Lavater.

Mel. Zefu, meine Freude (CB. 65.)

- 79. Plus des Todes Banden ist der Herr erstanden, er,
  des Baters Sohn. Christus
  hat gesieget; alles, alles lieget
  unter seinem Thron. Unser Freund hat jeden Feind unsrer Seligkeit bezwungen; Lob sey
  ihm gesungen!
- 2. Heil uns zu erwerben, wollt' er für uns sterben, und er hat's vollbracht! Laßt uns Christum loben! Gott hat ihn erhoben aus der Todesnacht. Jesus lebt! Er selbst begräbt unsre Schuld in seinem Grabe; Fried' ist seine Gabe!
- 3. Ewig triumphiret, ewig= lich regieret er auf Gottes Thron. Die zu ihm nun kom= men, werden aufgenommen, leben durch den Sohn. Er

hat nun, uns wohlzuthun und das Heil uns zuzuwenden, alle Macht in Händen.

4. Ja, wer ihn anschauet, ihm sich ganz vertrauet, der sieht nie den Tod. Jesu Aus= erkohrne, aus dem Geist Gesborne fället keine Noth. Christen, auf! zum Glaubenslauf! Folgt dem Sieger mit Verslangen, der vorangegangen!

5. Laßt uns mit Entsagen Schmach und Leiden tragen in Gelassenheit! So wir mit ihm sterben, werden wir mit= erben seine Herrlichkeit. Er umfäht und er erhöht alle seine treuen Glieder; bringt sie herrlich wieder.

6. D, der großen Freude: aus dem Sterbekleide glänzend gehn heraus und, erfüllt mit Wonne, wie die schöne Sonne, stehn in Gottes Haus! Herr, hinauf richt' unsern Lauf, daß wir einst in deinen Höhen in Berklärung stehen! Spener.

Eigene Melobie. (CB. 17.)

80. Christ ist erstanden von der Marter alle: deß solzlen wir Alle froh seyn; Christus will unser Trost seyn. Hallelujah!

- 2. War' er nicht erstanden, so war' die Welt vergangen: seit daß er nun erstanden ist, so loben wir den Herrn Jesum Christ. Hallelujah!
- 3. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Deß sollen wir Alle froh senn; Christus will unser Trost senn! Hallelujah! Altbeutsch.

Nach eigener Melobie. (CB. 18.)

- 81. Christ lag in Todesbanden für unsre Sünd' gegeben: er ist wieder erstanden und hat uns bracht das Leben; deß wir sollen frohlich senn, Gott loben und ihm dankbar senn, und singen Hallelujah! Hallelujah!
- 2. Den Tod Niemand zwin=
  gen konnt' bei allen Menschen=
  kindern: das macht Alles unsre
  Sünd'; kein' Unschuld war zu
  sinden. Davon kam der Tod
  so bald und nahm über uns
  Gewalt, hielt uns in sein'm
  Reich gefangen. Hallelujah!
- 3. Jesus Christus, Gottes Sohn, an unste Statt ist kommen und hat die Sünde abgethan; damit dem Tod gesnommen all sein Recht und sein' Gewalt; da bleibt nichts

- denn Tobsgestalt: den Staschel hat er verloren. Halles lujah!
- 4. Es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben runsgen! Das Leben behielt den Sieg: es hat den Tod verschlungen. Christi Wort uns Kunde bringt, wie sein Tod den Tod verschlingt; ein Spott aus dem Tod ist worden. Halz-lelujah!
- 5. Hier ist das rechte Osterslamm, davon wir sollen leben: in den Tod am Areuzesstamm aus heißer Lieb' gegeben; deß Blut zeichnet unsre Thur; das hält der Glaub' dem Tode für: der Würger kann uns nicht rühren. Hallelujah!
- 6. So feiern wir das hohe Fest mit Herzensfreud' und Wonne, das uns der Herr ersscheinen läßt; er ist selber die Sonne, der durch seiner Gnasden Glanz erleuchtet unsre Herzen ganz; der Sünden Nacht ist vergangen. Halles lujah!
- 7. Das Mahl wir Alle halsten fein, dazu uns Gott gelasten; der alte Sau'rteig nicht soll senn bei dem Wort der Gnaden. Christus selbst die Kost

Kost will sehn und speisen die Seel' allein; der Glaub' will kein's Andern leben. Hallelujah! Luther (Martin).

Mel. Wachet auf, ruft (CB. 113.)

2. Chre, Lob und Preis und Stärke sen dem Vollender seiner Werke; dem Todesüber-winder Dank! Singt dem auf-erstand'nen Helden! und alle Himmel, alle Welten, und die-ser Erdkreis sen Gesang! Ihm, der vom Tod erstand, ihm, der einst überwand, Preis und Ehre! Sein ist die Macht! Er hat's vollbracht! Die Welt ist seiner Ehre voll.

- 2. Ja, du Land der Gräber, Erde, empor aus deinem
  Staube! werde ein Land des
  Lebens und des Lichts! Er,
  der siegreich auferstanden, befreit dich von des Todes Banden und von den Qualen des
  Gerichts. Heil dir! das Grab
  ist leer! des Abgrunds Schreckenheer ist bezwungen! Des
  Todes Nacht, der Hölle Macht,
  der Gräber Grauen ist besiegt!
- 3. Was vermag uns zu ersschüttern? Der Hölle Sklaven mögen zittern vor ihm, der ewig, ewig lebt! Wir, des Auf=

- erstand'nen Brüder, wir Christen, seines Leibes Glieber, wir freun uns deß, der ewig lebt. Für uns litt er den Tod, für uns entrückte Gott ihn dem Grade. Ihr Spötter, bebt! Der Sieger lebt! er lebt, und stirbt hinfort nicht mehr!
- 4. Unser Herz barf nun nicht wanken; die bangen zweisfelnden Gedanken besiegt des Glaubens Zuversicht. Wie ein Fels im weiten Meere steht unerschüttert Jesu Lehre, und bringet Heil und Trost und Licht. Der Himmel Bau zersfällt, die Herrlichkeit der Welt wird verschwinden: doch fort und sort steht Jesu Wort, bleibt Trost und Heil Jesu Wort, bleibt Trost und Heil in Ewigkeit.
- 5. Doch auch wir, wir wers
  den bleiben. Mag doch des
  Körpers Staub zerstäuben!
  Verzehre, Moder, mein Gebein!
  Tesus lebt! Auch meine Glies
  der belebt einst Gottes Alls
  macht wieder; auch ich werd'
  einst unsterblich senn. In der
  Verwesung Grab bringt dann
  sein Ruf hinab, und ich lebe;
  und ich bin sein, auf ewig sein.
  Wie wird mir dann, o dann
  mir seyn!

Mel. Lobet ben herren, (CB. 78.)

- 83. Eilt zu einander-und jauchzet: der Herr ist erstans den! sucht ihn im Grabe nicht mehr, wo er nicht mehr vorshanden! Weg ist die Schmach; seht, der Lebendige brach selbst aus des Todtenreichs Banden.
- 2. Jauchzet, ihr Himmel, du Erde, ihr Gräber, ihr Tiesfen! Jauchzet, ihr Lebenden, und die im Glauben entschliesfen! Jesus entschlief, doch der Allmächtige rief ihn aus der Unterwelt Tiefen.
- 3. Jauchzet, wie Gott ben erniedrigten Sohn nun erhoben! Gultig ist Christi Verdienst bei dem Vater dort oben, der Ihn geweckt, der unsre Sünden bedeckt; lasset uns ewig ihn loben!
- 4. Preis sen dem Vater und seinem erstandenen Sohne! Preis sen dem heiligen Geist auf dem ewigen Throne! Christus erscheint, der uns dem Vater vereint, der uns erstritten die Krone.
- 5. Sieh' in den Tem= peln die Schaaren entgegen dir wallen! Hore, lebendiger Heiland, die Jubel erschallen!

Wie du gelehrt, so bist du wiedergekehrt; ewig dir Preis von uns Allen!

- 6. Weil du, Getödteter, lebest, so werden wir leben; wie du erhoben bist, wirst du die Deinen erheben. Fliehe denn, Schmerz! heute muß jegliches Herz, jauchzend, von Freude nur beben.
- 7. Was du am Kreuz uns errungen, sen Allen beschieden. Sprich auch zu uns und zu Allen: "Empfangt meinen Frieden!" "Friede mit euch!" Friede mit Allen zugleich, die ihr euch ängstet, hienieden!

Döring.

Mel. Rommt, Menschenk. (CB. 70.)

- 84. Erinn're dich, mein Geist, erfreut des hohen Tags der Herrlichkeit! Halt' im Gedächtniß Jesum Christ, der von dem Tod erstanden ist.
- 2. Fühl' alle Dankbarkeit für ihn, als ob er heute dir erschien', als spräch' er: Friede sen mit dir! so freue dich, mein Geist, in mir.
- 3. Schau' über bich und bet' ihn an! er mißt ben Sternen ihre Bahn; er lebt E und

und herrscht mit Gott vereint, und ist dein König und dein Freund.

- 4. Macht, Ruhm und Hoheit immerdar dem, der da ist und der da war! Sein Name sen gebenedeit von nun an bis in Ewigkeit!
- 5. D Glaube, der das Herz erhöht! Was ist der Erde Majestät, wenn sie mein Geist mit der vergleicht, die ich durch Gottes Sohn ersreicht?
- 6. Vor seinem Thron, in seinem Reich, unsterblich, hei= lig, Engeln gleich, und ewig, ewig selig senn: Herr, welche Herrlichkeit ist mein!
- 7. Mein Herz erliegt froh unter ihr; Lieb' und Verwuns d'rung kampft in mir, und, voll von Ehrfurcht, Dank und Pflicht, fall' ich hin auf mein Angesicht.
- 8. Du, der du in dem Himmel thronst, ich soll da wohnen, wo du wohnst? und du erfüllst einst mein Verstraun, dich in der Herrlichkeit zu schaun?
- 9. Ich soll, wenn du, des Lebens Fürst, in Wolken

gottlich kommen wirst, erweckt aus meinem Grabe gehn, und rein zu deiner Rechten stehn.

- 10. Mit jener Schaar um deinen Thron, mit allen Ensgeln, Gottes Sohn, mit als len Frommen aller Zeit soll ich mich freun in Ewigkeit.
- 11. Nie komm' es mir aus meinem Sinn, was ich dir, Jesu, schuldig bin; da= mit ich mich, in Liebe treu, zu beinem Bilbe stets erneu'.
- 12. Er ist's, der Alles in uns schafft, sein ist das Reich, sein ist die Kraft. Halt' im Gedächtniß Jesum Christ, der von dem Tod erstanden ist!

Bellert.

Mel. Lobt Gott, ihr Chrift. (CB.74.)

- 85. Erschalle, Lied, daß Jesus lebt, von Todesbanden frei; daß er nun ewig um uns schwebt, so nah', so mild und treu.
- 2. Er lebet, der im Grabe war, er lebt für uns fortan; nun geht das große Gnadensiahr für all' die Seinen an.
- 3. Versiegelt ist der Friedensbund, der uns mit Gott

vereint. Run thut ein Tag dem andern kund: Gott selbst ist unser Freund.

- 4. Entsündigt, dürfen Alle nun gen Himmel fröhlich schaun, und an dem Vaterherz zen ruhn mit Herzen voll Verz traun.
- 5. Uns schreckt nicht mehr des Grabes Nacht. Wo ist des Todes Sieg? Das Leben ist an's Licht gebracht, seit er dem Grab entstieg.
- 6. Das Himmelreich, neu aufgethan, wird uns zum Basterland; uns führt des Baters Sohn heran mit treuer Brusterhand.
- 7. Wird ihm der lette Kampf auch schwer, er dringt hindurch zum Licht; bald wirft er neue Blick' umher im ew'gen Freudenlicht.
- 8. Verloren ist ihm keine Saat, mit Thränen hier gesstreut; die Ernte jeder guten That reift dort in Herrlichskeit.
- 9. Und wenn wir nach einander fort von hier nach Hause gehn: Gott, welch ein Schaun empfängt uns dort, und welch ein Wiedersehn!
  - 10. Für Jeben, ber bar=

nieber lag, von Gram und Schuld gepreßt, sen Christi Auferstehungstag ein Auferstehungsfest.

Mel. Erschienen ift ber (CB. 33.)

- 86. Früh Morgens, da die Sonn' aufgeht, mein Heis land Christus aufersteht; die Erde bebt, es bebt das Grab, den Stein wälzt Gottes Ensgel ab. Lob sey dem Herrn!
- 2. Vertrieben ist der Sünden Nacht, des Todes und der Höllen Macht: Er lebt, er siegt, der starke Held! wo ist ein Feind, den Er nicht fällt? Lob sen dem Herrn!
- 3. Kein Stein liegt nun so schwer auf mir; Er wälzt ihn von des Herzens Thür. Kein Kerker mag so dunkel seyn, der Sieg des Herrn bringt Licht hinein. Lob sey dem Herrn!
- 4. Herr, der du aus dem Grabe dringst, die Sieges: fahne glorreich schwingst, auch mich weckst du zum Leben auf; mein Ostertag ist schon im Lauf. Lob sep dem Herrn!
- 5. Lebt Christus, was bin ich betrübt? Ich weiß, daß

- er mich herzlich liebt; und stürb' auch alle Welt mir ab, er bleibt mein Freund, den Gott mir gab. Lob sey dem Herrn!
- 6. Er führt, er schützt, er tröstet mich; sterb' ich, so nimmt er mich zu sich. Wo et jetzt lebt, komm' ich auch hin, weil ich schon hier sein eigen bin. Lob sen bem Herrn!
- 7. Durch seiner Auferste= hung Kraft komm' ich zur Himmels=Bürgerschaft; durch ihn werd' ich mit Gott ver= sohnt, durch ihn mit Gnad' und Heil gekrönt. Lob sey dem Herrn!
- 8. Für solchen Trost, o starker Held, lobsingt dir die erlöste Welt; wir werden würd'ger dich erhöhn, wenn wir dereinst dein Antlitz sehn. Lob sey dem Herrn!

Seermann.

Mel. Erschienen ift ber (CB. 33.)

87. Gegrüßet senst du, Freudenfest, wo, der uns starb, sein Grab verläßt! gespriesen sey von aller Welt, du Low' aus Juda, starker Held! Hallelujah!

- 2. Du hast gekämpst, du hast gesiegt. Rur dein Sezwand im Grabe liegt, und Himmelsglanz ist nun dein Kleid von Ewigkeit zu Ewigzkeit. Hallelujah!
- 3. Du hieltst, vom Bater uns gesandt, wie Tod so Le= ben in der Hand: du wähl= test Tod zu unserm Heil, und-Leben wird nun uns zu Theil. Hallelujah!
- 4. Von dir geführt auf deine Bahn, gelangen wir auch himmelan; vom Erdenstaub machst du uns los, im Lieben rein, im Glauben groß. Hal-lelujah!
- 5. Drum preisen wir, brum preist die Welt mit Jauchzen dich, erstandner Held! Es kommt dein Reich: dann feiern wir der Auferste-hung Fest bei dir. Halle-lujah!

Mel. Wachet auf, ruft une (CB.113.)

88. Hallelujah! jauchzt, ihr Chore, singt Jesu Christo Lob und Ehre! sein herrlich großer Tag ist ba! Er zerriß des Todes Banden; der Held ist aus dem Grab erstanden,

ber nimmer die Verwesung sah. Sein ist Gewalt und Macht; er hat sein Werk vollbracht. Hallelujah! des Menschen Sohn trägt nun davon des herben Kampfes reichen Lohn.

- 2. Glorreich hat der Held gerungen, der Hölle sinstre Macht bezwungen, und uns von Straf' und Schuld bestreit. Wir, die tief gefall's nen Sünder, sind nun durch Christum Gottes Kinder und Erben seiner Seligkeit. Wir sind durch ihn versöhnt, den Gott mit Preis gekrönt. Hallelujah! wir sind nun sein; und ihm allein soll uns ser ganzes Herz sich weihn.
- Nun kann uns der 3. nicht schrecken; einst Tod wird der Herr uns auferwe= durch seiner Stimme cten Wundermacht. Er wird un= vergänglich Leben und Herr= lichkeit den Seinen geben, die ihren Lauf in ihm vollbracht. Wir werden auferstehn, seiner Freud' eingehn. Hal= lelujah! D Siegeshelb, in jene Welt zeuch uns dir nach, wann bir's gefällt!

Sunt.

Mel. Wachet auf, ruft uns (CB.118.)

- 89. Hallelujah! Jesus lebet! Erloste Menschen, o erhebet des großen Mittlers Majestat! Hort's, betrübte Gunber! gebet ber Freude benn Jesus lebet; Raum! Gott hat ihn aus bem Staub erhöht. D Seele, bein Ge= sang schall' ihm zu Preis und Dank! Hallelujah! Dich, großer Held, erhebt die Welt, weil beine Hand ben Sieg behålt.
- 2. Jesu Jünger, wehrt dem Leide! Lobsinget ihm, und nehmt voll Freude am Siege Theil, den er erstritt. Seht, der Tod ist überwunsden! der Hölle Mächte sind gebunden; der herrscht, der für euch starb und litt. Laßt eure Feinde dräun! ihr könnt getrost euch freun: Jesus les bet von Ewigkeit zu Ewigskeit, derselbe gestern und auch heut'.
  - 3. Nun verzagt auch nicht, Verbrecher! Gott ist euch nun kein strenger Rächer, wenn ihr die Schuld vor ihm bereut. Durch des Todes Ueberwinder ist er versohnt

söhnt, und gegen Sünder ein Vater der Barmherzigsteit. Er ruft sein Volk hin= auf; schließt seinen Himmel auf, sie zu segnen. Der Himmel tont: Gott ist verssöhnt, weil Jesus lebt, ist Gott versöhnt.

- 4. Tod, wo sind nun deine Schrecken? nicht ewig wird das Grab uns decken, verwest der Leib gleich in der Gruft. Einst wird er zum bessern Leben sich aus des Todes Staub erheben, wenn Jesus den Entschlasnen ruft. Dann wird des Todes Feld zu einer regen Welt: Alles lebet; sowie verneut zur Frühzlingszeit sich Alles regt und Alles freut.
- 5. Wandeln wir auf deisnen Wegen, o Auferstandsner, welch ein Segen erwartet uns am Ziel der Bahn! Nach des Lebens Kampf und Leiden, erhebst du uns zu ew's gen Freuden, die uns dein Kampf und Sieg gewann. Bald sind sie unser Theil; bald kronet uns das Heil deines Lebens. Hallelujah! der Herr ist nah', bald ist der Lag des Sieges da.

90. Jesus lebt! mit ihm auch ich; Tod, wo sind nun

deine Schrecken? Jesus lebt, und wird auch mich von den Todten auferwecken. Er verstlart mich in sein Licht; dieß ist meine Zuversicht.

- 2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben; mit ihm werd' auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; dieß ist meine
- 3. Jesus lebt! Wer nun verzagt, lästert ihn und Got= tes Ehre. Snade hat er zugesagt, daß der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht; dieß ist meine Zuversicht.

Zuversicht.

- 4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein; sein sen auch mein ganzes Leben! Reines Herzens will ich seyn, und den Lusten widerstreben. Er verläßt den Schwachen nicht; dieß ist meine Zuversicht.
- 5. Jesus lebt! Ich bin gewiß, nichts soll mich von Jesu scheiden, keine Macht der Finsterniß, keine Herr-

lichkeit, kein Leiben. Er giebt Kraft zu bieser Pflicht; bieß ist meine Zuversicht.

6. Jesus lebt! Nun ist ber Tob mir ein Eingang in das Leben. Welchen Troft in Todesnoth wird das mei= ner Seele geben, wenn sie glaubig zu ihm spricht: Herr, Berr, meine Zuversicht! Bellert.

Eigene Melodie. (CB. 66.)

- 91. Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland, ift im Leben! Dieses weiß ich, sollt' ich nicht barum mich zufrieden geben? Was die lange Tobesnacht mir auch für Gebanken macht.
- 2. Jesus, mein Erloser, lebt; ich werd' auch das Le= ben schauen; seyn, wohin er mich erhebt: warum follte mir benn grauen? Laffet auch ein Haupt sein Glied, wel: ches es nicht nach sich zieht?
- 3. Ich bin durch ber Hoffnung Band zu genau mit ihm verbunden; meine ftarke Glaubenshand wird in ihn gelegt befunden, daß mich auch kein Tobesbann ewig von ihm trennen kann.

- 4. Ich bin Fleisch und muß baher auch einmal zu Staube werben; bas ertenn' ich: doch wird er mich er= wecken aus der Erden, daß ich in der Herrlichkeit um ihn senn mog' allezeit.
- 5. Dann, ein Leib von Gott erbaut, wird von Neuem mich umgeben, dort, wo man im Lichte schaut, bas wir hier im Glauben leben; im verklärten Leib werd' ich Jesum sehen ewiglich.
- 6. Ob mein Aug' im Tode bricht, werd' ich boch ben Herrn erkennen; ich, ich selbst, kein Fremder nicht, werd' in seiner Liebe brennen; nur die Schwachheit um und an wird von mir seyn abges than.
- 7. Was hier leidet, seufzt und fleht, wird bort frisch und herrlich gehen: irdisch werd' ich ausgesä't, himmlisch werd' ich auferstehen. Hier verweset mein Gebein, bort werd' ich unsterblich seyn.
- 8. Send getrost und hoch= erfreut! Jesus trägt euch, seine Glieber; gebt nicht Statt der Traurigkeit; sterbt ihr,

Chri=

Christus ruft euch wieder, wenn einst seine Stimm' er= klingt, die durch alle Gräber bringt.

- 9. Trott der finstern Er=
  denkluft, muthig, an des To=
  des Schwellen; denn ihr
  sollt euch aus der Gruft eurem Heiland zugesellen; dann wird
  Schwachheit und Nerdruß lie=
  gen unter eurem Fuß.
  - 10. Nur daß ihr den Geist erhebt von den Lüsten dieser Erden, und euch dem schon jetzt ergebt, dem ihr dort sollt ähnlich werden: schickt das Herz nur da hinzein, wo ihr ewig wünscht zu seyn!

Luise henriette, Kurfürftin von Branbenburg.

Mel. Wenn mein Stündl. (CB.118.)

92. Kommt wieder aus der finstern Gruft, ihr trauzigen Gedanken! entsteigt der schweren Grabesluft! brecht durch die finstern Schranken! denn Jesus, der im Grabe lag, hat als ein Held am britten Tag des Todes Reich besieget.

2. Auf! banket ihm mit Herz und Mund am Tage

seiner Freuden! Er hat den ew'gen Gnadendund gegründet durch sein Leiden; er hat besiegt des Todes Macht und hat das Leben wiederbracht und unvergänglich's Wesen.

- 3. Nun tritt, was Christo ähnlich ist, in Glaubensstraft zusammen; weil Christus auferstanden ist, wer will sein Volk verdammen? Hier Held, der überwand, und, nach zerrißnem Todesband, zur Rechten Gottessißet!
- 4. Du, seiner Streiter treues Heer, vergiß, was druckt und naget! Häuft sith die Noth je mehr und mehr: getrost mit ihm geswaget, der durch des Grabes Riegel brach und zu dem Tode mächtig sprach: D Tod, wo ist dein Stachel?
- 5. Sein heil'ger Sieg ist gut dafür: er hilft uns überwinden; er selber öffnet Schloß und Thür, trot Höll'
  und Welt und Sünden. Er,
  dem das Reich sein Sott vertraut, verläßt den nie, der
  auf ihn baut; wo bleibt dein Sieg, o Hölle?

6. Gott,

6. Gott, unserm Gott, sen Lob und Dank, der uns den Sieg gegeben; der das, was hin in's Sterben sank, hat wiederbracht zum Leben! Der Sieg ist unser; Jesus lebt, der uns zur Herrlich= keit erhebt! Der Herr sen hochgelobet!

Loscher.

Mel. Run lob' mein' Seel' (CB. 89.)

- 93. Lobsinge, meine Seele, dem Welterlöser, bet' ihn an! Lobsing' ihm und erzähle, was er zu deinem Heil gethan! Er hat für dich gerungen, und hat durch seine Macht des To- des Macht bezwungen, das Leben wiederbracht. Des Gra- bes surchtbar Grauen ent- weicht, der Herr erstand; durch ihn läßt Gott uns schauen der Frommen Vaterland.
- 2. Froh führte Gottes Sonne den festlich hohen Lag herauf; da stand er, meine Wonne, mein Gott und mein Versöhner, auf. Gedanke, der zu Freuden des Himmels uns erhebt! Gedanke, der im Leisden mit reichem Trost belebt! Des höhern Lehens Quelle! mein Schild in jeder Noth!

- Wo ist bein Sieg, o Holle? wo ist bein Stachel, Tob?
- 3. Der Felsen Grund ersbebet; die Bächter sliehn: das Grad ist leer. Der todt war, sieh', er lebet! er lebt und stirbt hinfort nicht mehr. Der Junger Herzen wanken, schwach ist ihr Glaubenslicht; sie sehn ihn, freu'n sich, danken, sind nun voll Zuversicht. Sie sehn empor ihn steigen, und gehn, wie er gebot, mit Freuden hin, und zeugen von ihm dis in den Tod.
- 4. Herr, beine Boten siesgen, von dir und beinem Geist gelehrt; die Gößentempel liesgen; der Erdfreis wird zu Gott bekehrt. Ich weiß, an wen ich glaube, bin freudensvoll ein Christ. Ihn bet' ich an im Staube, ihn, der mein Retter ist. Ihn werd' ich ewig schauen, wenn er auch mich erhebt. Der Herr ist mein Vertrauen, er starb für mich und lebt.

Reander (Chrift. Friedr.).

Mel. Wer nur den lieben (CB. 192.)

94. Noch wall' ich hier
auf rauhem Pfade zur Heis
math durch die Erdenwelt;
doch

Snade mir ein Gefährte zuge= sellt, der deutet aus mir Lieb' und Schmerz: da staunt mein Geist, da brennt mein Herz.

- 2. Zwar lange ward mein Aug' gehalten und unerkannt sprach er mir zu; ich griff nach Schein, nach Truggestalten, sand Sorg' und Lust, doch nirgends Ruh'. Da endlich, da erkannt' ich ihn und gab mein bestes Theil ihm hin.
- 3. Ach Herr, der Tag hat sich geneiget, der Abend kommt: ach, bleib' bei mir! Was sonst mir treu, das wankt und weischet, auch wank' ich selbst doch Herr, zu dir! Der Schatzten schreckt, das Licht wird bleich, da spricht er: "Friede sen mit euch!"
- 4. Ach Herr, der Tag hat sich geneiget, der Abend kommt: ach, bleib' bei mir! Verhüllt sich jede Ferne zeiget, erstorsben jede Lebenszier; ermattet, einsam, schmerzenreich, so steh' ich "Friede sen mit euch!"
- 5. Ach Herr, der Tag hat sich geneiget, der Abend kommt: ach, bleib' bei mir! Auf leicht bedeckten Gräbern schleichet

- mein Fuß und schon versinkt er schier. "Wo ich bin, soll mein Diener senn!" Du lebst, Erloser! du bist mein!
- 6. Fest will ich, fest auf dich mich stützen. Umgieb mich, Nacht: Er bleibt um mich! Verlaßt mich All': Er wird mich schützen, und sink' ich, hebt er mich zu sich; zu sich, zu seinem Abendmahl, zu seiner Auserwählten Zahl.
- 7. Drum still, o still! Was mir beschieden, mild oder rauh, leicht oder schwer: ich fühl', o Heiland, deinen Frieden, und sühl' ich den, was will ich mehr? Du lebst in mir und ich in dir; es kommt dein Reich: es kommt zu mir!

Mel. Jesu, ber bu meine (CB. 64.)

- 95. Trauernd und mit bangem Sehnen wandelt dort ein Jünger-Paar; Jesu sließen ihre Thränen, der ihr Freund und Lehrer war. Doch eh' sie's zu hoffen wagen, nahet er, um den sie klagen, ihr Begleiter ist er schon; schnell ist nun ihr Gram entstohn.
- 2. Ach, es gehn noch manche Herzen ihrem stillen Kum-

Kummer nach; sie bejammern, voll von Schmerzen, ihre Noth, ihr Ungemach; mansches wandelt ganz alleine, daß es in der Stille weine: aber Jesu tröstend Wort scheuchet jeden Kummer sort.

- 3. Oft schon hab' auch ich empfunden: Jesus läßt mich nie allein; in den trüben Unsglücksstunden stellt er unvershofft sich ein. Wenn ich trausig mich beschwere, als ob er zu ferne wäre, o so ist er mir schon nah', und mit seiner Hülfe da.
- 4. Treuster Freund von als len Freunden, bleibe ferner nah' bei mir. Sucht die Welt mich anzuseinden, o so wend' ich mich zu dir. Wenn mich Trübsals Wetter schrecken, wollst du mächtig mich bes decken; hab' ich zum Gefährsten dich, ist kein Feind mir fürchterlich.
- 5. Bin ich traurig und bestrübet, dann ruf' du mir in den Sinn, daß mich deine Seele liebet und daß ich der Deine bin. Laß in dir mich Ruhe sinden, auf dein Wort die Hoffnung gründen: Wer

die Thranensaat gestreut, ernstet einst die Seligkeit.

- 6. Trost' auch Andre, die voll Jammer einsam durch die Fluren gehn, oder in der stilslen Kammer tief bekümmert zu dir slehn. Wenn sie von der Welt sich trennen, daß sie satt sich weinen können, so sprich ihrer Seele zu: Zagens der, was trauerst du?
- 7. Wenn es einst will Abend werden und der Lebens= tag sich neigt, wo dem bloden Aug' auf Erden nirgends sich ein Helfer zeigt: bleibe dann an meiner Seite, gieb mir Sieg im letzten Streite, daß ich, bis an's Ende treu, jener Krone wurdig sep.

Reunherg.

96. Triumph! Triumph! bringt Lob und Dank dem, der des Todes Macht bezwang und uns, den Staub, erhöhte. Der hohe Sieger überwand. Nacht war um ihn, und sie verschwand in helle Morgenstothe. Bebet, gebet, stolze Spotter, unserm Retter Preis und Ehre; glaubt an ihn und seine Lehre.

2. Seil

- 2. Heil und! Eriumph! bas Grab ist leer. Fest stehet, wie ein Fels im Meer, das Wort, das er gesprochen. Dselig, wer sich ihm vertraut! Er hat den Tempel neu gebaut, den blinde Wuth gebrochen. Hölle! fälle nun den Sieger! Gottes Krieger, der erstanden, macht nun deinen Stolz zu Schanden.
- 3. Leer ist die Gruft, die ihn umgab: sen mir gegrüßt, mein kunftig Grab, du Wohnung ernster Stille! nur wenig Tage werden's senn, o so empfängst du mein Gebein in deiner Schatten Hülle. Ewig selig werden wieder Christi Glieder auferstehen, werden die Verklärung sehen.

Schiebeler.

97. Wer ist's, der mit Hing (CB.113.)
97. Wer ist's, der mit Hinmelslichte verklart, mit Sieg im Angesichte, aus jener Todeshöhle geht? Er ist's, o ihr Menschenkinder, er ist's, des Todes Ueberwinder, der siegreich auf dem Staube steht. Sein offnes Grab ist leer; dort sliehen vor ihm her seine Feinde. Preis ihm und Dank,

- er, er bezwang den Tob, die Hölle und ihr Heer.
- 2. Du bist's, der für mich Verbürgte, der Fürst des Lesbens, der Erwürgte, der du die Macht dem Tode nahmst! du bist's, dem ich glaubend traue, den ich einst auf dem Throne schaue, von dem du zu uns Sündern kamst. Du kämpstest nicht für dich; du siegtest, Herr, für mich, mich Verlornen. Durch deinen Tod versöhnte Gott die ganze Sünsderwelt mit sich.
- 3. Sollt' ich nicht mit Danken kommen? Dir, du Erretter beiner Frommen, dir sollt' ich nicht mein Loblied weihn? Du hast dis zum Tod gerungen und sterbend meinen Feind bezwungen; dein Sieg, du Siegesfürst, ist mein. Lob, Preis und Dank sey dir! Du halfst vom Tode mir, Ueber-winder! Mein Lobgesang, mein heißer Dank erhebt sich ewig, Gott, zu dir.
- 4. Ihn, des Todes Uebers winder, o betet ihn, erköste Sünder, in glaubensvoller Demuth an! Werft vor ihm euch mit mir nieder, die er errettet, meine Brider, und

ruhmt's

rühmt's, was er an uns gesthan! Glaubt Alle: sein Sesbot ist uns das Wort von Gott. Mitgenossen, er stritt allein: drings mit ihm ein in's Allerheiligste vor Gott.

- 5. Will des Todes Graun uns schrecken; wir jauchzen: Wo sind seine Schrecken? wo bleibt sein Stachel? was ist er? Tesus lebt, und seine Glieder belebt des Höchsten Allmacht wieder; auch unsre Gräber werden leer. Sein Eigenthum sind wir; die Seinnen läßt er hier nicht im Staube; er kommt und ruft: Verlaßt die Gruft; steht auf, Entschlasne, folget mir!
- der Wonne, an dem uns Todten Gottes Sonne hervorbricht aus der langen Nacht! D was werden wir empfinden, wann Schlaf und Finsterniß verschwinden und plößlich unser Aug' erwacht! Vollender, führe du uns diesem Tage zu, uns, die Deinen! Die Todesbahn gingst du voran; wir folgen dir in deine Ruh'!
- 7. Held, vor dem die Hölle bebet, der selbst den Tod sah

und nun lebet, nun lebt und herrscht in Ewigkeit: dir hat dein Gott Sieg und Leben, dir hat er seine Welt gegeben und alle seine Herrlichkeit! Un allem deinem Heil hat dein Erlöster Theil durch den Glauben. Des Glaubens Licht verlösch' uns nicht; so sehn wir ewig einst dein Heil.

Munter.

Mel. Dir, bir Jehova (CB. 26.)

- 98. Wie jauchzt mein Seist schon hier im Staube, wenn er an dich, Erstandner, innig denkt! Wie triumphirt mein Christenglaube, wenn er sich in dein offnes Grab verssenkt. Ich schaue nun getrost in's eigne Grab; aus deinem Grab' erklüht der Hoffnung Stab.
- 2. Ich sch' den Frühling jetzt erwachen: ein süßes Bild der Auferstehung mir! der Tod darf mir nicht bange machen, Erstandner, neues Leben strahlt von dir. In je=nes ew'gen Lebens Herrlichkeit bin ich von aller Todesqual befreit.
- 3. Ein Lebensbote sen mir Alles, was hier auf Erden grün

grun und blühend ist; ein susser Klang des Wiederhalles von dir, Lebend'ger, der du ewig bist. Einst geh' auch ich hervor aus Grabesnacht und schweb' umher in ew'ger Frühzlingspracht.

- 4. Hier ist noch Dunkel, dort ist Helle; hier wein' ich manche bittre Thrane noch: dort aber stromt die Freudensquelle; denn dort bin ich erslöst vom Sündenjoch. Brich, morsche Hütte, brich nur imsmer ein! mein Geist wird dort verklärt und selig seyn.
- 5. Dir dank' ich dieser Hoffnung Freude, Erstandner; weil du lebst, so leb' auch ich! wenn ich in dir die Seele weide, Verklärter, dann versklärt sie sich durch dich. Die Hart sie sich durch dich. Die Hoffeit erhebt schon hier das Herz zur Seligkeit.

Mcl. Chriftus, ber ift mein (CB.20.)

- 99. Willkommen, Held im Streite, aus beiner Grabeskluft! Wir triumphiren heute an beiner leeren Gruft.
- 2. Du hast nun überwuns den der Feinde Macht und Spott. Wir haben Trost ges

funden; mit uns ist unser Gott.

- 3. Der Fried' ist und ersstritten und jeder Schrecken slieht; in der Gerechten Hutsten erschallt das Siegeslied.
- 4. Theil' uns des Sieges Beute, den Trost, nun reich= lich aus; wir alle kommen heute voll Hoffnung in dein Haus.
- 5. In deines Grabes Staube liegt unsre Schuld bedeckt; bein trostet sich der Glaube, daß ihn kein Tod mehr schreckt.
- 6. Du hast das Heil er= worben; wir preisen dich da= für. Sind wir mit dir ge= storben, so leben wir mit dir.
- 7. Wir wollen ohne Grauen mit dir zu Grabe gehn, wenn wir nur dort dich schauen und selig auferstehn.
- 8. Schwing' beine Siegesfahnen auch über unser Herz, und zeig' uns einst die Bahnen vom Grabe himmelwärts.
- 9. Was kann uns denn noch schaden? des Todes Pfeil ist stumpf; wir sind bei Gott in Gnaden, wir rufen froh: Triumph!

Mel.

# Himmelfahrtslieder.

Gigene Melobie. (CB. 16.)

- 100. Christ fuhr gen Himmel! Wen sandt' er uns hernieder? Den Troster, den heil'gen Geist, zum Trost der armen Christenheit. Herr sen uns gnädig!
- 2. Gelobt sen Gott! Gelobt sen Gott! Gelobt sen Gott! Gelobt sen Gott! Deß soll'n wir alle froh senn; Christus will unser Trost senn! Herr sen uns gnädig! Altbeutsche Kirche.

Mel. Wie wohl ist mir (CB. 127.)

- 101. Dein Werk, Erlösfer, ist vollendet, vollendet ist auch unser Heil. Uns liebt der Gott, der dich gesendet, und seine Huld wird uns zu Theil. Verklärt erhebst du dich vom Staube; dir nach schwingt sich der Deinen Glaube und dringet bis zu Gottes Thron. Dort, sieht er, kront nach allen Leiden dein Gott mit Sieg und ew'gen Freuden dich, Gottes und des Mensschen Sohn.
- 2. Du scheidest, und die Jünger fallen anbetend auf

- ihr Angesicht. Sie sehn die Wolken dich umwallen in Majestät voll Himmelslicht. Noch
  segnest du die treu Geliebten,
  du senkest Trost auf die Betrübten, strömst frohe Hossnung in ihr Herz. Sie sehn:
  wie du von Gott gekommen,
  wirst du nun wieder aufgenommen; zu hoher Wonne
  wird ihr Schmerz.
- 3. Auch ich seh' auf, du mein Vertreter! und bet' in Freudenthränen an. Ich weiß, daß auch ein schwacher Beter im Staube dir gefallen kann. Gieb meinem Glauben Muth und Leben, zu dir sich freudig zu erheben, zu dir, der und mit Gott vereint. Ja du, des künft'gen Lebens Sonne, des Hinft'gen Lebens Sonne, des
- 4. Einst wirst du herrlich wiederkommen. Erlöser, komm! so rufen wir. Im Thranensthal schaun deine Frommen voll heißer Sehnsucht auf zu dir. Mit Wonne sehn sie dir entgegen, erwarten Heil von dir und Segen, und Theil an

deiner Herrlichkeit; du wirst den Gläub'gen, die hier weis nen, vom Himmel als ihr Freund erscheinen und Jubel wird der Erde Leid.

Mel. Erfchienen ift ber (CB. 83.)

- 102. Der nun zu Gott erhöhet ist und mit ihm herrsschet, Jesus Christ, erwecket uns durch seinen Geist zum Lobe, das den Vater preist. Gelobt sen Gott!
- 2. Er hat gesiegt; wir sie=
  gen mit. Wer will verdam=
  men? Er vertritt. Es klage,
  wer da will, uns an: er nimmt
  sich seiner Brüder an. Ge=
  lobt sey Gott!
- 3. Wohl dem, der nur auf ihn vertraut, sein Heil auf diesen Felsen baut! Sind wir nur sein: wohl mir, wohl dir! dem Herrn des Himmels dienen wir. Gelobt sen Gott!
- 4. Du führest uns und unser ist dein Reich, dein Himmel, Jesus Christ. Uch laß uns nur vor dir bes stehn und deine Herrlichkeit uns sehn! Erhor' uns Gott!
- 5. Dann fürchten wir den Tod nicht mehr und

jauchzen mit der Engel Heer, daß du der Herr, Herr Jesu Christ, daß du so hoch ers hoben bist. Gelobt sen Gott! Selneder.

Mel. Run lob' mein' Geel' (CB. 89.)

- 103. Du gingst zum höchsten Lohne in's Haus des ew'gen Vaters ein; nun ist des Siegers Krone, und Ruhm und Herrlichkeit ist dein. Wir aber, voll Verslangen, schaun dir, o Jesu, nach und hoffen zu empfanzen, was uns dein Mund versprach. Die Stätt' uns zu dereiten, gingst du, o Herr, voran; auch uns zum Hichrer Bahn.
- 2. Die Qual, die du empfunden, des Erdenlebens bittres Leid, wie sind sie jest entschwunden vor Himmels=glanz und Herrlichkeit! So sind auch unsre Leiden bald wie ein Traum entslohn, und ew'ge Himmelsfreuden sind dann der Frommen Lohn. Was sollten wir denn zagen? Wir blicken himmelwärts, und sind bereit, zu tragen des Lebens kurzen Schmerz.

3. Einst

- 3. Einst wird die Wahr:
  heit siegen; du, ew'ge Wahr:
  heit, siegtest ja! Wenn Feinde
  sich bekriegen, bist du mit
  deinem Schutze nah'. Wird
  auch ein Ziel des Spottes,
  wer dich im Glauben ehrt:
  er steht im Schutze Gottes,
  der sichern Sieg gewährt.
  Wer freudig hier gestritten
  für Wahrheit, Recht und
  Licht, schaut in den ew'gen
  Hütten dich einst von Anges
  sicht.
- 4. Voll heil'ger Rührung wallen wir an der Frühentsschlafnen Grab, und minder brennend fallen der Wehmuth Thränen drauscherab. Duwillst ja, daß die Deinen dort ewig bei dir sey'n; uns mit dir zu verseinen, gingst du zum Himmel ein. Die hier von uns geschieden, sind dort im Basterland; einst winkt zum ew'gen Frieden auch uns des Vaters Hand.
- 5. Bereint mit dir zu werden ist unser Ziel; denn wir sind dein. D möchte schon auf Erden im Himmel unser Wandel seyn! Dir standhaft anzuhangen und nur auf dich zu sehn, dir, der

vorangegangen, in Liebe nach= zugehn, laß heiliges Bestre= ben und süße Lust und seyn: so gehn durch's Pilgerleben auch wir zum Himmel ein!

Mel. Run freut euch, lieben (CB.85.)

- 104. Gen Himmel fuhr mein Heiland auf, um Gasten zu empfangen. Zu ihm blickt nun mein Geist hinsauf mit freudigem Verlangen. Da, wo mein Schatz ist, ist mein Herz; es schwingt zu ihm sich himmelwärts von dieser eiteln Erde.
- 2. Ach Herr, verleihe selbst mir Kraft, nach deinem Reich zu ringen! Dein Geist, der Gutes in uns schafft, helf' uns den Kampf vollzbringen. Herr, heb' auch uns nach dieser Zeit empor zu jener Herrlichkeit, zu der du eingegangen!

Sopfensad.

Mel. Erschienen ist der (CB. 83.)

105. Herr Jesu Christ, zieh uns dir nach, wie uns dein heil'ger Mund versprach; du wurdest himmelan erhöht, wohin der Wunsch der Deinen geht. Hallelujah!

F

2. Wenn

- 2. Wenn du uns ziehst, so laufen wir und richten unsern Weg zu dir: laß uns im Geist stets fahren auf, und fördre unsern Siegeslauf. Hallelujah!
- 3. Doch kommt ja Niemand oben ein, er muß hier vor er= niedrigt senn: Kreuz, Demuth und des Fleisches Tod sind vor der Auffahrt dein Gebot. Hallelujah!
- 4. Die Reise, die das Haupt gethan, die ist auch seiner Glieder Bahn: wo diesser eines davon weicht, wird die Gemeinschaft nicht erreicht. Hallelujah!
- 5. Da gingst du in die Herrlichkeit und hast die Wohnung zubereit't; die ist der Frommen Aufenthalt und Schutz vor Trübsal und Gewalt. Hallelujah!
- 6. Die Stätt' ist ihnen da bestimmt, wo Fried' und Ruh' kein Ende nimmt; du bist bei ihnen dort und hier, ihr bester Umgang ist mit dir. Hallelujah!
- 7. Ihr Menschen, gebt ihm denn Gehör und achtet dieser Welt nicht mehr: wer noch n diesem Untern klebt, ge=

- langt nicht bahin, wo Er lebt. Hallelujah!
- 8. Das führet euch zur Seligkeit und mindert euer zeitlich Leid: wer zu ihm fährt, erkennt sein Licht und schauet Gottes Angesicht. Hallelujah!

Mel. Jesus, meine Zuvers. (CB. 66.)
106. Seute fährt der Heiland auf und verläßt den Kreis der Erden. D mein Jesu! soll dein Lauf schon von dir beschlossen werden, ach, so richte meinen Lauf zu dir, Herr, gen Himmel auf!

- 2. Auf der Welt ist ohne dich, Heiland, doch kein wah= res Leben; darum, Herr, wie sollt' ich mich ohne dich zufrie= den geben? Ich begehre nur allein da, wo Iesus ist, zu seyn.
- 3. Wo mein Schatz, da ist mein Herz. Suche, Welt! in eiteln Gründen: ich gedenke himmelwärts, wo ich meinen Heiland sinden und den Freund erblicken kann, der so viel für mich gethan.
- 4. Doch, mein Geist, besinne dich: Jesus ist noch auf der Erde. Scheidet er gleich

jetso sich sichtbarlich von seiner Heerbe, bleibt er boch den Seinen nah', und noch bis an's Ende da.

- 5. D mein Heiland, bleibe hier deinem Diener auch zur Seite! Siegesfürst, erscheine mir, daß ich tapfer sen im Streite; zünde meinen Glausben an, daß ich selig werden kann!
- 6. Lässest du das theure Gut deines Wortes mir zum Pfande, v so gieb dem Herzen Muth, daß mich diese Liebesbande, wollt' ich vor dem Kampfe fliehn, stärker nach dem Himmel ziehn.
- 7. Sollt' ich endlich auch von hier, und, wie du, die Welt verlassen: Herr, mein Heil, so will ich mir festen Muth im Glauben fassen; und so schwing' auf beiner Bahn sich die Seele him-melan.

Pfeiffer.

Mel. Ich bant' bir schon (CB. 57.)

107. Hoch thronst du über Welt und Zeit dem Vaster, Herr, zur Rechten, ihm gleich an Macht und Herrs

lichkeit, zum Heile ber Ge= rechten.

- 2. Allwaltend schauest du vom Thron auf unsre Schwach= heit nieder; schaust liebend, o des Höchsten Sohn, auf die erlösten Brüder.
- 3. Wie heiter macht mich dieser Blick zu dir, dem Hoch= erhöhten! Er giebt mir reine Freud' im Glück und Trost in allen Nothen.
- 4. Er zeigt die sichre Zusslucht mir in Trübsals-Ungeswittern; versöhnt durch dich, vereint mit dir, wie könnt' ich bang' erzittern?
- 5. Wenn ich zu dir, Herr Jesu Christ, das matte Herz erhebe, dann fühl' ich innig, daß du bist der Weinstock, ich die Rebe.
- 6. Da trink' ich neue Les benskraft aus reichem Lebenss quelle; bas trübe Land der Pilgerschaft wird vor mir licht und helle.
- 7. Wie vor dem Morgen=
  strahl die Nacht, muß all
  mein Kummer schwinden; ich
  kann in beiner Lieb' und
  Macht nun wieder Frieden
  sinden.

§ 2 8. Sof

8. Soll meinem Pfab durch's Thal der Zeit auch keine Blum' entsprießen: laß deiner Nahe Freundlichkeit nur immer mich genießen!

#### Zunachst für die Brivaterbauung.

Gigene Melobie. (CB. 58.) 108. Ich folgte dir von ferne zu beiner Marterbank: nun war' ich auch so gerne bei beinem Freudengang.

- 2. D Tobesüberwinder! o großer Siegesfürst! ich weiß, daß du mich Sunder nicht von dir weisen wirst.
- 3. Hier auf ben fernsten Hügel des Delbergs laß mich knie'n, wo schon die Wolken= flügel bein heil'ges Haupt umziehn!
- 4. Wie glanzest du um= flossen von ew'ger Gloria! wie thranenübergossen stehn beine Junger ba!
- 5. Sie sehn: bu hebst die Urme zum letten Segen auf; und nun - o Herr, erbarme! - nun fährst du himmelauf.
- 6. Der Glanz von beinem Strahle verklart die Berges= hoh', wie drunten tief im Thale, ach, bein Gethsemane!
  - 7. Da hüllt dich eine Wolke

9. Ein Zels ift mir bie Zuversicht, so lang' ich hier noch walle: das Haupt läßt. seine Glieder nicht, es halt und schützt sie alle. Dewalb.

vor unsern Blicken ein. Fahr' wohl! benn beinem Bolke wirst du doch nahe seyn!

- 8. Bis an ber Welten Ende hebst du, Herr Jesu Christ, für uns die Segenshande zum Vater, wo du bist.
- Drum macht mein 9. Tobtenbette mir auch kein Herzeleid; ich weiß es ja, die Stätte hältst du mir schon bereit.
- 10. Läßt auch das Haupt die Glieder? der Hirte auch sein gamm? ber Bruber seine Bruder? die Braut der Brautigam?
- 11. Und du, du solltest lassen, was zu dir seufzet hier? Nein! Fahr' nur beine Straßen: mein Beil, ich folge bir! Meinholb.

Mel. Bachet auf, ruft und (CB.118.) 109. Sterbend für das Heil ber Sunder, rief Jesus laut, bald Ueberwinder: Mein Gott, mein Gott, es ist vollbracht!

bracht! Tiefe Still' ergriff am Throne die Engel Got= tes, und dem Sohne antwor= tet' Gott: Es ist vollbracht! Der Himmel hort's und sang sein neues Lied voll Dank dem Vollender: Er hat ge= siegt, wenn er gleich liegt, der Low' aus Juda hat gesiegt.

- 2. Jesus Christ, mit Preis gekrönet, verließ das Grab, er hat versöhnet, der Fluch vom Berge Sina schwieg. Tod, wo ist dein Sieg? und Hölle, wo dein Triumph? Der Tod, die Hölle, sie sind versichlungen in den Sieg. Er hat's, er hat's vollbracht, das Werk der Gnad' und Macht. Preis sen Iesu! Nun sürchten wir den Tod nicht; dir, dir, Jesus Christus, folgen wir.
- 3. Jauchzet Gott mit laustem Schalle! Der ganze Weltskreis wiederhalle und jauchz' ihm: unser Herr fährt auf! Wir, im Staub anbetend, seshen dem Sieger nach, und zu den Höhen, zu denen er uns führt, hinauf. D Jesus Chrisstus, dir, dir Jesus, folgen wir! Sen gepriesen! nicht in's Gericht, zum Erd' im Licht

führst du uns vor bein Anges sicht.

4. Jesus, du wirst wieders kommen. D laß uns, Herr, mit allen Frommen verklärt zu deiner Rechten stehn! Ach, du wollst, wenn deine Flammen dem Sünder drohn, uns nicht verdammen! Ach, möcht' auch er nicht untergehn! Dann heb' auf deinen Thron die Frommen, Gottes Sohn! Hilf uns, Jesus; zur Seligkeit mach' uns bereit durch Glauben und Gerechtigkeit!

Gramer.

Mel. Wachet auf, ruft (CB. 113.)

- 110. Ueber aller Himmel Heere erhebst du dich mit Sieg und Ehre, du Geber der Unssterblichkeit! Göttlich hast du nun vollendet, wozu dich Gott, dein Gott gesendet, eingehst du nun zur Herrlichkeit! Wie herrlich ist dein Lohn, erhöhster Gottes=Sohn! Seine Frommen, durch Streit und Schmach folgt treu ihm nach! Gott, dem ihr dient, besohnt als Gott.
- 2. Deine trauernden Erlösten, o Herr, zu stärken und zu trösten, kam über sie von

dir der Geist. Er ist's, der auch uns im Leiden mit Trost erquickt und uns die Freuden der bessern Welt bei dir versheißt. Er leitet uns die Bahn, die wir dich wandeln sahn, und wir wandeln die ebne Bahn. Bald, bald empfahn auch wir, wie du, die Kron' am Ziel.

- 3. Uns die Stätte zu bereiten, um die wir Pilger hier
  noch streiten, gingst du voran
  in's Vaterland. Herrlich wirst
  du wiederkommen; dann sührst
  du alle-beine Frommen mit
  dir hinauf in's Vaterland.
  Erkauft hast du uns Gott
  und dir durch deinen Tod.
  Wo du lebest und Gott mit
  dir, da sollen wir auch mit
  dir leben und mit Gott.
- 4. Welch ein Jubel wird es werden, wenn wir, entruckt dem Staub der Erden, dich einst erblicken, unsern Herrn! Ist der große Tag des Lebens, für deine Feind' ein Tag des Bebens und der Verzweislung, Herr, noch fern? Wann kommt er? Wann erfreut uns deine Herrlichkeit? Hallelujah, der Tag ist nah'!

ach, war' er da, und mit ihm unsre Herrlichkeit!

Munter.

Mel. Gott bes himmels (CB. 48.)

- 111. Zu dem Vater hingegangen bist du glorreich auß
  der Zeit; Herr, du hast die Kron' empfangen, herrschest
  nun in Ewigkeit. Groß und
  herrlich ist dein Reich; nichts
  ist deiner Herrschaft gleich.
- 2. Nur mit liebevollem Herzen, nicht mit Strenge herrschest du; linderst unsrer Seelen Schmerzen, giebst dem müden Herzen Ruh'. Selig, wer zu dir sich kehrt, wenn er deine Stimme hort!
- 3. Mag der Krieg die Welt zerrütten: Friede schwebt um deinen Thron; in Palästen und in Hütten ist er deiner Frommen Lohn, bist du Sonne, Schirm und Schild dem, der dein Gesetz erfüllt.
- 4. Reiche dieser Welt versschwanden, Kronen sanken in den Staub: nur dein Reich, Herr, ist bestanden, nie wird es der Zeiten Raub; nimmer wird es untergehn, ewig wird's durch dich bestehn.

5. Mehre

- 5. Mehre stets die Jahl der Frommen, Herr, erweitre dein Gebiet; laß die Menge zu dir kommen, die noch deine Herrsschaft slieht; sühr' uns alle nach der Zeit ein zu deiner Herrlichkeit!
- Mel. D großer Gott, du (CB. 96.)
  112. Zum Himmel bist
  du eingegangen, mit Preis

gekrönt, Herr Jesu Christ! Wie sollte mich nun nicht verlangen, auch dort zu seyn, wo du nun bist? Ich bin ja nur

ein Pilgrim hier; nimm in die Heimath mich zu dir!

2. Vom Tode stand'st du auf zum Leben, du gingst versklärt zum Himmel ein: so muß sich auch mein Geist ersheben; ich darf nicht todt in Sünden seyn. Ein neues Lesben wirk in mir, so komm' ich einst gewiß zu dir.

3. Um Delberg fingen beine Leiden mit bittern Todesangs sten an; am Delberg gingst in hohen Freuden du siegreich deine Himmelsbahn; so folgt auf Leiden Herrlichkeit; zu beiden mache mich bereit.

- 4. Du bist-von uns zwar aufgefahren, doch ist dein Wort noch immer hier. Laß dieses Kleinod mich bewahren, im Worte redest du zu mir; dieß leitet meines Lebens Lauf und schließt mir deinen Him= mel auf.
- 5. Du hobest segnend beine Hande beim Scheiden von den Deinen auf: o hilf, daß einst auch ich vollende, von dir gessegnet, meinen Lauf! Wenn ich von dir gesegnet bin, dann fahr' in Frieden ich dahin.
- 6. Ich sehe dir mit Glausbensblicken in deinen Freudens Himmel nach; mein Herz soll sich an dir erquicken, der mir die Bahn zum Himmel brach. Sieht dich auch hier mein Auge nicht, bleibst du doch meine Zuversicht.
- 7. Einst wirst du herrlich wiederkommen, gleichwie du aufgefahren dist; dann werd' ich völlig aufgenommen, wo mir bereit mein Erbtheil ist. So leb' ich nun im Glauben hier, im Schauen aber dort bei dir.

\_Pfingft=

# Pfingstlieder.

Mel. D Ewigfeit, bu (CB. 94.)

- 113. Als unser Heiland, Gottes Sohn, ging von der Welt zu Gottes Thron, kamst du zu seinen Zeugen, und mit dir kam der Liebe Gluth, Geist Gottes, Kraft und Heldensmuth, die Welt zu überzeusgen. Groß war die Ernte, schwer die Müh', doch, Mächstigster, du stärktest sie.
- 2. Da that der Ungelehrsten Mund die großen Thaten Gottes kund, die Heiden zu bekehren. Die Götzentempel wurden leer, es schwand der falschen Götter Heer, sammt Opfern und Altären. Unüberswindlich war ihr Muth, und schwiegen sie, so sprach ihr Blut.
- 3. Wie Gottes Blize ging ihr Wort bis an der Erde Gränzen fort; die Nacht wich vor dem Lichte; den beteten die Heiden an, von dem ihr Urtheil All' empfahn, wann er kommt zum Gerichte. Das Kreuz des Mittlers überwand und ward des Heiles Unterspfand.

4. Die Kirche, die sich ihm vertraut und die du, Geist des Herrn, gebaut, wird ewiglich bestehen. Aus ihrer Mitte weichst du nie, mit neuer Kraft belebst du sie, sie kann nicht untergehen. O mach' und nur in deinem Reich den ersten Boten Christi gleich!

Mel. Erschienen ift ber (CB. 83.)

- 114. Des heil'gen Geisstes Gnade groß sich in der Jünger Herzen goß, begabt und stärkt sie; treibt sie fort, der Welt zu bringen Jesu Wort. Hallelujah!
- 2. So ziehn sie aus mit gutem Rath, zu pred'gen Gotstes Wunderthat, zu lehr'n in Christo Gottes Huld, Vergesbung aller Sünd' und Schuld. Hallelujah!
- 3. Ehr' sen Gott in dem höchsten Thron und Christo, seinem ew'gen Sohn! Erschenk' uns seinen heil'gen Geist, der uns den Weg zum Himmel weist. Hallelujah!

Aus bem lateinischen.

Mel. Wie fcon leuchtet (CB. 120.)

- 115. Dir jauchzet froh die Christenheit, du Geist der Kraft und Herrlichkeit, du aller Geister Leben! Als unssers Erbes Unterpfand bist du vom Vater ausgesandt, zum Troster uns gegeben. Jesu Glieder wirst du sühren und regieren: deine Gnade leit' auch uns auf unserm Pfade.
- 2. D welch ein großer Tag erschien, als man die Flammen sah erglühn hell über jedem Haupte! Im Sturmswind thatest du dich kund; dein Zeugniß heiligte den Bund der Schaar, die freus dig glaubte. Mächtig kamst du, um die Schwachen stark zu machen, und erklungen ist das Heil in allen Zungen.
- 3. D Dank für so viel gottlich Licht, das jede Finsterniß durchbricht; für himmslische Beledung! Den Menschenherzen, alt und jung, schafft Kräfte du zur Heiligung, zu stiller Gottergebung. Preis dir, Dank dir, daß du kräftig und geschäftig uns belehrest, Jesum Christum uns verklärest!

- 4. Auch wir, die Christus
  sich erkauft, wir sind mit deis
  ner Kraft getauft, die Welt
  zu überwinden. Wirk' in uns
  allen Lieb' und Zucht, und
  laß in uns des Glaubens Frucht
  sich hundertfältig sinden. Gnäs
  dig hilf du Gottes Erben einst
  im Sterben, daß sie droben
  ewig deine Wunder loben.
- 5. Tief beugt sich unser Geist vor dir, Geist Gottes! Alle slehen wir: erhalt' uns fest im Glauben; geh ferner aus in alle Welt, damit, von deinem Licht erhellt, die Vol= ker alle glauben! Wahrheit, Klarheit allem Volke! jede Wolke sey geheilet!

Mel. Run tomm, ber Beib. (CB.86.)

- 116. Geist vom Bater und vom Sohn, weihe dir mein Herz zum Thron; schenke dich mir immerdar, so wie einst der Jünger Schaar.
- 2. Geist der Wahrheit, leite mich; eig'ne Leitung tauschet sich, da sie leicht des Wegs versehlt und den Schein für Wahrheit wählt.
- 3. Geist des Lichtes mehr' in mir meinen Glauben für und

und für, der mich Christs ein= verleibt und durch Liebe Früchte treibt.

- 4. Geist der Andacht, schenke mir Feuer, das da kommt von dir; laß mein Bitten innig, rein und vor Gott erhörlich seyn.
- 5. Geist der Liebe, Kraft und Zucht, wenn mich Welt und Fleisch versucht, o dann steh mir mächtig bei, daß mein Kämpfen siegreich sen.
- 6. Seist der Heiligung, verklar' Jesum in mir mehr und mehr, und erquicke innerlich durch den Frieden Gottes mich.
- 7. Geist der Hoffnung, führe du mich dem Himmelserbe zu; laß mein Herz sich deiner freun und in Hoffnung selig senn.

Met. Warum fellt' ich (CB. 115.)

- 117. Höchster Eröster, komm hernieder; Seist des Herrn, sey nicht fern, stärke Jesu Glieder! Er, der nie sein Wort gebrochen, Jesus, hat deinen Rath seinem Volk verssprochen.
- 2. Geist der Weisheit, gieb uns Allen durch dein Licht Unterricht, wie wir Gott gefallen. Behr' uns freudig vor

ihn treten, steh uns bei, und verleih', daß wir gläubig beten.

- 3. Hilf ben Kampf bes Glaubens kampfen; gieb uns Muth, Fleisch und Blut, Sünd' und Welt zu dampfen. Laß uns Trübsal, Kreuz und Leisben, Angst und Noth, Schmerz und Tod nicht von Jesu scheisben.
- 4. Hilf nach Gottes Reich uns streben; und verleih', daß wir treu unserm Heiland leben. Sieb, daß wir nie stille stehen; treib' uns an, froh die Bahn, die du zeigst, zu gehen.
- 5. Sen in Schwachheit unsre Stütze; labe du uns mit Ruh' in der Prüfungshitze. Und wenn Gott uns nach dem Leiden sterben heißt, nimm den Geist auf zu ew'gen Freuden.

Mel. Wie groß ist des (CM. 194.)
118. Ihr Christen, rühmt, erhebt und preiset aus einem Hund, die Gnade, die der Herr erweiset in seinem neuen, ew'gen Bund. Er trankt mit Himmelskraft die Seesen und gießt den Geist der Kindschaft aus; zum Tempel will er sie erwählen

und weihen sie jum Gottes: haus.

- 2. Auf, auf, ihr Herzen und ihr Zungen, verkundigt Gottes hohen Ruhm! Sein Name werbe stets besungen von seinem heil'gen Gigen= thum. D daß ein Geist bes Lebens wehe und, was nur Athem hat, erfüll', daß alle Welt die Wunder sehe, die Gott in Christo schaffen will!
- 3. Im Geifte laßt uns Pfingsten halten, geheiligt werbe unser Sinn. Denn ließt ihr noch die Sunde walten, wo bliebe bann bes Heils Gewinn? Nur bas heißt neu geboren werden, wenn Christi Geist auch in uns lebt, und unser Sinn, schon hier auf Erden, vor Allem nach dem Himmel strebt.
  - 4. Laß, Jesu, nichts in uns vermindern des Glaubens hohe Zuversicht; o mach' uns gang zu Gottes Kindern burch beines Geistes Kraft und Licht! Ach, gunde beine reine Liebe in unser Aller Herzen an, und schaffe, daß mit heil'gem Triebe, was lebt, dich ewig lieben kann!

Mel. Bater unfer im (CB. 110.)

- 119. Romm, Geist bes Waters, komm herab von ihm, ber bich ben Jungern gab! Du Flamme Gottes, ruh' auf mir! In Demuth fleh' ich Schwacher hier, bis mir auch Gluth im Herzen glimmt und es zu beinem Lobe stimmt.
- 2. Des Frommen Trost entzieh mir nicht: bein gna= benstrahlend Angesicht! Noch tobt in mir der Sunde Schmerz; brum schaff' in mir ein reines Herz, und sep mir ein gewisser Beift, ber mir ben Weg zum Leben weist.
- 3. Du Licht aus Gott, erlenchte mich, daß mein Verstand erkenne bich, und wenn ich sinke, bann, mein Sort, gieb mir zur Stütze Gottes Wort! Dann, sen die Welt von Zweifeln voll, ich weiß, an wen ich glauben soll.
- 4. Benn mein Gewissen in's Gericht mich führt unb laut mich schuldig spricht, so floße, nach ber Reue Schmerz, ben Frieden Jesu mir in's Herz; neig' mir bes Baters

Antlitz zu, und fülle mich mit Himmelsruh'.

- 5. Mach' du mich deines Trostes voll, wenn ich von hinnen scheiden soll. Deckt Nacht des Todes mein Gessicht, so sen du mir ein Sonsnenlicht; im dunkeln Thal ein heller Stern zu Jesu Christo, meinem Herrn.
- 6. Wer scheut nun noch des Grabes Nacht, wenn Gottes Geist ihn frohlich macht? wenn der, der Fromme hier regiert, durch's Lodesthal zu Gott uns sührt? Drum Geist des Trostes, Licht von Licht, verlaß mich nicht! verlaß mich nicht!

Eigene Melobie. (CB. 68.)

120. Komm, heil'ger Geist! Herre Gott! erfüll' mit deiner Gnaden Gut dei= ner Gläubigen Herz, Muth und Sinn! dein' brünstig' Lieb' entzünd' in ihn'n! D Herr, durch deines Lichtes Glanz zu dem Glauben ver= sammlet hast das Bolk aus aller Welt Zungen: das sey dir, Herr, zu Lob gesungen. Hallelujah!

- 2. Du heil'ges Licht! eds ler Hort! laß leuchten uns bes Lebens Wort und lehr' uns Gott recht erkennen, von Herzen Vater ihn nennen. D Herr, behüt' vor fremder Lehr', daß wir nicht Meister suchen mehr, benn Jesum Christ, mit rechtem Glauben, und ihm aus ganzer Macht vertrauen. Hallelujah! Halslelujah!
- 3. Du heil'ge Gluth! süßer Trost! nun hilf uns, fröhlich und getrost in deinem Dienst beständig bleiben, daß Trübsal' uns nicht abstreiben. D Herr, durch dein' Kraft uns bereit' und stärk' des Fleisches Blödigkeit, daß wir hier ritterlich ringen, durch Tod und Leben zu dir dringen. Hallelujah! Halz lelujah!

Luther (Martin).

Eigene Melobie. (CB. 83.)

121. Run bitten wir den heil'gen Geist um den recht'n Glauben allermeist, daß er uns behüte an unserm Ende, wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende. Erbarm' dich, Herr!

2. Du

- 2. Du werthes Licht, gieb uns dein'n Schein; lehr' uns Jesum Christ erkennen allein, daß wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland, der uns bracht hat zum rechten Baterland. Erbarm' dich, Herr!
- 3. Du süße Lieb', bu himmlisch Gut, laß uns emspfinden der Liebe Gluth, daß wir uns von Herzen einans der lieben und in Fried' auf Einem Sinne bleiben. Erbarm' dich, Herr!
- 4. Du höchster Tröster in aller Noth, hilf, daß wir nicht fürchten Schmach, noch Tod; daß in uns die Sinne ja nicht verzagen, wenn der Feind wird das Leben versklagen. Erbarm' dich, Herr!

Mel. Lagt und alle frohlich (CB.71.)

- 122. D du Geist der Hieb' yerrlichkeit, Geist der Lieb' und Wahrheit! Sonn' uns jest und allezeit Gnade, Kraft und Klarheit!
- 2. Da dein Volk versam= melt war mit Gebet und Flehen, sah man an der gläub'gen Schaar deine Flam= men wehen.

- 3. Muthig, frohlich und entbrannt und im Geist verbunden, machten sie der Welt bekannt, was ihr Herz empfunden.
- 4. Wus der Vater und gethan, was der Sohn errungen, hoben sie zu preisen an laut, mit neuen Zungen.
- 5. Flamm' uns auch so brunstig an! Full' uns reich mit Segen, daß ein Jeder fühlen kann, du, Herr, senst zugegen.
- 6. Reben, Schweigen, Bitten, Flehn, ja des Herzens Denken, laß in deiner Kraft geschehn und nach beisnem Lenken.
- 7. Mach' uns jenes Heils gewiß, das der Herr gewäh= ret; mach' uns, frei von Fin= sterniß, in sein Bild verklå= ret!
- 8. Beten wir, so rufe du unsers Vaters Namen. Sprich dem Herzen gottlich zu, sprich in uns das Amen!
- 9. Himmelsflamme, zund' uns an, daß die Liebe brenne; daß dein Wolf für Einen Mann muthig streiten könne!
- 10. So wird unfer Herz und Sinn dir die Ehre geben;

so bringst du uns Alle hin, wo wir ewig leben.

Woltereborf.

Mel. Nun bitten wir den (CB. 83.)
123. D Geist des Ba=
ters, Geist des Sohns, Leh=
rer, Troster, Pfand des Gna=
denlohns, komm aus Him=
melshohen, vernimm mein
Flehen, im Bestreben nach
göttlichen Werken meinen Geist
zu stärken.

- 2. Als Gott vom Himmel dich ergoß, wurden Seen, wo nie Wasser stoß, Ströme voll Gedeihen in Wüsteneien, und es quollen im durstigen Lande Brunnen aus dem Sande.
- 3. Wie blühte da, wo alles wild und verschmachtet lag, nicht das Gefild! Welche reiche Saaten erhab'ner Thaten! Was für Ernten von Zeiten auf Zeiten für die Ewigkeiten!
- 4. Fließ, Thau des Herrn, herab auf mich! ach wie ein erstordner Baum bin ich ohne Kraft und Leben; du kannst es geben. Schaffe, daß es sich in mir ergieße und ich grünen musse.

5. Erfülle mich mit Blüth' und Frucht, daß der Herre, wenn er kommt und sucht, nicht vergebens suche, und mir dann fluche, und ich aus der entheiligten Erde ausgesrottet werde.

124. D komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei und ein; verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein! Gieß' aus dein heilig Feuer, rühr' Herz und Lippen an, daß Jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann!

- 2. Unglaub' und Thorheitbruften sich frecher jetzt als je: barum mußt du uns rusten mit Waffen aus der Hoh'! du mußt uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu', und mußt uns ganz befreien von aller Menschenscheu.
- 3. Es gilt ein frei Geständniß in dieser unsrer Zeit, ein offenes Bekenntniß bei allem Widerstreit; trot aller Feinde Toben, trot allem Heisbenthum, zu preisen und zu loben das Evangelium.
- 4. Fern in der Heiden Lande erschallt des Heikands Wort:

Bort: sie werfen Satans Bande und ihre Gögen fort; von allen Seiten kommen sie in das Reich binein: ach, soll es uns genommen, für uns verschlossen seyn?

5. Du, heil'ger Geist, bereite ein Pfingstfest nah' und
fern; mit deiner Kraft begleite
das Zeugniß von dem Herrn!
D öffne du die Herzen der Welt, und uns den Mund,
daß wir in Freud' und Schmerzen das Heil ihr machen kund!
Spitta.

Mel. Romm, beil'ger Geift (CB.68.)

125. D Welterlöser, sen gepreist! Vom Vater sandtest du den Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, und dir zum Eigenthum bereitet. Er rüstet uns mit Himmelskraft, stärkt uns, in dieser Pilgerschaft den Lauf zum Ziele zu vollbrinzgen, und einst die Krone zu erringen. Hallelujah! Hallezlujah!

2. Durch beines Geistes Kraft erneut, wagt beiner Boten Schaar ben Streit, kampft gegen falscher Götter Heere, siegt mit ber Wahr= heit beiner Lehre. Voll inn=

rer Stårke ging ihr Wort bis an der Erde Gränzen fort, erleuchtet' alle Nationen und brang von Hütten zu den Thronen. Hallelujah! Hallelujah!

3. D send' ihn auch zu uns, den Geist, der uns den Weg der Wahrheit weist. Wie dunkel sind des Lebens Pfade! Er leucht' uns mit dem Licht der Gnade; er lehr' uns Gottes Heil verstehn; helf uns zurecht, wenn irr wir gehn; und wenn im Laufe wir ermüden, dann stärk' er uns mit deinem Frieden. Hal-lelujah! Hallelujah!

4. Wo wir vereint sind vor dem Herrn, Geist Gottes, sen von uns nicht fern! Auf uns, auf Jesu Christi Gliezder, laß dich mit deinem Sezgen nieder. Gieb dem Verzstande helles Licht, dem Herzsen sen seste Zuwersicht, daß von dem Herrn, den wir bekennen, uns weder Glück noch Leiden trennen. Hallelujah! Hallezlujah!

5. D laß uns an der Liebe Band einmuthig gehn in's Vaterland! Entreiß' uns mach= tig dem Verderben, erhalt' uns glaubig, bis wir sterben.

Dann

Dann stårke du im Todes: schmerz das schwache, freudenleere Herz, daß wir den letzten Sieg erringen und stark durch dich zum Himmel dringen. Hallelujah! Hallelujah!
Sturm.

126. Zag, der Erleuche tung uns gebracht, Tag, den uns unser Gott gemacht, mit Indrunst sey von allen Zunz gen zu Gottes ew'gem Preis desungen! Die Erde lag, von Nacht umhüllt, mit Wähn und Gößendienst erfüllt. Du hast den dichten Finsternissen nach langer Nacht die Erd' entrissen. Gelobt sey Gott! Gelobt sey Gott!

2. Singt Jesu Dank! Er ward erhöht auf Gottes Thron voll Majestät. Nun segnet gnädig seine Jünger der triumphirende Vollbringer. Er senz det den verheißnen Geist der Schaar der Zeugen, die ihn preist. Sie sterben froh für seine Lehre, daß sich der Erdzfreis zu ihm kehre. Selobt sen Gott! Gelobt sen Gott!

3. Gesandt von Jesu, gehn sie gern, und sammeln überall dem Herrn, selbst aus Ver-

folgern, neue Jünger. Das, wahrlich, das ist Gottes Fin=ger! Umsonst bestürmt sie Grimm und Spott: sie siegen dennoch, stark durch Gott, troß alles Drohns, troß al=les Spottes, und wirken große Thaten Gottes. Gelobt sen Gott! Gelobt sen Gott!

4. Der Herr mit euch! Ihr dauet ihm sein weites Reich. Run herrscht der Herr auch unter Heiden, und Völker dienen ihm mit Freuden. Nun lernt die Welt, erhellt und frei vom Joche der Abgotzterei, den lang verkannten Schöpfer kennen und ihn, durch Christum, Vater nenenen. Gelobt sey Gott! Gezlobt sey Gott!

5. Auch uns hat seines Geistes Kraft zu der beglück=
ten Bürgerschaft in Jesu
großes Reich erhoben. Auf!
laßt uns unsern König loben!
Herr, laß uns alle würdig senn,
uns dieses hohen Glücks zu
freun; kaß deines Geistes milde
Gaben auch uns in reicher
Fülle haben! Preis sen dir,
Herr! Preis sen dir, Herr!

Tri=

#### Trinitatisfestlieder.

Preis der hoiligen Dreieinigkeit.

Gigene Melobie (CB. 7.)

127. Allein Gott in det Soh' sen Ehr', und Dank für seine Gnade, darum, daß nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlsgefall'n Gott an uns hat; nun ist groß Fried' ohn' Unsterlaß, all' Fehd' hat nun ein Ende.

- 2. Wit loben, preis'n, ansbeten dich, für deine Ehr' wir danken, daß du, Gott Vater, ewiglich regierst ohn' alles Wanken. Ganz ungemess'n ist deine Macht, fort g'schieht, was dein Will' hat bedacht. Wohl uns des feinen Herren!
- 3. D Jesu Christ, Sohn eingebor'n beines himmlischen Vaters, Versöhner der'r, die waren verlor'n, du Stiller unsers Habers; Lamm Gottes, heil'ger Herr und Gott! nimm an die Bitt' von unster Noth, erbarm' dich unser aller!
- 4. D heil'ger Geist, du höchstes Gut, du all'rheilsam= ster Tröster! vor's Teufels G'walt sortan behüt', die Je=

sus Christ erlöset durch große Mart'r und bittern Tod; ab=wend' all unsern Jamm'r und Noth; darzu wir uns verslassen.

Decius.

Eigene Melobie. (CB. 7.)

- 128. Allein Gott in der Hoh', seine Gnade. Er sorget, daß uns nimmermehr Gefahr und Unfall schade. Uns wohlzusthun ist er bereit; sein Rath ist unsre Seligkeit. Erhebet ihn mit Freuden!
- 2. Ja Vater, wir erheben dich mit freudigem Gemuthe. Du herrschest unveränderlich mit Weisheit und mit Gute. Unendlich groß ist deine Macht, und stets geschieht, was du bedacht; wohl uns, daß du regierest!
- 3. D Jesu Christ, des Höchsten Sohn! Dich, seinen Eingebornen, dich sandte Gott vom Himmelsthron zur Retztung der Verlornen. Du Mittler zwischen uns und Gott,

Gott, hilf uns im Leben und im Tod; erbarm' dich unser aller!

4. D heil'ger Geist, du Geist von Gott, erleuchte, befre, troste, die Jesus Christ durch seinen Tod von Sünd' und Tod erloste. Auf deinen Beistand hoffen wir; verlaß uns nicht, so sind wir hier und einst auch ewig selig.

Diterich (nach Decius).

Eigene Melobie. (CB. 135.)

- 129. Herr und Gott Vater in Ewigkeit! Groß ist beine Barmherzigkeit, aller Dinge Schöpfer und Regies rer! Erbarm' dich unser!
- 2. Christe, aller Welt Trost! Uns Sünder allein du hast erlöst. D Jesu, Gottes Sohn, unser Mittler bist auf dem höchsten Thron. Zu dir slehen wir aus Herzens Bezgier: Erbarm' dich unser!
- 3. Herr und Gott heiliger Geist! Trost', stark' uns im Glauben allermeist, daß wir am letzten End' frohlich absscheiden aus diesem Elend! Erbarm' dich unser!

Aus bem Lateinifden.

130. Preis ihm! er schuf und er erhält seine wundervolle Welt! Du sprachst: da wurden, Herr, auch wir! Wir leben und wir sterben dir! Hal= lelujah!

- 2. Preis ihm! Er liebt von Ewigkeit, wird ein Mensch, stirbt in der Zeit! Erlöst, erlöst hast du uns dir! Dir leben und dir sterben wir! Hallelujah!
- 3. Preis ihm! er führt des Himmels Bahn, führt den schmalen Weg hinan! Geheisliget hast du uns dir! Dir les ben und dir sterben wir! Hals-lelujah!
- 4. Sing', Psalter! Freudenthränen, fließt! Heilig, heilig,
  heilig ist Gott, unser Gott!
  Iehova dir, dir leben und dir
  sterben wir! Hallelujah!
  Rlopftod.

Eigene Melobie. (CB. 129.)

131. Wir glauben All' an einen Gott, Herrn und Vater aller Welt, ber burch sein mächtiges Gebot uns erschuf und uns erhält, der voll Weisheit, Sut' und Macht stets für Alles sorgt und wacht.

2. Wir

- 2. Wir glauben All' an Jesum Christ, Gottes eingebornen Sohn, der Mensch für uns geworden ist und nun herrscht auf Gottes Thron, der für uns am Kreuze starb, Heil und Leben uns erwarb.
- 3. Wir glauben an den heil'gen Geist, der mit gnas benvoller Kraft an unsern Herzen sich erweist, Wollen und Vollbringen schafft. Heilige Dreieinigkeit, segne beine Christenheit!

Eigene Melobie. (CB. 130.)

- 132. Wir glauben All' an einen Gott, Schöpfer Him= mels und der Erden, der sich zum Vater geben hat, daß wir seine Kinder werden. Er will uns allzeit ernähren, Leib und Seel' auch wohl bewah= ren; allem Unfall will er weh= ren, kein Leid soll uns wi= derfahren; er sorget für uns, hut't und wacht; es steht Alles in seiner Macht.
- 2. Wir glauben auch an Jesum Christ, seinen Sohn und unsern Herren, der ewig bei dem Vater ist, gleicher Gott von Macht und Ehren. Von Maria, der Jungfrauen,

- ist ein wahrer Mensch geboren durch den heil'gen Geist im Glauben; für uns, die wir war'n verloren, am Kreuz gestorben und vom Tod wied'r auferstanden ist durch Gott.
- 3. Wir glauben an den heil'gen Geist, Gott mit Va= ter und dem Sohne, der aller Bloden Troster heißt, uns mit Gaben zieret schöne; die ganze Christenheit auf Erden hält in einem Sinn gar eben; hier all' Sünd' vergeben werden; das Fleisch soll uns wieder le= ben; nach diesem Elend ist be= reit uns ein Leben in Ewigkeit. Luther (Martin).

Eigene Melobie. (CB. 131.)

- 133. Wir glauben an den ein'gen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Er, unser Vater, unser Gott, hieß uns seine Kinder werden. Er will uns auch stets ernähren, Heil und Segen uns gewähren. Er beschloßschon, eh' wir waren, unsre Rettung aus Gefahren. Er ist's, der für uns sorgt und wacht, und Alzles steht in seiner Macht.
- 2. Wir glauben auch an Jesum Christ, Gottes Sohn, G2 ber

ben Eingebornen, ben Herrn, ber Mensch geworden ist, den Erretter der Verlornen; der für uns sein heilig Leben in den Tod dahingegeben; der da lebt, herrscht, hoch erhöhet in dem Reich, das nie vergeshet. Er läßt auch uns im Grabe nicht, und kommt derseinst zum Weltgericht.

3. Wir glauben an ben heil'gen Geist, unsern gottli=

chen Regierer, den Jesus Christus uns verheißt, uns zum Beistand und zum Führer. Der in Trübsal seine Christen eilt mit Muth und Kraft zu rüsten; der uns lehrt Vergesbung sinden und des Glaubens Kraft empsinden. Er slößet uns im Todesschnierz des ew's gen Lebens Trost in's Herz.

Reander (Chrift, Friedr.).

#### Festlieber.

Act. Nun danket alle Sott(CB.84.)

134. Selobet sey der Herr, mein Sott, mein Licht, mein Eeben, mein Schöpfer, der mir hat den Leib und Geist gegeben, mein Vater, der mich schützt von Mutter=leibe an, der jeden Augen=blick viel Gutes mir gethan!

- 2. Gelobet sen der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, des Baters liebster Sohn, der sich für mich gezgeben, der mich erlöset hat mit seinem theuern Blut, der mir im Glauben schenkt das allerhöchste Gut!
- 3. Gelobet sen ber Herr, mein Gott, mein Trost, mein

Leben, des Vaters werther Geist, den mir der Sohn gesgeben, der mir mein Herz erquickt, der mir giebt neue Kraft, der mir in aller Roth Rath, Trost und Hulfe schafft!

- 4. Gelobet sen ber Herr, mein Gott, der ewig lebet, den Alles lobt und preist, was ist und lebt und webet! Gelobet sen der Herr, des Rame heilig heißt, Gott Baster, Gott der Sohn und Gott der werthe Geist!
- 5. Dem wir, mit Dank erfüllt, Gebet und Opfer bringen und mit der Engel= schaar das Heilig, Heilig singen, den herzlich lobt und

· preist

preist die ganze Christenheit, gelobet sen mein Gott in alle Ewigkeit! Diearins.

135. Sott, der du selbst dein Ursprung dist, vor dem nichts war, ohn' den nichts ist, in welchem Alles lebet; Heit, dessen Wahrheit, Beis= heit, Macht, Gerechtigkeit und Sut' und Pracht Natur und Schrift erhebet: Ew'ger, Sel'ger, dem zur Ehre Engel= chore Heilig singen, laß mein Loblied wohl gelingen!

- 2. Gott Bater, der die ganze Welt aus nichts erschuf und noch erhält, der, was er machte, liebet; der Sonn' und Mond und Stern' bezwegt, der dem, was Luft und Erde trägt, als Bazter Speise giebet: Schöpfer, Schöpfer, mach' uns kräftig und geschäftig, dich zu ehren, dich, dem Ruhm und Dank gehören.
- 3. Gett Gohn, der que des Baters Schooß auf Erden kam, sein Blut vergoß, der uns mit Gott versöhnte; der willig litt und für uns karb, und Heil und Leben

uns erwarb, der uns mit Segen krönte: Heiland, Heis land, laß im Leiden, laß beim Scheiden zum Erquiden mich bein treues Herz erblicken.

- 4. Gott heil'ger Geist, du Geist der Kraft, der neue Herzen in uns schafft, der uns zu Christo führet; der Islu Häuflein in der Welt erleuchtet, heiliget, erhält, vermehrt, mit Gaben zieret: Troster, Troster, komm hersnieder, trost uns wieder nach den Schmerzen, wohn' und wirk' in unsern Herzen.
- 5. Gott Vater, Sohn und heil'ger Geist, der Gnaden= bund der Taufe heißt dich meinen Gott mich nennen. Ich glauh' an dich und diene dir, dreiein'ger Gott: o gieb dich mir recht heilsam zu er= kennen! Mein Gott, mein Gott, kräftig stille und erfülle bald mein Flehen: sehnlich wünsch' ich dich zu sehen.

, Gigene Melobie. (CB. 42.)

136. Gott der Vater, wohn' und bei und laß uns nicht verberben; macht uns aller Günden frei und hilf uns selig sterben. Vor dem

Teufel uns bewahr'; halt' uns bei festem Glauben, und auf dich laß uns bauen, aus Herzensgrund vertrauen, dir uns lassen ganz und gar; mit als len rechten Christen entsliehn des Teufels Listen, mit Waffen Gott's uns rüsten. Amen, Amen, das sey wahr: so sins gen wir Hallelujah!

- 2. Jesus Christus, wohn'
  uns bei und laß uns nicht
  verderben; mach' uns aller
  Sünden frei, und hilf uns
  selig sterben. Vor dem Teufel uns bewahr'; halt' uns
  bei sestem Glauben, und auf
  dich laß uns bauen, aus Herzensgrund vertrauen, dir uns
  lassen ganz und gar; mit allen
  rechten Christen entsliehn des
  Teufels Listen, mit Wassen
  Gott's uns rüsten. Amen,
  Amen, das seywahr: so singen
  wir Hallelujah!
- 3. Heiliger Geist, wohn' und bei und laß uns nicht verderben, mach' zc. zc. Luther (Martin).

Mel. Wachet auf, ruft uns (CB.113.)
137. Hallelujah Gott

dem Baker, des ew'gen Mensschenheils Berather! die Lieb'

ist er, die Alles schafft, Alles halten seine Hände; sie segnen ohne Maaß und Ende; und Menschen gab er Geist und Kraft. D fühlt, wie väterlich erbarmt, erbarmt er sich unser Aller! Drum laßt uns sein uns kindlich freun! Das Kind muß ja beim Vater seyn.

- 2. Hallelujah Gottes Soh=
  ne! Eilt freudig zu dem Gna=
  denthrone deß, der noch im=
  mer Wunder thut. Betet an
  vor ihm, dem Lamme, der,
  daß uns kein Gericht ver=
  damme, getilgt die Schuld
  mit seinem Blut; der kam,
  der lehrte, starb, am Kreuz
  uns Heil erwarb, Allen gna=
  dig! Drum laßt uns sein
  uns dankbar freun! Der Sün=
  der muß beim Heiland seyn.
- 3. Hallelujah Gottes Geiste, des Vaters und des Sohnes Geiste, der mächtig an die Geister rührt; der erquickt, wenn Sünd' uns peinigt; das Herz zum Tempel Gottes reinigt; der uns in alle Wahrs heit sührt. D widerstrebt ihm nicht! D dämpst, bestrübt ihn nicht, voll von ihm nur! Ja, laßt uns sein uns

innig freun! Der Geist muß ja im Geiste seyn.

4. Hallelujah dem Dreiseinen! Rur er ist Gott, sonst giebt es keinen; er wirkt, er schafft an jedem Ort. Gotstes Wahrheit ist verkündet; fest steht sein Reich, es ist gegründet auf seines Geistes Kraft und Wort. Auf! betet an im Geist; den Gögen euch entreißt! Ihm die Ehre! Ja laßt uns sein uns himmlisch freun! In Gott muß ja die Seele seyn.

Mel. Wie schon leuchtet (CB. 126.)

Dank, Preis und Ehr' sen unserm Gott je mehr und mehr sür alle seine Werke. Sein ist das Reich, die Herrlichkeit; weit über alle Himmel weit herrscht er mit Huld und Stärke. Singet, bringet frohe Lieber! fallet nieder, zu erheben ihn, durch den wir sind und leben!

2. Lobsinget Gott! Dank, Preis und Ruhm sey von uns, deinem Eigenthum, Herr Jesu, dir gesungen. Du Mittler zwischen uns und Gott hast durch Gehorsam bis zum Lod das Lebent uns erfungen. Heilig, selig ist die Freundsschaft und Gemeinschaft aller Frommen, die durch dich zum Vater kommen.

3. Lobsinget Gott! Du Geist des Herrn, sen nie von unserm Geiste fern, mit Kraft ihn auszurüsten. D! mach' uns gläubig, weis' und rein, hilf uns getrost und siegreich senn im Kampf mit unsern Lüsten. Leit' uns, stärk' uns, in der Freude, wie im Leide, Gott ergeben ihm zur Ehre nur zu leben.

(Nach Graffelius) Teller.

Mel. Herzlich lieb hab' ich (CB.53.)

139. Mein Glud kurzen Raum ber Zeit, den hohen Werth ber Ewigkeit, empfindet meine Seele. Mich riefst bu, Bater, aus bem Nichts zum frohen Unschaun deines Lichts: dieß dankt bir meine Seele. Nicht zu ben Freuden dieser Beit: Hur Wonne jener Ewigkeit, bir einst zu werben ahnlicher, erschufst du mich, Allmächtis Gott! ger. D Pater mich gabst bu ben Sohn in Tob.

Tod. Wie geoß bin ich burch bich, mein Gott!

- 2. Sohn, zum Erlosen mir gesandt, ich folge beiner sanften Hand, die mich zum Himmel leitet. Für mich haft bu vor Gottes Thron den unaussprechlich großen Bohn bes Himmels zubereitet. Zwar seh' ich jetzt mit schwachem Blick von Ferne nur des Him= mels Glack, und bunkel ift mir jene Welt, die Gott bem Glauben vorbehalt; boch, Je= fu Chrift, wenn einft mein Aug' im Tode bricht, schau' ich mein Gluck in hellerm Licht.
- Geist Gottes, unfre **3.** Zuversicht, verlaß, verlaß uns Arme nicht, und stark uns unfern Glauben. Zeuch und zu Gott und seinem Sohn, und laß du Richts ben Enodensohn in jener West uns rauben. Lenk' uns vom Eiteln diefer Zeit auf jenes Beil der Ewigkeit; daß mir, exisst von Welt und Tod hier leben und einst fterben Gott. D Geift que Gott, zeig' uns im Tod bas Heil des Herrn, bann folgen wir jum Grabe gern!

4. Unendlicher, wie groß find wir! Bie groß, wie selig werden wir! Behr' uns dieß Glud betrachten. Der Erde Scheingut sättigt nicht; ber Erbe Beisheit troftet nicht: p lehr' und fle verachten! Der bu uns schusst, dich opfertest für Gunder und sie heiligtest wie bein so theures Gigen= thum: wir preisen beines Na= mens Ruhm. Preieiniger, in Emigkeit sen unser Gott, so freun wir uns auf unsern Tob.

Mel. Komm, beil'ger Geistien. 68.)

140. Preiß, Ehr' und Andacht opfern wir Gott, Schöpfer und Erhalter, dir. Du schirmest uns mit Vater= armen, trägst uns voll Lieb' und voll Erharmen; labst uns in unster Vilgerzeit; rufst uns empor zur Ewigkeit, und segnest uns auf jedem Pfade in Freud' und Leib mit Güt' und Gnade. Hallelujah, Hallelujah!

2. Preis, Chr' und Dank dir, Gottes Sohn! Du kamst von beiner Hoheit Thron, sür uns ein em'ges Heil zu gründen, uns zu befrein von Kluch Fluch der Sünden. Dein Tod verschlang den ew'gen Tod, dein Sieg reißt uns aus Sünd' und Noth; dein Reich ist deines Volkes Freude, dein Wort ihm Kraft und Himmelsweide. Hallelujah, Hallelujah!

3. Preis, Ehr' und Dank dir, heil'ger Geist! Du kamst, nun sind wir nie verwaist. D Lebenshauch, von Gott gegeben, durch dich kommt uns das wahre Leben. Sen, milder Tröster, nie uns fern; durchdring' uns mit der Kraft des Herrn; hilf uns des Glau= bens Muth beweisen und treu bis in den Tod ihn preisen. Hallelujah, Hallelujah!

4. Gieb, Herr, den unser Loblied preist, Gott Vater, Sohn und heil'ger Geist, daß jedes Volk und Land der Erde voll deines Ruhms und Friezdens werde. Dwohl dem Land, o selig ist das Volk, deß Herr und Gott du bist! Allmächt'ger, deinem großen Namen sen Dank und Preis auf ewig, Amen! Hallelujah, Hallelujah!

Garre.

# Buftagslieder.

141. Abmmt her zu mir, (CB. 69.)
141. Uch Gott, gieb du
uns deine Snad', daß wir all'
Sünd' und Missethat bußfertig wohl erkennen, und glauben fest an Jesum Christ, der
unser Herr und Meister ist,
und nie von ihm uns trennen!

2. Hilf, daß wir auch nach deinem Wort gottselig leben immersort, zur Ehre beinem Ramen; daß uns bein guter Geist regier', auf ebner Bahn

'zum Himmel führ', durch Jes fum Christum! Amen.

Behner.

Eigene Melobie. (CB. 1.)

142. Ach, Gott und Herr, wie groß und schwer sind meine vielen Sünden! wie drückt mich doch ihr hartes Joch! wo kann ich Rettung finden?

2. Wohin ich flieh', verfols gen sie mit ihrer Pein mich Armen. In dieser Roth kenn' ich, o Gott, kein Heil, als bein Erbarmen.

- 3. Ich flieh' zu dir; fen gnädig mir, ob ich's gleich nicht verdienet. Geh mit mir nicht, Gott, in's Gericht; dein Sohn hat mich versühnet.
- 4. Soll's ja so senn, daß Straf' und Pein auf Sünden folgen müssen: so fahr hier fort und schone dort, und heile mein Gewissen.
- 5. Verfahr mit mir, wie's dünket dir: ich will demuthig leiden; nur wollst du mich nicht ewiglich von den Erlossten scheiden.
- 6. Das thust du nicht! mit Zuversicht darf es mein Glaube hoffen. Mir steht, o Gott, durch Christi Tod ja auch dein Himmel offen.
- 7. Nur daßich treu dem Hei= land sen, gieb mir bis an mein Ende, und daß den Laufzu dir hinauf im Glauben ich voll= ende.
- 8. Dir, Gott, sey Ruhm! bein Eigenthum bleib' ich in Jesu Namen. Ichzweisle nicht, benn Jesus spricht: Werglaubt, wird selig. Amen.

Rutilius.

Morgenlied am Bußtage.

Mel. Bon Gott will ich (CB. 112.)

- 143. Auf, auf! an dies sem Morgen schwing' dich, mein Herz, empor' um für dein Heil zu sorgen, tritt an das Licht herz vor! Wie lange schliefst du doch! Wach' auf und treib' von hinznen die Nacht aus deinen Sinznen; jest heißt es Heute noch!
- 2. Noch läßt der Herr dich leben und trägt mit dir Gestuld. Noch will er Zeit dir geben; ergreife seine Huld. Entsage nun der Welt. Er will dir Heilung schenken, dein Herz und Sinnen lenken auf das, was ihm gefällt.
- 3. Ja, Herr, mit Reu' und Glauben tret' ich vor beinen Thron; du wirst mich nicht berauben des Heils in beinem Sohn. Ein slehend Angesicht, ein Herz in Reu' gebrochen, das dir sich neu versprochen, verachtest du ja nicht.
- 4. So sey in beinem Namen gesegnet dieser Tag! Sprich auf mein Bitten Amen, daß ich mich trosten mag! Laß beisnen guten Geist das Herz mit Glauben schmucken, mit Freu-

ben es erquicken, die mir bein Wort verheißt.

144. Plus einem tief vor dir gebeugten Herzen ruf' ich zu dir in meinen Sundenschmerzen. D mache mich, Gott, meines Kummers ledig, und sen mir gnädig!

- 2. Beschämt erkenn' und sühl' ich meine Sunden. Laß, Bater, mich Erbarmung vor dir sinden. Willst du auf Schuld und Uebertretung se= hen, wer wird bestehen?
- 3. Bei dir allein, Herr, steht es, zu vergeben. Du willst nicht, daß wir sterben, sondern leben; uns soll die Größe deiner Liebe lehren, dich treu zu ehren.
- 4. Verzeihe mir in Christo meine Fehle; dein harrt im Glauben meine müde Seele. Laß Trost und Ruh', um bes Verschners willen, mein Herzerfüllen.
- 5. Vom Abend an bis zu dem frühen Morgen hoff' ich auf dich; o stille meine Sorgen! Du schenkest ja Beladenen und Müben gern deinen Frieden.
  - 6. Ja, hoffe nur, mein

Herz, auf Gottes Gnade! sie führt dich sicher auf dem schmalen Pfade; und endlich wird sie dich von allem Bosen gewiß erlosen.

Eigene Mclobie. (CB. 14.)

145. Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir: Herr Gott, vernimm mein Flehen! Dein gnädig Ohr neig' her zu mir; laß Gnad' für Recht ergehen! Denn so du willst das sehen an, was Sünd' und Unrecht ist gethan: wer kann, Herr, vor dir bleiben?

- 2. Bei dir gilt nichts, denn Gnad' und Gunst, die Sünde zu vergeben. Es ist doch unser Thun umsonst, auch in dem besten Leben. Vor dir sich Niemand rühmen kann; es muß dich fürchten Jedermann und deiner Gnade leben.
- 3. Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen; auf ihn allein verlassen mich und seiner Güte trauen: die sagt mir zu sein werthes Wort; das ist mein Trost und treuer Hort, deß will ich allzeit harren.
- 4. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Mor=

Morgen: boch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht, noch sorgen. So thu', Bolk Gottes rechter Art! wer aus dem Geist geboren ward, wird seines Gottes harren.

5. Db bei uns ist der Günsten viel: bei Gott ist viel mehr Gnade. Sein Urm zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sen der Schade. Er ist allein der gute Hirt, der uns, sein Volk, erkösen wird von alsen Sünden. Amen.

Buther (Martin).

Mel. D Traurigkeit, o (CB. 99.)

146. Gieb Reu' und Leid, gieb Traurigkeit, dem, welcher an dir sündigt. Tod und Lezben werd' ihm heut' noch zum Heil verkündigt.

- 2. Gott, store du die eitke Ruh' deß, der dein Wort nicht achtet, und nach Weltlust, Ehr' und Gold, nicht nach Weis-heit trachtet.
- 3. Wenn schon der Tod ihm nahe droht, wie spät ist dann die Buße! Heute noch, am Tag des Heils, fall' er dir zu Fuße.
- 4. Erbarme dich, Gott, väterlich und las dein Wort

uns frommen. Hlf, daß wir auf deinen Ruf gern und wil= lig kommen.

Mel. Herzlich lieb hab' ich (CB. 53.) 147. Gott, der du unsre Zuslucht bist! Herr, unser Mittler, Jesu Christ! Geift Gottes, Geist ber Gnaben! o Heiliger, wir flehn zu bir; bein Gnabenantlit suchen wir, muhselig und belaben. Nimm von uns unfre Gunbenschulb, du Gott ber Langmuth und Gebuld; erhore gnabig unser Flehn, baß wir bein Heil, Erbarmer, sehn! Herr, unser Gott, verbirg uns nicht bein Angesicht, und geh mit uns nicht in's Gericht!

2. Wir haben unsern Bund entweiht, gebrochen unsern theuern Eid und deinen Weg verlassen: o sieh', wir kehren voller Reu' zurück zu dir; laß, Herr, auf's Neu' uns deine Gnade sassen! Sie leit' uns auf den ebnen Pfad, den uns dein Wort bezeichnet hat, daß nie Versuchung oder Wahn der Sind' uns mache untersthan! Herr, unser Sott, groß von Geduld, vor aller Schuld behüt' uns deine Vaterhuld!

3. Schüt?

- thum und Sefahr; exhalte beiner Frommen Schaar der Glaubenseintracht Segen. Uns leite, Gott, dein guter Geist, wie uns dein theures Wort verheißt, auf allen unsern Wesgen. Laß auch in Lehr' und Wandel rein die Diener deisnes Wortes seyn, und gieb an deiner Wahrheit Heil auch Irrenden und Iweislern Theil. Herr, unser Gott, breit' aus dein Wort an jedem Ort, und laß es wachsen fort und fort!
- 4. Dein Segen tomm' auf unser Land, daß wir, beschirmt von deiner Hand, des Friedens Glud genießen. Wend' ab von uns durch beine hut ber Authen und ber Flammen Buth, Rrieges Blutvergießen. bes Gieb unferm Konig, beinem Rnecht, ein treues Herz für Lieb' und Recht; o schutt' auf ihn und auf sein Haus bie Fulle beines Gegens aus! Serr, umser Gott, schütz' unser Land mit ftarter Sand, beglud' und fegne jeben Stand!
- 5. Vernimm der Leidenden Gebet, und wer zu dir im Glauben fleht, bem hilf aus seinen Rothen! Gieb Kranken

Binderung und Ruh'; die Sterbenden exlose du, erhor' ihr lettes Weten! Mach' alle Unterdrückten frei; steh Wittwen, Herr, und Wassen bei; vernichte der Verfolger Rath, und wehre jeder bosen That! Herr, unser Gott, durch Freud' und Leid der Pilgerzeit sühr' und zu deiner Herrlichkeit.

Mel. Wenn wir in bochft. (CB.120.)

- 148. Hier bin ich, Herr, du rufest mich; du redest und ich hore dich; betrete willig beine Bahn: ach Heiland, nimm mich gnäbig an!
- 2. Ich fühl' es tief: ich komme spåt, lang hab' ich deis nen Ruf verschmäht; und doch trugst du mich mit Geduld und gingst mir nach mit Gnad' und Huld.
- 3. Nun aber säum' ich länsger nicht, zu suchen, Herr, dein Angesicht. Ich komm', erfüllt von wahrer Reu': hilf nur, daß ich auch standhaft sep.
- 4. Roch bin ich wie auf offnem Meer, und oft noch braust ein Sturm daher: leicht stürzt mich schnöber Luste Macht tief in des Abgrunds sinstre Nacht.

- 5. D reiche beine Hand mir dar, daß ich entrinne der Gefahr! du weißt, o Herr, wie schwach ich bin; hältst du mich nicht, so sink ich hin.
- 6. Floß' beine Kraft mir Schwachen ein, so werd' ich kunftig stärker senn; so folg' ich dir, mein Herr und Gott, und bleibe treu bis in den Tod.
  Rambac.

Mel. Bergliebster Jesu (CB. 54.)

- 149. Kommt, Christen, kommt, laßt uns dem Herrn lobsingen! kommt, laßt uns ihm des Dankes Opfer brin=gen: ihm, unserm Gott, von dem wir tausend Gaben em=pfangen haben!
- 2. Du, Herr, bist heilig, du bist hochzuloben; nur Gnad' und Wahrheit floß auf uns von oben. Was uns ist noth zu segensreichem Leben, hast du gegeben.
- 3. Von Jahr zu Jahr beswährt' sich deine Gnade: doch blieben Viel' auf ihrem Sünsbenpfade und wollten bich durch Besserung nicht'ehren, sich nicht bekehren.
- 4. Du, Bater, trugst ben Sünder mit Verschonen; ver-

- zogest noch, ihm nach Verdienst zu lohnen: du konntest ja in Sünden zum Verderben ihn lassen sterben!
- 5. D laß den Baum, ein Jahr laß ihn noch stehen, vielleicht läßt er gepflegt noch Früchte sehen; vielleicht läßt sich der Sünder noch gewin= nen; lernt sich besinnen!
- 6. Ja, treuer Gott, laß alle beine Kinder, die Frommen all' und all' die sichern Sunster, der Gnade Ruf verstehn, ihr Heil ergreifen, zum Himmel reifen!
- 7. Sen mit uns, wie du warst mit unsern Vätern; ver= laß uns nicht; sen gnädig alsen Betern; und wer dich sucht in des Erlösers Namen, zu dem sprich: Amen!

Großberger.

Eigene Melobie. (CB. 136.)

- 150. Nimm von uns, Herr Gott, all' unsre Sünd' und Missethat, auf daß wir mit rechtem Glauben und reis nem Herzen in deinem Dienst ersunden werden.
- 2. Erbarme bich, erbarme dich beines Volks, Gott Ba-

ter, du Schöpfer aller Ding'! Hilf uns und sen uns gnabig!

- 3. Erbarme bich, erbarme bich deines Bolks, o Christe, bu Heiland aller Welt! Hilf uns und sen uns gnäbig!
- 4. Erbarme bich, erbarme bich beines Bolks, o heil'ger Geist, bu ein'ger Troster! Hilf uns und sen uns gnädig!
- 5. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr: ich will nicht den Tod des Sünders; son= bern daß er sich bekehre und lebe. Umen.

Altbeutsche Rirche.

Mel. Chriftus, ber uns fel. (CB. 21.)

- 151. Schlage, Jesu, an mein Herz, rühre mein Geswissen, daß aus wahrer Reue Schmerz heiße Thränen sliessen. Blicke mich wie Petrum an, daß ich in mich schlage; dir gesteh', was ich gethan, und doch nicht verzage.
- 2. Wecke mich durch beinen Geist aus dem Schlaf der Sunden, laß mich, weil's noch Heute heißt, Raum zur Buße

finden; richte meinen Glaus ben auf; gieb mir Licht und Stärke, daß fortan mein Les benslauf sey voll Tugendwerke.

3. Herr, dein Tod, der Leben schafft, sen mein Trost im Leiden, Ruh' auf meiner Pilgerschaft, Freudigkeit beim Scheiben! Dann in meiner letten Noth wollst du mein gedenken, einen sansten, sel'gen Tod mir, o Zesu, schenken.

Meganber.

Mel. Herzlich lieb hab' ich (CB. 53.)

152. Vor dir, Herr Jesu, steh' ich hie und beug' in Desmuth meine Knie, vernimm mein angstlich Klagen: sür meine Sünd' und Missethat sind' ich auf Erden keinen Rath; doch will ich nicht verstagen. Herr Jesu Christ, dein Blut allein macht mich von allen Sünden rein, weil ich dieß glaube zweiselsfrei und trag' im Herzen wahre Reu'. Herr Jesu Christ, das dank' ich dir! das dank' ich dir! Ich will mich bessen; hilf du mir!

# Meformationsfestlieder.

Eigene Delobie. (CB. 28.)

153. Ein' feste Burg ist unser Gott, ein' gute Wehr und Wassen: er hilft uns frei aus aller Noth, die uns jetzt hat betroffen. Der alt' bose Feind mit Ernst er's jetzt meint; groß' Macht und viel List sein' grausam' Rüstung ist; auf Erd' ist nicht sein's Gleischen.

- 2. Mit unster Macht ist nichts gethan, wir sind gar bald verloren; es streit't sir uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkohren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Zessus Christ, der Herre Zebaoth, und ist kein ander Gott; das Feld muß er behalten.
- 3. Und wenn die Welt voll Teufel war' und wollt' uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr; es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau'r er sich stellt, thut er uns doch nicht: das macht, er ist gericht't, ein Wörtlein kann ihn fällen.
- 4. Das Wort sie sollen lassen stahn, und kein'n Dank azu haben: er ist bei uns

wohl auf dem Plan mit sei= nem Geist und Gaben. Neh= men sie uns den Leib, Gut, Ehr', Kind und Weib: laß sahren dahin! sie haben's kein Gewinn: das Reich muß uns doch bleiben.

Luther (Martin).

Mel. Sen Lob und Ehr' (CB. 106.)

154. Ein neues Lieb fingt Gott, bem Herrn, und rühret Zions Saiten! Wohl= auf! begrüßt den Morgenstern, da Nacht und Tag sich schei= den. Er geht den frommen Herzen auf, er wandelt leuch= tend seinen Lauf: begrüßet ihn mit Freuden!

- 2. Es kommt das rechte Gotteswort, vom Himmel uns gegeben, ein Quell, der quillet fort und fort, und fließt in's ew'ge Leben. Und nimmer dürstet, wer ihn trinkt, und wer ihn trank, viel Früchte bringt, gleich edlen Weinstockszreben.
- 3. Das Wort ist Gottes, wahr und rein; kein Mensch hat es erfunden. Frei zieht es in die Seele ein; kein Mensch

Mensch hat es gebunden. Und ob der Feind viel Unkraut sa't, der Wächter wachet früh und spåt dis zu der Ernte Stunden.

- 4. Was wagst du, Welt der Finsterniß, dich wider Gott zu sträuben? Die Männer Gottes stehn gewiß; das Reich muß uns doch bleiben. Es bleibt und steht, wenn Alles wankt. Dir, Herr der Herren, sen's gedankt von Allen, die da-glauben!
- 5. Führ' deine Heerd' auf rechter Bahn, daß nimmer sie verderbe! zünd' Glauben, Lieb' und Hoffnung an, daß Christi Geist nicht sterbe! Wir folgen dir, wir traun auf dich: hilf deinem Belke gnädiglich, und segne, Herr, dein Erbe!

Eigene Melobie. (CB. 31.)

- 155. Erhalt' uns, Herr, bei beinem Wort, und steur' all beiner Feinde Mord, die Jesum Christum, beinen Sohn, stürzen wollen von seinem Thron.
- 2. Beweis' bein' Macht, Herr Jesu Christ, der du ein Herr all'r Herren bist! Be-

schirm' dein' arme Christenheit, daß sie dich isb' in Ewigkeit.

3. Gott, heil'ger Geist, komm und verleih', daß Fried' in deinem Lolk hier sen; steht bei uns in der letten Noth; sühr' uns in's Leben aus dem Tod.

Luther (Martin).

Mel. Jesus, meine Zuvers. (CM.86.)
156. Gott ist unsre Zuversicht, Schild im Kampf
und Schutz in Nothen! Darum fürchten wir sie nicht, die
den Leib nur mögen tödten.
Heil uns, daß kein Schwert
und Bann freie Geister tödten
kann.

- 2. Gott ist unsre Zuversicht! Tausendjähr'gen Finsternissen hat sein Wort, das
  ew'ge Licht, siegreich unser Volk entrissen. Heil'ge Jubellieder, schallt! preist der Wahrheit Allgewalt!
- 3. Gott ist unsre Zuversicht! Erd' und Himmel mag vergehen: Jesu Wort vergehet nicht; seine Siegessahnen wehen. Hochgelobt sen Jesus Christ! selig, wer sein Jünger ist!

H. Gott

- 4. Gott ist unsre Zuverssicht! Mag sich stolz der Irrsgeist regen: deiner Wahrheit ew'ges Licht halten wir ihm, Herr, entgegen. Ueber blinsden Wahn und Trug schwinsget sich des Geistes Flug.
- 5. Gott ist unsre Zuverssicht! Weicht, ihr sinstern Eusgenmächte! Christus lebt, sein Trosteslicht leuchtet uns durch alle Nächte! Hoffnung ist des Christen Stab, den zerbricht kein Tod, kein Grab.
- 6. Gott ist unsre Zuver=
  sicht! Fels des Heils, auf den
  wir bauen: fest im Glauben,
  treu in Pslicht, wollen wir
  dir ewig trauen! Jesus, unsre
  Zuversicht, bleib' auf ewig
  unser Licht!

Mann.

Mel. Romm, heil'ger Geift (CB.68.)

157. Romm, heil'ger Geist, Lichtesquell, das auf uns strömet labend hell! Wie sich in oben Todesthalen ersgossen einst beine Strahlen; wie unter wogender Zeiten Flucht durch dich gedeiht des Lichtes Frucht; wie sich am Lichte Seelen stärken: darauf

- hilf du uns gläubig merken? Hallelujah! Hallelujah!
- 2. Komm, heil'ger Geist, Duell ver Kraft, der für Gotztes Wort Helden schafft! Sie sprengten kühn der Geister Bande; ihr Schall ging in alle Lande; wem sie enthüllt des Gewissens Recht, entweiht sich nie zum Menschenknecht. Ihr Bild laß stärken unsern Glauben, uns nichts der Freizheit Kleinod rauben! Halleluziah!
- 3. Komm, Geist der Liebe, heil'ge Gluth, süll' uns das Herz mit sanftem Muth! Die treu den guten Hirten meinen, die laß in Liebe sich einen! Wer freies Glaubens Recht begehrt, der halte ber Brüder Freiheit werth! In reinem Sinn und reinem Leben wollst du des Glaubens Früchte gesben! Hallelujah! Hallelujah!

Mel. Wieschon leuchtet (CB. 196.)
158. Komm, komm, bu Licht in Gottespracht, ben Tag, ben uns ber Herr gemacht, mit beinem Glanz zu weihen! Weck' auf, was schläft in dunkler Haft! zund' an

ber rechten Anbacht Kraft, uns heil'gen Schmuck zu leis hen! Frühe ziehe uns nach oben, den zu loben, der alls mächtig Sonnen lenket, groß und prächtig.

- 2. D seht: in hellem Glanze steht die Kirche Christi hoch erhöht; ihr Hossen ist gescheshen. Viel Könige, Propheten viel sah'n harrend auf nach solchem Ziel, und haben's nicht gesehen. Selig, selig, die da sehen auf den Höhen und im Thale Lebenslicht von Gottes Strahle!
- Jerrn Altar, in Menschenstrug begraben war das Wort aus Gottes Munde. Wobleibst du, Licht vom Andesginn? ach Hüter, ist die Nacht bald hin? ist nah' des Aufgangs Stunde? Singet, bringet Morgenlieder unserm Hüter! er schläft nimmer! herrslich kam des Aufgangs Schimmer.
  - 4. Zu Gottes Helben brang der Schein: "Steht auf, ihr sollt mein Rustzeug senn; euch ruft des Reiches König!" Da schallt's: "Die Wahrheit macht' euch frei! die Nacht ist hin,

ber Tag herbei!" und Jubel hallt vieltdnig. Herr, Herr, Gerr, Gerr, Gerr, Gerr, Gw'ger! treu im Halten, und im Walten überschwänglich! Gott, dein Licht ist unversgänglich!

- 5. Es stritt mit Macht die Finsterniß! die Erde bebt', der Vorhang riß: da siegt' das Licht vom Morgen. Jahrshunderte sind hingeslohn, manch Reich gestürzt und manscher Thron: die Kirche steht geborgen. Zesuß Christus gestern, heute und in weite Ewigkeiten! Eilt, sein Lob heut' auszubreiten!
- 6. Tag, den uns Gott ersscheinen läßt! dich grüßt, in Lieb' und Glauben fest, die heilige Gemeine, die kämpfend noch hienieden geht, die triumsphirend droben steht; es ist ja doch nur Eine! Ein Wort, Ein Hort! Jauchzt, Verklärte, jauchz', o Erde, seinem Nasmen: Heilig, heilig! Amen.

Mel.Was mein Gott will, (CB.117.)

159. Nach deiner Gnad',
o Herr, bekehr', die auf dem
Irrweg gehen, und mächtig
He.

denen steur' und wehr', die dir noch widerstehen. Laß Kei= erhalt' es lauter'fort und fort,

und seinen Lauf mog' hindern; nem zu, baß er bein Wort nach uns auch unsern Kindern.

# Erntefestlieder.

Mel. Run lagt und Gott, (CB. 88.) 160. Erhebt von Herzen Alle mit frohem Jubelschalle ihn, bessen reiche Gaben wir eingeerntet haben!

- 2. Ja, Herr, durch den wir leben, dich wollen wir er= heben; laut ton' im Beilig= thume das Lied von deinem Ruhme.
- 3. Das Wort, das du gesprochen, hast du noch nie gebrochen: du schaffest, daß auf Erben aus Saaten Ernten merden.
- 4. Du sprachst: da floß bein Segen, ba troffen Thau und Regen; du riefst: und Licht und Wonne ergoß auf's Neu' die Sonne.
- 5. Da wogte, gleich den Meeren, die dichte Saat der Aehren; da reicht', uns zu er= laben, ber Zweig die gold'nen Gaben,
- 6. Wo unser Auge weilte, da, guter : Voter, eilte mit

į

tausendfachem Segen deine Huld entgegen.

- 7. D, lag uns biesen Se= gen, wie gute Kinber pflegen, mit dankbar froben Sanden, wie du es willst, verwenden!
- 8. Laß freudig die uns la= ben, die nicht geerntet haben; erfreun, die Mangel leiden, die Nackenden bekleiben!
- 9. Dein Wort bleib' unvergeffen: mit welchem Maaf wir messen den Brudern hier auf Erden, foll uns gemeffen werden.
- 10. Nun ruhmt noch ein= mal Alle, daß laut und froh es schalle: bu, Gott, schenkst Erntegaben und bein ift, mas wir haben! Febbing.

Mel. Mach's mit mir, Gott(CB.75.) 161. Lobsing', o frohes Erntefest, preis' ihn mit Freubenpfalmen, ber Saat in Sal= men sprießen läßt, mit Achren kront die Halmen, und daß sie reich an Frucht gedeihp,

giebt

giebt Regen, Thau und Sons' nenschein.

- 2. Im Wetterbunkel wans belt er, sa't Heil aus milden Händen, und fährt auf Blitz und Sturm einher, um Ses gen auszuspenden. Und wenn sie gleich mit Donnern spricht, doch spricht die Liebe: Zittert nicht!
- 3. Lobsingt! Uns füllte Gottes Hand die leeren Scheusren wieder. D du vom Herrn begabtes Land, ton' ihm des Dankes Lieder! Er bachte unsrer Schulden nicht, voll Gnade schien sein Angesicht.
- 4. Des Erntesegens reichen Theil: wer mißt ihn? kannihn wägen? Doch welch unzendlich größres Heil bent Gott im Himmelssegen! Vergest, wenn euch sein Gut erlabt, nicht deß, der euch so hoch begabt!
- 5. D laßt uns guten Samen streun in Gott geweihten Thaten! Gern giebt er Thau und Sonnenschein zum Wuchssolch edler Saaten. Dann ziehn wir einst im Jubelchortum Erntefest durch Salems Thor.

#### Während der Ernte.

162. Die Ernt' ist da, schnitter in das Feld; so schnitter in das Feld; so schnitter dem Freudenpfalm dem großen Herrn der Welt.

- 2. Er ist's, der uns die Ernte giebt, er öffnet seine Hand. Heil uns, daß er beständig liebt und segnet unser Land.
- 3. Er fenket in das Korn hinem den Kelm voll Lebens= kaft; giebt ihm von oben Somnenschein und milden Ruhrungssaft.

- 4. Oft zogen schwarze Wolzten her, die mit Verderben brohn: er sprach wir sahen sie nicht mehr, schnell waren sie entstohn.
- 5. Erhebet ihn; den Gott der Macht, der in Gewittern wohnt! Ihm werde Lob und Dank gebracht; er donnert und verschont.
- 6. Er will, und Segen strömt baher, daß Menschund Thier sich nahrt; das Kornseld, wallend wie eine Meer, ist frohen Dankes werth.

- 7. So führet er die Erntezeit auf's Neue nun heran,
  und Jeder rühmt es hoch erfreut, wie wohl er uns gethan.
- 8. Des Schnitters Tag ist lang und schwül, doch freudig ist sein Muth: sein Auge sieht der Gaben viel; er denket: Gott ist gut.
- 9. Ja, groß ist beine Wunbermacht, o Gott, im Wohls thun groß; sie wirkt am Tag und in ber Nacht, und wirket gränzenlos.
- 10. Sie führet uns auf ebner Bahn, giebt Freud' und heilt den Schmerz. Nimm, Herr, auch unser Opfer an! Wir geben dir das Herz.
- 11. Ja, dir nur sen es ganz geweiht in freudigem Bertraun! Wie schön ist dann die Erntezeit, wenn wir dein Antlitz schaun!

Rede.

Mel. Was Gott thut, bas (CB. 116.)

163. Was Gott thut, bas ist wohlgethan! Go benken Gottes Kinder. Wer auch nicht reichlich ernten kann, ben liebt ber Herr nicht min-

- der; er zieht das Herz doch himmelwärts, auch wenn wir hier auf Erden beim Mangel traurig werden.
- 2. Was Gott thut, das ist wohlgethan! im Nehmen und im Geben; was wir aus seiner Hand empfahn, genüget uns zum Leben. Er nimmt und giebt, weil er uns liebt; laßt uns in Demuth schweizgen und vor dem Herrn uns beugen.
- 3. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Wer darf sein Walten richten, wenn er, noch eh' man ernten kann, den Segen will vernichten? weil er allein der Schatz will senn, nimmt er uns andre Güter, zum Heile der Gemüther.
- 4. Was Gott thut, das ist wohlgethan; es geh' nach seis nem Willen! Läßt es sich auch zum Mangel an: Er weiß das Herz zu stillen. Wer als ein Christ genügsam ist, kann auch an wenig Gaben mit Dankbarkeit sich laben.
- 5. Was Gott thut, das ist wohlgethan; laßt in Gebuld uns fassen! Er nimmt sich unser gnäbig an und wird

Gott, weiß, was uns heben! Roth, und wird es gern uns

uns nicht verlassen! Er, un= geben; auf! laßt uns ihn er-

Somolfe.

# Allgemeine Sonntagslieder.

Am Anfange des Kirchenjahres.

Mel. Wieschon leuchtet (CB. 126.) 164. Steig' auf, du Lied im hohern Chor! Ihr Bergen, wallet mit empor in frohen Dankesweisen! Kommt, ihn, der seines Volks gedenkt, ihn, der sein Haus uns hat ge= schenkt, zu lieben und zu prei= sen! Heilig! Singt bem Bater, bem Berather! Singt bem Sohne! singt bem Geist auf Einem Throne!

2. O wie so lieblich steht dies Haus, wo seine Hand uns ein und aus mit Bater: handen leitet! Wo uns sein Wort zum Himmel weist, sein Abendmahl die Seele speist, fein Geist uns vollbereitet! Freut euch! weiht euch ihm, dem Treuen! Last erneuen 'eure Seelen! Euch will er zum Tempel wählen.

3. Za, du in uns, und

dich suchen wir; komm, unser Herz zu stillen! Bon bir bleib' ausgeschlossen keins; in bir mach' unfre Herzen eins, um beines Ramens willen! Alle, Alle! den, der lehret, ben, ber horet, Eltern, Kin= der, zeuch zu dir, du Heil ber Sunder!

4. Einst sammelst du die Garben ein; einst wird ein Tag der lette seyn, an dem wir hier erscheinen; o. Jesu, dann verlaß uns nicht! dann wollst du dort im Himmele= licht uns all' um bich verei= nen! Dir, bir weihn wir Herz und Sinne; Herr, beginne, laß gelingen, hilf uns alles wohl vollbringen!

Anapp.

Mel. Meinen Jesum laß ich (CB.78.) 165. Welch ein Licht wir in dir! du hochstes Gut, am Himmelsthor ist der langen

gen Nacht entglommen? Kirche Christi, schau' empor! heiße deinen Herin willkommen! Auf! zum Tempel und Altar! heut' beginnt bein neues Jahr.

- 2. Nicht die Sonn' am Firmament schafft bir bieses Tages Wonne. Den bein Glaube Mittler nennt, er ist felbft dir Licht und Wonne, und in seinem Schein erhellt sich des Glaubens Wunder= welt.
- 3. Selig, wer an Christum glaubt! Leben giebt er un= ferm Leben. Wir die Glieber, er das Haupt; er der Wein= stock, wir die Reben. Die in seiner Liebe ruhn, konnen ohne ihn nichts thun.
- 4. Chriften! unser Anfang fen in des Herrn geweihtem Namen! "Gieh'! ich mache Alles neu!" ift sein Gruß; , die Ankwort: "Amen!" Amen! ju des Herrn Empfang tont ber Kirche Lobgesang.

uhlic.

Eigene Melodie. (CB. 46.)

166. Herr, beine Kirche vanket bir: noch wohnt bein Bert im Lande; von beiner

Geist zum Pfande. Kommt sie in Gefahr burch ber Feinde Schaar: bann, Herr Jesu Christ, besiege Macht und List, und herrsch' in jedem Lande.

- 2. Sen, Herr, mit uns; verlaß uns nie, als beines Leibes Glieder! Hilf deiner Kirch' und laß auf sie mit Schutz und Rath bich nieder! Sie, die dir vertraut, haft du selbst erbaut; ach, erhalt' fie rein! Und die den Bund entweihn, die heilige bir wie= ber.
- 3. Eins, Herr, ift, was bein Zion krankt: baß unter beinen Christen noch mancher deiner nicht gedenkt, beherrscht von seinen Lusten. Bieler Glaub' ist schwach, kalt die Lieb', und ach, sie bedenken nicht, es wart' ein schwer Ge= richt auf trage, sichre Chri= sten.
- 4. Und bu, o Jesu, bist so treu! Uch, daß wir from= mer waren! Mach' alle Her= zen rein und neu; laß alle sich bekehren! Der das Gute schafft, gieb uns Lieb' und Shade haben wir noch beinen Rraft, gieb uns tapfern Muth,

zu wagen Sut und Blut zu beines Namens Ruhme!

5. Entferne Zwietracht, Krieg und Mord; erhalt' uns Ruh' und Frieden! Laß uns, gestärket durch dein Wort, im Guten nie ermüden! Der du gingst voran, ebne selbst die Bahn; nach der Prüfungszeit führ' uns zur Seligkeit, zu deines Himmels Freuden!

Uhlich.

Mel. Aus meines Herzens (CB.18.)

- 167. Thu' auf die heil's gen Pforten, o Kirche, hochserfreut! Nun ist dein Jahr geworden: dein Heil wird auch erneut. Er, den du suchst, ist hier; komm, streue Friedenspalmen, sing' Hosians na » Psalmen: dein König kommt zu dir.
- 2. Roch benkt er seines' Bundes, wie er verheißen hat. Du Stadt des Felsengrundes, noch bist du seine Stadt. Mach' ihm die Thore weit!

Er bringt dir Himmelswonne; er ist der Wahrheit Sonne und der Gerechtigkeit.

- 3. Er führt im Jahreskreise von Fest zu Fest den Lauf, und schließt zu Gottes Preise dir seine Wunder auf. Und was die Vorwelt sah in heiligen Gestalten, das läßt er nie veralten, das bleibt dir ewig nah'.
- 4. Du hörst den Ruf der Seher: "Das Heil ist nicht mehr fern!" Und näher kommt es, näher: du hast's in dei= nem Herrn. D heil'ger See= lenreiz! du stehst an seiner Krippe, du hängst an seiner Lippe, du weinst an seinem Kreuz!
- 5. Und göttliche Bewäh=
  rung siehst du in seiner That,
  und göttliche Verklärung in
  seinem Himmelspfad. Wenn
  Frühlingsodem weht, sühlst
  du des Geistes Wehen und
  siehst sein Reich erstehen, das
  nimmer untergeht. Sachse.

#### Im Laufe bes Rirchenjahres.

- 168. Beschwertes Herz, leg' ab die Sorgen, erhebe dich, gebeugtes Haupt! es kommt der angenehme Morsgen, da Gott zu ruhen uns erlaubt. Die Ruhe hat er vorgeschrieben und selbst den Ruhetag geweiht; auf! auf! des Hern Gebot zu üben, zu seinem Dienst sen gern bereit.
- 2. Auf! laß die Welt aus deinem Sinne, dein irdisch Werk muß ferne stehn; du sollst zu höherem Gewinne in deines Gottes Tempel gehn, ihm zu bezahlen deine Pflichten, froh zu vermehren seinen Ruhm, in tiefster Demuth zu verrichten dein geistlich Werk und Priesterthum.
- 3. So bin ich, Gott, vor dir erschienen und fleh' um deines Geistes Kraft; wie kann ich dir wohl würdig diesnen, wenn er nicht in mir wirkt und schafft? wie soll ich freudig vor dich treten, wenn er nicht stillt der Sünden Schmerz? wie kann ich freudig zu dir beten, wenn er nicht stärkt mein blodes Herz?

- 4. Kann meines Herzens Harfe klingen, wenn sie dein Finger nicht berührt? Kann ich zu dir empor mich schwinsgen, wenn nicht dein Arm mich aufwärts führt? Kann ich ein reines Opfer werden, wenn nicht dein Feuer auf mich fällt, in mir verzehrt die Lust der Erden und mich belebt für jene Welt?
- 5. Erkauft hat Jesus mich so theuer, zu seinem Tempel mich geweiht: hier sen bein Heuer, die Fülle deiner Herrlichkeit! Vollführe, was du angefangen, neig' auch zu mir bein Angesicht, dann ist der Seele aufgegangen des Sabbaths rechtes Freudenlicht.
- 6. Wenn sich des Lebens Werktag' enden, so ruh', von allem Frohndienst los, mein Geist in deinen Vaterhänden, mein Leib in deiner Erde Schooß; bis beides freier wird dort oben, wo man nichts denket, redet, thut, als dich zu lieben, dich zu loben, am Sabbath, da man ewig ruht.

Mel.

Mel. Herzliebster Test, (CB. 54.)

169. Dieß ist der Tag, zum Segen eingeweihet; ihn feiert gern, wer deiner, Gott, sich freuet. Dlaß auch mich mit Freuden vor dich treten, dich anzubeten!

- 2. Dich rühmt der Lobsgesang der Himmelsheere: auch dieses Haus erschall' von deisner Ehre! auch unser Dank und unsers Geistes Flehen soll dich erhöhen.
- 3. Wie freu' ich mich die Stätte zu begrüßen, wo Dürsstenden des Lebens Bäche flies sen, und wo dein Heil von der Erlösten Zungen froh wird besungen.
- 4. Vergebens lockt die Welt zu ihren Freuden: mein Geist soll sich auf Gottes Auen weiden; ich will an seines Wortes Gnadengaben die Seele laben.
- 5. D laß auch heute beisnen Geist mich lehren, vom Weg der Eitelkeit mich abzukehren; regiere mich, daß meine ganze Seele nur dich erwähle.
- 6. Dein Tag sen mir ein Denkmal beiner Gute. Er

bringe Arost und Ruh' in mein Gemuthe: den Arost, den Christus Allen hat erworben, da er gestorben.

- 7. Dich bet' ich an, bu Todesüberwinder! an diesem Tag hast du zum Heil der Sünder, die fern von Gott in Todesschatten saßen, dein Grab verlassen.
- 8. Dein Siegstag ist ein Tag des Heils der Erde: gieb, daß er mir zum wahren Sabsbath werde. Lob sep, Erlösser, deinem großen Namen auf ewig, Amen!

Sturm.

Mel. Komm, Geist des (CB. 68.)

170. Erheb' und zu dir, du, der ist und war und seyn wird, Ewiger! Du Unersforschter und Bekannter! Du aller Himmel Erstaunen! Vor dem sein Knie der Engel beugt und nieder seine Krone wirft! D du, vor dem bald Sünder weinen, bald Lobgesang zu stammeln wagen, Unendlicher! Unendlicher!

2. Entreiß' uns der Welt! wed' uns auf von unsrer Ei= telkeiten Traum! Es ruh' auf uns der Andacht Stille, bamit im Himmel wir wans beln. D sen; wie du verheis ken hast, Versöhner, mitten unter und! benn sieh', in beinem großen Namen sind wir versammelt anzubeten, Erhabener! Erhabener!

3. Laß fernt von uns senn, heil'ger Gott, was irdisch und nicht himmlisch ist. Zu klein sen hier im Heiligthume uns jeder Erdengedanke! Hier fühl' es unsre Seele ganz, daß sie im Staub ein Fremdzling ist. Laß, Herr, zu ihzrem Vaterlande hinauf die gläub'ge Seele steigen, hinzauf zu dir!

Mel.Bunberbarer König (CB. 132.)

171. Sott ist gegenwars
tig; laffet uns anbeten und
in Ehrfurcht vor ihn treten!
Gott ist in der Mitten; Als
les in uns schweige, und sich
innigst vor ihm neige! Wer
ihn kennt, wer ihn nennt,
fall' in Demuth nieder; gebt
das Herz ihm wieder!

2. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebeuget dienen; heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chore:

Herr, vernimm unfre Stimm', wenn auch wir Geringen unfre Opfer bringen!

- 3. Wir entsagen willig als len Eitelkeiten, die mit deis nem Dienste streiten. Wir geloben heilig, Seele, Leib und Leben dir zum Eigenthum zu geben. Du allein sollst es senn, den wir kindlich ehs ren, dem wir angehören.
- 4. Majestätisch Wesen! mochten wir bich preisen und dir Dienst im Geist erweisen! mochten's wie die Engel, die stets vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen! Laß uns dir sür und für trachten zu gefallen, heil'ger Gott, in Allen.
- 5. Geist, der Alles süllet, aller Dinge Leben, du, in dem wir sind und weben! Meer ohn' Grund und Ende: dich erforscht kein Denken; in dich will ich mich versen= ken. Ich in dir, du in mir. Laß mich ganz verschroinden, dich nur sehn und sinden.
- 6. Du durchdringest Alles: laß dein Licht uns spieten, innig unser Herz berühten! Wie bie zarten Blud

men willig sich entsalten und der Sonne stille hakten: daß wir so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirsten lassen.

- 7. Mach' uns nur einsfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach' uns reines Herzens, daß wir deine Klarheit mögen schaun in Geist und Wahrheit. Laß das Herzhimmelwärts wie ein Ablerschweben, und in dir nur leben.
- 8. Komm, in uns zu wohnen! Laß schon hier auf Erden ganz dein Heiligthum uns werden. Komm, du güztig Wesen, dich in uns verztiäre, deine Lieb' in uns verzmehre. Wo wir gehn, wo wir stehn, laß uns dich erzblicken, ganz zu dir uns schicken.

Terfteegen.

Mel.Werbe munter, mein(CB.123.)

172. Hehr und heilig ist die Stätte, wo die Chrissten zu dir stehn. Laß, so oft ich sie betrete, mich, o Herr, dein Antlitz sehn. In der Welt ist Sorg' und Streit,

all ihr Gluck ist Eitelkeit: hier sind' ich, von ihr geschieden, deine Ruh' und beinen Frieden.

- 2. Heil'ges Wort der ew'gen Wahrheit, das dem Irrthum uns entriß, du ershellst durch deine Klarheit unsfers Geistes Finsterniß. Meine Schuld enthüllst du mir, jesder Trug entslieht vor dir; wo du, heil'ges Wort, erklungen, hast du Mark und Bein durchdrungen.
- 3. Sorgenvöll mit bansgem Zagen trat ich oft in's Heiligthum: doch bald stillte meine Klagen, Herr, dein Evangelium. Willig, wie aus Baterhand, nahm, zum Mittsler hingewandt, ich, in Desmuth hingesunken, auch den Kelch, den er getrunken.
- 4. Aret' ich zu des Alstars Stufen, schuldgebeugt vor dir zu knie'n, hor' ich deine Stimme rufen: "Sen getrost: dir ist verziehn!" Hochbegnastigt steh' ich auf; fröhlich fördr' ich meinen Lauf, und mein Herz ist voll Vertrauen, was ich glaube, dort zu schauen.

- 5. Sieht mein Auge, naß von Thränen, der Geliebten Stelle leer: hier stillt sich das bange Sehnen, bei dem Zu-ruf: "Weint nicht mehr!" Aus der Welt voll Kampf und Streit in des Himmels Herrlichkeit, in das Vater-land der Frommen, hat der Herr sie aufgenommen.
- 6. Bin auch ich bereinst verschwunden aus der frommen Hörer Jahl, werd' ich einst nicht mehr gefunden bei des Herrn geweihtem Mahl: dann in's hoh're Heiligthum ging mein Geist mit Preis und Ruhm, daß er ewig sich vereine mit der himmlischen Gemeine.

Gigene Melobie. (CB. 48.)

- 173. Herr, es ist der Tag erschienen, welcher dein vor allen heißt und mich zu dem Himmel weist; darum komm' ich, dir zu dienen an dem Tage beiner Ruh'; gieb mir Schwachen Kraft dazu.
- 2. Halte fern an diesem Morgen von mir das Geräusch der Welt, die mir nur zu eicht gefällt. Brich die Macht

ber eitlen Sorgen, daß ich heut', von Allem frei, dir allein ergeben sey.

- 3. Schmucke mich mit deis nen Gaben, stärke mich mit deis ner Kraft, die den neuen Mens schen schafft. Welche Wonne werd' ich haben, wenn mit heiliger Begier ich mich freue, Herr, in dir!
- 4. Gieb, daß mich dein Wort durchdringe, steh mit deinem Geist mir bei, daß es in mir kräftig sen. Wenn ich bete, wenn ich singe, siehe du mich gnädig an und laß mich dein Heil empfahn.
- 5. Laß mich nicht in Sunsten fallen, laß mich fest im Glauben stehn, voll Vertrauen auf dich sehn. Lieber Vater, hilf uns Allen, daß der Ruhe heil'ger Tag uns ein Segen werden mag!

Mel. Straf' mich nicht in (CB. 109.)

174. Komm, o Zesu, nahe dich, mein Gemuth zu rühren und vor Allem krästiglich mich zu dir zu führen! daß ich dich inniglich mög' in Liebe fassen, alles Andre lassen.

2. Sammle

- 2. Sammle den zerstreusten Sinn, treuer Freund der Seelen! Wenn von dir ich fern noch bin, muß die Ruh' mir sehlen. Lust, wie Schmerz, qualt das Herz; du allein kannst geben Ruhe, Freud' und Leben.
- 3. Mache mich von Sorsgen frei, von der Welt gesschieden, daß ich voll Verlansgen sen nur nach deinem Friesden; daß mein Will' sanft und still ohne Widerstreben dir sich mög' ergeben.
- 4. Stellt die Welt auf flücht'ge Lust all ihr Thun und Treiben, so sen mir nur Eins bewußt: Herr, in dir zu bleiben. Herz und Muth hat es gut, wenn ich mich nur übe, Herr, in deiner Liebe.
- 5. Alles Eitle bleibe fern und was sonst kann stören. Rede du, so schweig' ich gern, will dein Wort nur hören. Schaffe du wahre Ruh', zeige meinem Hoffen beinen Him= mel offen.
- 6. Was noch flüchtig, sammle du; was noch stolz ist, beuge. Was verwirret, bring' zur Ruh'; was noch hart, erweiche; daß vor dir

nichts in mir lebe, noch erscheine, als mein Freund alleine. Terfteegen.

- 175. Kommt, fromme Christen, theure Brüder, verseint im Geist vor Gott zu stehn; kommt, wir sind Eisnes Leibes Glieder, kommt, unsern Schöpfer zu erhöhn! Frohlockend preiset Jesum Christ, der unser Haupt und Mittler ist.
- 2. Dlaßt uns schmeden und empfinden, wie freundslich Gott den Seinen ist! Er, der so gnädig unsrer Sünsten, sobald wir Buße thun, vergißt, von Neuem uns als Kinder liebt und liebreich Gnad' um Gnade giebt.
- 3. Wie nichtig sind der Erde Freuden dem, der des Himmels Freuden schmeckt; wie süß der Trost, wenn man im Leiden sein Herz dem besten Freund entdeckt! Wie nichts ist alles Glück der Welt dem, der an seinen Gott sich hält!
- 4. Erleuchte selbst, Herr, unsre Seelen; vertreib' aus

uns des Irrthums Nacht; laß umfer Heil uns nicht verfehlen, das du uns selber kund gemacht, damit dein großer Ruhetag dort ewig uns beglücken mag.

Mel. Meinen Jesum lag ich (CB.78.)

- 176. Licht vom Licht, er= leuchte mich bei dem neuen Tageslichte! Ew'ge Sonne, zeige dich meinem frohen An= gesichte! Deiner Weisheit Himmelsglanz fülle meine Seele ganz.
- 2. Dieser Tag sen dir geweiht; weg mit allen Eitel= keiten! Ich will deiner Herr= lichkeit mich zum Tempel zu= bereiten; nichts sonst wollen, nichts sonst thun, als in dei= ner Liebe ruhn.
- 3. Brunnquell aller Seligkeit, laß mir deine Ströme fließen; mache selbst mein Herz bereit, ihre Fülle zu genießen; pflanze du dein Wort mir ein, laß es reich an Früchten seyn.
- 4. Zünde selbst das Opfer an, das auf meinen Lippen lieget; sey mir Weisheit, Licht und Bahn, wo kein Irrthum mich betrüget; wo kein freme

des Feuer brennt, weiches dein Altar nicht kennt.

5. Mache Wohnung, Herr, bei mir, bau' ein Paradies im Herzen; du in mir und ich in dir, so quillt Freude selbst aus Schmerzen, und mich trösstet in der Zeit deines Reiches Herrlichkeit.

Somolfe.

Mel. Ogroßer Gott, du (CB. 96.)

- 177. Noch fing' ich hier aus dunklen Fernen, Herr meisnes Lebens, dir mein Lied, bis einst, weit über allen Sternen, dich mein verklärtes Auge sieht; dann schallet dir im Jubeltlang mit allen Sel'gen mein Gesang.
- 2. Wohl mir, du schausft auf mich nieder, steigt mein Gebet zu dir hinan; du hörst den Dank der schwachen Lieder, und nimmst mein Flehen gnadig an. Wenn sich mein Herz zu dir erhebt, sühl' ich mich neu durch dich bekebt.
- 3. Wie selig war't ihr, stille Stunden, da ich das Lob des Höchsten sang; Entzückung hab' ich da empfunden, die durch die frohe Seele drang. Mein Herz, wenn dir mein

Lied erscholl, ward seliger Em-

- 4. Oft hab' ich auch die Last der Leiden mir durch ein Trostlied leicht gemacht, und wieder Stille, Ruh' und Freus den in mein beklommnes Herz gebracht; die Hoffnung lebte wieder auf, trug mich mein Lied zu dir hinauf.
- 5. Drum will ich mit den frommen Schaaren zu deinem Tempel freudig gehn, wo einst auch die versammelt waren, die nun vor deinem Throne stehn; sie schauten hier im dunklen Wort: von Angesicht schaun sie dich dort.

Mel. Wie schon leuchtet (CB. 196.)

- 178. Sep uns gesegnet, Rag des Herrn! Zu Gottes Preise nah' und fern weckst du der Christen Menge. Ihr Lobzgesang tont spät und früh; zum Heiligthume wallen sie in sestlichem Gedränge. Froher schallen ihre Lieder, wo die Brüder anzubeten innig vor den Vater treten.
- 2. Komm, Geist der Uns dacht und der Ruh', auch uns sern Tempel weihe du zu feiers

licher Stille! Mach' unser Herz vom Irrthum los; uns werde Gottes Name groß, sein Wille unser Wille; fromme Liebe, Brudertreue, laß auf's Neue uns beleben, Jesu Vorbitd nachzustreben!

Riemeyer.

Mel. Ber nur ben lieben (CB. 199.)

- 179. Wie lieblich ist doch, Herr, die Stätte, wo deines Mamens Ehre wohnt! Wie fühl' ich, wenn ich sie betrete, dich, Ew'ger, der im Himmel thront! wenn ganz mein Herz zu dir mich zieht, zu dir, der auch auf Niedres sieht.
- 2. Wohl dem, der, in der Deinen Mitte, dich zu vereh= ren Ernst beweist! Du hörst sein Lob und seine Bitte, und stärkst mit neuer Kraft den Geist, daß er auf deiner Wahr= heit Bahn unsträssich vor dir wandeln kann.
- 3. Dein Wort bleibt nim= mer ohne Segen, wenn man's nur recht zu Herzen nimmt; es giebt uns Trost auf Trüb= salswegen, die du zu unserm Heil bestimmt. Es giebt im Kampf uns Muth und Kraft,

und ist ein Schwert, das Sieg berschafft.

- 4. Gott, laß auch mir dein Antlitz scheinen, dein Sabbath bring' auch mir Gewinn, wenn andachtsvoll ich mit den Dei= nen vor dir an heil'ger Stätte bin! Laß dir das Lob, das wir dir weihn, ein angeneh= mes Opfer seyn!
- 5. Ja, du bist Sonn' und Schild den Frommen, und Fried' und Freude schenkest du; und, wer nur erst zu dir gekommen, dem strömt des Guten Fülle zu. Was du verheißest, stehet sest: Wohl dem, der sich auf dich verläßt!

Mel. Schmude bich, o (CB. 103.)

Jeige dich uns ohne Hulle; strom' auf uns der Gnaden Fülle, daß, o Herr, an deinem Tage unser Herz der Welt entsage; daß wir uns zu dir erheben durch die Macht, die dir gegeben; daß die glaubende Gemeine mit dem Vater sich vereine!

- 2. D daß Alle' frei von Bürden, von der Sünde Lassten würden; All' Ein Herz, Ein Sinn, Ein Wille, heilig wie die Sabbathsstille! daß aus deines Himmels Höhen wir des Lichtes Aufgang säshen, das uns völlig einst verskläret, wenn der Sabbath ewig währet!
- 3. Was ich strahlen seh' am Throne, ist es nicht der Sieger Krone? Was von dort herab ich hore, sind's nicht Ueberwinderchöre? Feiernd tragen sie die Palmen; ihr Triumph erschallt von Psalemen. Herr du selber wollst mich weihen zu der Feier deisner Treuen!
- 4. Heil'ge mich zu beinem Bilde, becke mich mit beinem Schilde, ruste mich zu jenem Kage, daß ich's frohen Muzthes wage, dort zu wandeln, wo voll Gnaden du zum Mahl uns eingeladen! wo nicht mehr die Streiter ringen, wo sie Siegeslieder singen!

Alopftod.

#### Vom Gottesbienfte.

181. Trohlockend laßt uns treten vor unsern Gott mit Preis und Ruhm! Mischreusdigen Gebeten lobt ihn in seinem Heiligthum; ihn, der an allen Enden des Segens giebt so viel, und der mit Basterhänden uns leitet an das Biel. Langmuthig gegen Sünsder! ihr Christen, dankt ihm gern!

2. Ihr, Eines Hauptes Glieder, voll Andacht einigt Herz und Mund! durch Chrisstum Alle Brüder, macht eures Vaters Gnade kund! Zu Eisnem Heil berufen, habt Alle Einen Sinn; so tretet zu den Stufen des Gnadenthrones hin! Der Zwietracht Geist versschwinde, verbannt sen Haß und Neid, und jedes Herz emspfinde der Liebe Seligkeit!

3. Und wenn an heil'ger Stätte einmuthig wir dich so erhöhn, so wirst du die Gebete der gläub'gen Seelen nicht verschmähn. Du hörst, wenn wir von Herzen dir danken, treuer Gott, wie, wenn wir

unter Schmerzen dir klagen unsre Noth. O neig' auch jetzt von oben zu uns dein Angesicht, bis wir dich würd'ger loben dort in dem ew'gen Licht!

Mel. Straf mich nicht in (CB.109.)

182. Froh versammlet sind wir hier, Bater, als die Deinen. Wohl uns, wenn wir oft vor dir andachtsvoll erscheinen! Du erfreust unsern Geist, wenn wir vor dich tresten, Herr, dich anzubeten.

- 2. Deines großen Namens Ruhm ist nicht auszubenken; keines Tempels Heiligthum kann dich, Herr, umschränken: aber hier strömt von dir sühlsbar Gnad' und Segen beinem Volk entgegen.
- 3. Von dem Weltgeräusch entfernt, das den Geist zersstreuet, sammlet er sich hier und lernt, was in dir ersfreuet. Eitles Glück weicht zurück vor den höhern Gaben, die uns wahrhaft laben.
- 4. Unser Herz erweitert sich, wenn wir Brüder sehen, die hier still und feierlich mit und vor dir stehen. Jeder

32

nennt

nennt und bekennt Jesum, ben zum Leben bu ber Welt gegeben.

- 5. Fest verknüpft der Liebe Band hier uns mit den Brüstern; Alle fühlen sich verswandt, Hohe mit den Niedern. Haß und Streit wird bereut; wir verzeihn dem Feinde, sehn um uns nur Freunde.
- 6. Hier wird Freudigkeit geweckt, Licht und Trost versbreitet; Sünder werden aufzgeschreckt und zu dir geleitet; Noth und Schmerz lernt das Herz, hier gestärkt, ertragen, ohne zu verzagen.
- 7. Ja, bein Wort, das hier ertont, ist das Wort des Les bend; er, der uns mit dir versschnt, bracht' es nicht verges bens. Selig ist jeder Christ, der's mit Andacht höret und durch Thaten ehret.
- 8. Gott, wir wollen oft und gern hier vor dir erscheinen und mit Jesu, unserm Herrn, fester uns vereinen. Er allein soll es seyn, den sich unsre Seelen stets zum Führer wählen.

Mel. Herr Jesu Christ, (CB. 50.) 183. Der du stets unsre Zuflucht bist, sey mit den Deis

- nen, Jesu Christ! send' uns den Geist, der uns regiert und uns den Weg zur Wahrheit führt!
- 2. Er stärkt den wankenden Verstend, macht deinen Vater uns bekannt; er slammt zur Heiligkeit uns an; er leitet uns des Lebens Bahn.
- 3. Gelobt sey Gott! Einst singen wir, Gott, "heilig, heis lig, heilig," dir; und schauen dich in deinem Licht von Ansgesicht zu Angesicht.
- Mel. Schmücke bich, o (CB. 108.)

  184. Du, ben alle Hims mel ehren, Herr, du wollest selbst uns lehren, wie dir Menschen dienen sollen, die dein Reich erwerben wollen. Stark und heil'ge beine Knechte, daß sie deiner Wahrsheit Rechte den Versammelten zum Segen kräftig an die Seele legen.
- 2. Laß bei unsern stillen Thranen nur nach beinem Trost uns sehnen; laß bei unserm schwachen Beten beisnen Geist uns, Herr, vertresten. Wecke die noch tobten Sünder, und erbaue beine Kinder, bis wir endlich deis

nem

nem Ramen Alle frohlich banken. Amen.

Gigene Melobie. (CB. 188.)

185. Gott sey uns gnaz dig und barmherzig, und geb' uns seinen göttlichen Segen.

2. Er lass über uns sein Antlitz leuchten, daß wir auf Erben erkennen seine Wege.

3. Es segne uns Gott, uns ser Gott! Es segne uns Gott und geb' uns seinen Frieden. Umen.

Eigene Melobie. (CB. 50.)

- 186. Herr Jesu Christ, bich zu uns wend', bein'n heil'gen Geist du zu uns send'; mit Hulf' und Gnad' er uns regier' und uns den Weg zur Wahrheit führ'.
- 2. Thu' auf den Mund zum Lobe dein, bereit' das Herz zur Andacht fein; den Glauben mehr', stark' den Verstand, daß uns dein Nam' werd' wohl bekannt.
- 3. Bis wir singen mit Gottes Heer: Heilig, heilig ist Gott der Herr! und schauen dich von Angesicht in ew'ger Freud' und sel'gem Licht.

4. Ehr' sen dem Bater und dem Sohn und heil'gen Geist in Einem Thron; der heiligen Dreieinigkeit sen Lob und Preis in Ewigkeit.

Milhelm II., herzog von Sachfen. Beimar.

Mel. Liebfter Jefu, wir (CB. 79.)

- 187. Herr, vor deinem Angesicht hat die Andacht uns rersammelt: ach, verwirf die Bitte nicht, die dein Volk dir, Höchster, stammelt. Hör' auf unsre schwachen Lieder und sieh' gnädig auf uns nieder.
- 2. Laß das Wort, das hier erschallt, tief in unsre Herzen dringen, und mit göttlicher Gewalt jeden Widerstand bezwingen; daß es unsern Sinn erneue und das Herz mit Trost erfreue.
- 3. Dein Gehot, das wir erkannt, hilf du selbst uns treulich üben, dich und, den du und gesandt, Jesum Chrisstum herzlich lieben, daß kein Leid und keine Freude je von deiner Lieb' uns scheide.

Eigene Melobie. (CB. 72.)

188. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und bein Wort

anzuhören: lenke Sinnen und Begier auf die selgen Himmelblehren, daß die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden.

- 2. Unser Wissen und Versstand ist mit Finsterniß ums hüllet, wenn der Geist, den du gesandt, nicht mit Klarheit uns erfüllet. Was und frommt zum wahren Leben, mußt du selbst von oben geseben.
- 3. D du Glanz der Herr= lichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren, mach' uns alle= sammt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren! unser Beten, Flehn und Singen laß, Herr Jesu, wohl gelin= gen!

Mel.Herr JesuChrist, dich (CB.50.)

- 189. D Nater, send' uns beinen Geist, den uns dein theures Wort verheißt! er dring' in unsre Herzen ein, daß sie dein heil'ger Tempel sen'n.
- 2. Entzünd' in Anbacht unser Herz, lenk' unsre Sinnen himmelwärts, und mach' uns allefammt bereit, zu hören, was dein Wort gebeut!

- 3. Erfüll' und ganz mit deinem Licht! gieb uns des Glaubens Zuversicht, daß wir in Jesu Namen slehn und würdiglich dein Lob erhöhn.
- 4. Dir, Gott, den Erd' und Himmel preist, dir, Baster, deinem Sohn und Geist, erschalle hier Lob, Preis und Ruhm, wie in des Himmels Heiligthum!

Mel. Liebfter Jefu, wir finb (CB.72.)

- 190. Wir erscheinen hier vor dir, dich, o Vater, zu verehren, und in deinem Tempel hier auf dein heilig Wort zu hören, von der Welt uns zu entfernen und der Wahr= heit Weg zu lernen.
- 2. Gieb uns deinen Geist, o Gott, und durch ihn den wahren Glauben! niemals laß der Lästrer Spott dieses Sesgens uns berauben! Gieb auch Licht und Muth und Stärke uns zu jedem guten Werke.
- 3. Hilf, daß alle Sünder sich durch dein Wort zu dir bekehren, und wir Alle, Gott, durch dich gern vollbringen, was wir hören: Alle fromm durch dich auf Erden, All' im Himmel selig werden! Cramer.

Beim

#### Beim Schluffe bes Gottesbienftes.

191; Amen! Lob, Preis und Herrlichkeit sen unserm Sott zu aller Zeit! Wir gehn wohl fort aus seinem Haus, doch Gottes Leuchte lischt nicht aus. Das Lied verhallt, der Segen bleibt; das Wort besteht, die Welt zerstäubt.

2. Herr, führ' uns all' auf Christi Bahn zu Licht und Freiheit himmelan! Die Liebe mehr', den Glauben stärk', und daue fort dein heilig Werk, dis All' Ein Sinn zu Christo treibt, der bis an's Ende bei uns bleibt!

Sacfe.

Mel. Shriftus, ber ist mein (CB.20.)
192. Der Herr, an dessen Sute sich Erd' und Himmel freut, der segne und beshüte dich, seine Christenheit!

- 2. Der Herr, reich ohne Gränzen an Gnad' und an Gebuld, kaff' helt und mild bir glänzen bas Antlitz seiner Huld!
- 3. Der Herr bein Gott ers hebe ben Blick voll Freunds lichkeit, daß er dir Frieden

gebe, wie keine West ihn beut!

4. Gesegnet bleib' im Na= men von unserm Gott und Herrn! Und alles Volk sag': Amen! Heil und! Er segnet gern.

Mel. Liebster Jefu, wir (CB. 79.)

- 193. Unser Gott, wir danken dir, daß du uns dein Wort gegeben. Sieh nun Gnade, daß wir hier auch darnach rechtschaffen leben. Schenk', o Herr, dem Glausben Stärke, daß er thätig sey durch Werke.
- 2. Uns, o Vater, lehrest du, wie wir vor dir wandeln sollen; schenk' uns deine Krast dazu; gieb zum Wissen auch das Wollen; und zum Wolzlen das Vollbringen: so wird Alles wohl gelingen.
- 3. Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang, unsre Werke; segn' uns auch in unsrer Noth, geb' uns Muth und Trost und Stärke; daß wir, seines Sohnes Erben, in ihm leben, in ihm serben.

Diteric.

Bum

### Zum Beschluß des Kirchenjahres.

- Mel. Straf mich nicht in (CB. 109.)

  194. Freude sen des Kirschenjahrs letzte, stille Feier!
  Es entslieht! und o, wie war's allen Seelen theuer, die dem Herrn immer gern liesbend näher kamen, und sein Wort vernahmen!
- 2. Preis' ihn laut, o Chrisstenheit! Seliger Erkenntniß war auch dieses Jahr geweiht! Bring' ihm das Geständniß heut' auf's Neu': er sen treu seinem Vaterherzen stets, in Freud' und Schmerzen.
- .3. So beschütz' und bleibuns denn! Es will Abend werden! Steure den Abtrün= nigen überall auf Erden, bis du einst hehr erscheinst, Rich= ter deiner Brüder, Haupt der treuen Glieder.
- 4. Lieb' und Eintracht sliehe nicht, Herr, aus unsern Gränzen! Laß uns deiner Wahrheit Licht immer reiner glänzen! Wer noch irrt, treuer Hirt, ben auch wollst du sins den und mit dir verbinden!

# Von Gottes Wesen und Eigen: schaften.

- 195. Allgegenwärtiger! wohin könnt' ich vor deinem Antlitz fliehn, wollt' auch aufschnellen Schwingen mich an die fernsten Meere hin die Morgenrothe bringen!
- 2. Flog' ich zum Himmel hoch empor, bort unter beinem Sternenchor im Glanze zu versschwinden, so bist du da, ziehst mich hervor; bein Arm weiß mich zu sinden.
- 3. Stieg' ich vor beinamt Born hinab in's Haus der Fins sterniß, in's Grab: du bist auch da zugegen; auch da folgt mir dein Richterstab, auf schauers vollen Wegen.
- 4. Der Alles schuf, ist über= all! o fürchterlicher Donner= schall in aller Sünder Ohren! sie wurden stolz vor ihrem Fall: nun zittern sie, die Thoren!
- 5. Der Gott des Himmels ist so nah'? das heiligste der

We=

Wesen sah, was Frevler bei fich dachten? was in geheimer Nacht geschah, als sie und Satan wachten?

- 6. Die Thoren haben wohl gedacht, es wurde sie die Mitternacht mit schwarzen Flügeln decken! Umsonst; Gott wacht um sie, er wacht mit allen seinen Schrecken!
- 7. Noch keines Herzens bos
  fer Rath, ihr Sunder, keine
  schnode That ist seinem Aug'
  entronnen. Er kennet den ges
  heimsten Pfad, den sich die List ersonnen.
- 8. D gehe nicht, Herr, in's Gericht, wenn wider die gelobte Pflicht wir, deine Knechte, handeln! Laß uns vor deinem Angesicht in steter Ehrfurcht wandeln!
- 9. Daß beinem Blicke nichts entslieht, was war und ist und einst geschieht, sen meine Ruh' und Freude. Ein Gott, ber Alles weiß und sieht, der weiß auch, wenn ich leide. us.

196. Auf! erwacht, ihr heil'gen Triebe! Gelobt sen Gott, Gott ist die Liebe, und wird es senn in Ewigkeit.

- Auf! das Opfer anzuzunden, den Ruhm der Liebe zu verstünden, die ewig segnet und erfreut. Wer bin ich, Herr, vor dir? Nur fühlen kann ich hier: du bist Liebe. Wie seslig ist, wer nie vergist, daß du, o Gott, die Liebe bist.
- 2. Wundervoll sind deine Werke; ich sehe Weisheit, Macht und Stärke, und meine Seele beuget sich. Doch, wo Macht und Weisheit wohnen, da seh' ich auch die Liebe thronen, und voll Vertraun erheb' ich mich. Was ist, das mich noch schreckt? Mein Glaubenstlick entdeckt nichts als Liebe. Des Tages Pracht, die dunkle Nacht preist deiner Liebe Wunsbermacht.
- 3. Freude strömet mir und Segen mit jedem Morgen neu entgegen, du, Gott der Liebe, sendest sie. Trüben sich auch meine Tage, so linderst du doch jede Plage, und Trost und Hoffnung sehlt mir nie. In Freude wie in Schmerz erfähret stets mein Herz deine Liebe. Ob Alles bricht: ich zage nicht, du bleibest meine Zuversicht.
- 4. Sind gleich viele meiner Sunden, doch lässest du mich Gna-

Gnade sinden durch den, in welchem du uns liebst. Du willst aller Sünder Leben und hast uns deinen Sohn gegeben, mit dem du uns nun Alles giebst. Gott, mein erstaunter Geist freut deiner sich und preist deine Liebe. Dir soll allein mein Herz sich weihn, in Liebe ganz dein eigen seyn.

Mel.Wachet auf, ruft und (CB.113.)

- 197. Blicket zu des Himmels Heere, bringt seinem Schos
  pfer Ruhm und Ehre, die ihr
  den ew'gen Vater kennt. Wer
  regiert in jener Ferne? wer
  lenkt die Millionen Sterne?
  wer ordnete das Firmament?
  D Mensch, der Erde Sohn,
  bet' an vor seinem Thron!
  Hallelujah! Allmächtig halt
  der Herr der Welt das ganze
  große Sternenzelt.
- 2. Durch der Morgenröthe Strahlen, die feurig seinen Himmel malen, geht leuchstend seiner Allmacht Spur. Herr, nach dunkeln Mitternachten schenkst nachten Mitternachten schenkst neues Licht du deinen Anechten und neues Leben der Natur, du, den mein Loblied singt, das Preis und Dank dir bringt! Hallelujah!

in Tages Pracht, in finstrer Nacht, seh' ich bes Vaters Huld und Macht.

3. Du, von dem die Himmel zeugen, vor dem sich meine Kniee beugen, auch mich hält
deine Bundermacht. Freudig
will ich auf dich bauen und
gläubig immer dir vertrauen
in Lebenslicht und Lebensnacht. Ob auch mein Auge
weint: gewiß, dein Trost erscheint! Hallelujah! Durch Rebel bricht ein ew'ges Licht vor
des Allmächt'gen Angesicht.

Mel. Chriftus, ber uns fel. (CB. 21.)

- 198. Der du selbst die Wahrheit bist, Gott, zu dem ich singe; Gott, den kein Versstand ermist; Ursprung aller Dinge! alle Wahrheit kommt von dir zu den Menschenkinsdern; sie erleuchtet uns, wenn wir nur ihr Licht nicht hindern.
- 2. Vorurtheil und Finsterniß füllen unsre Seelen; unser Blick ist ungewiß; unsre Schlüsse fehlen: aber dein Verstand ist Licht, Urquell aller Wahrheit! und vor deinem Angesicht, Herr, ist Alles Klanheit.
  - 3. Wirf dich, sterbliches Ge=

Seschlecht, bankbar ihm zu Füssen! Seine Wahrheit und sein Recht läßt dein Gott bich wisssen. Weit erschallt das Wort des Herr, das die Welt des kehret; glaubt es freudig, folgt ihm gern, Volker, die ihr's höret!

- 4. Gott, was uns bein Wort verspricht, wird und muß geschehen; was es droht, auch das kann nicht leer vorsübergehen. Haben Tausende nicht schon, welche vor uns waren, deine Strafen, deinen Lohn, heil'ger Gott, erfahren?
- 5. Seele, wolltest du nicht Gott zwersichtlich glauben? soll der Leichtsinn, soll der Spott, deinen Trost dir raus ben? Kann er, der die Welt gebaut, kann die Wahrheit lüsgen? Rein, der Mensch, der Gott nicht traut, wird sich selbst betrügen.
- 6. Erd' und Himmel wird vergehn: Gott, bein Wort wird kleiben; stolze Frevler, die es schmähn, werden's nicht verz treiben. Wenn ich hier auch um dein Wort Schmach und Trübsal leibe, Herr, so lohnest du mir dont einst mit Ehr' und Freude.

- 199. Der Herr ist Gott und Keiner mehr: frohlockt ihm, all' ihr Frommen! Wer ist wie er, so herrlich, so vollkommen? Der Herr ist groß, sein Nam' ist groß, unendlich ist und gränzen= los der Herr in seiner Größe.
- 2. Ihn trifft kein Wechsel stücht'ger Zeit in seines Himmels Höhen, und seine Größ' und Herrlichkeit wird ewiglich besstehen. Wir Menschen sind von gestern her; eh' Erd' und Himmel ward, war er, und ewig wird er bleiben.
- 3. Um seinen Thron her stromet Licht, das ihn vor uns verhüllet. Ihn fassen alle Himmel nicht, die seine Kraft ersfüllet. Er bleibet ewig, wie er war, verborgen und doch offensbar in Wundern seiner Werke.
- 4. Wo wären wir, wenn feine Kraft uns nicht gebildet hatte? Er kennet Alles, was ex schafft, der Wesen ganze Kette. Bei ihm ist Weisheit und Verstand, und Kraft und Stark' in seiner Hand, sein Wort trägt Erd' und Himmel.
- 5. Ist er nicht nah? ? ist ex nicht: fern? Wieß er nicht

Aller Wege? Wo ist die Nacht, da sich dem Herrn ein Mensch verbergen moge? Verdecket euer Thun nicht mehr! Gedanken selbst erkennet er, noch ehe sie entstehen.

- 6. Wer halt den Weltbau ohne dich? wer schützt ihn vor dem Falle? Allgegenwärtig breitet sich dein Fittig über Alle! Du bist voll Freundlich= keit und Huld, langmuthig, gnädig, voll Geduld, ein Va=ter, ein Erbarmer.
- 7. Unsträsslich bist du, heislig, gut, und reiner als die Sonne. Wohl dem, der deisnen Willen thut; du lohnest ihm mit Wonne! Du hast Unsterblichkeit allein, bist selig, wirst es ewig senn, hast Freude, Gott, die Fülle.
- 8. Dir nur gebühret Lob und Dank, dir Majestät und Ehre! Kommt, werdet Gottes Lobgesang, ihr, alle seine Heere! Der Herr ist Gott und Keiner mehr! Wer ist ihm gleich? wer ist, wie er, so herr= lich, so vollkommen? Gramer.

Mel. Nun lob' mein'Seel' (CM.89.)
200. Der Herr ist nahe benen, die willig thun, was er

gebot; hort sie, zählt ihre Thränen; erscheint, verscheucht, was ihnen droht. Wohl mir! denn mir zur Rechten, zur Linken ist mir Gott in meines Kummers Nächten, und wo ich seufz', ist Gott; wo keinen Freund ich habe, wo Niemand hilft, ist Gott; im Sturm, im Tod, im Grabe, und überall ist Gott.

Mel.Was Gott thut, das (CB. 116.)
201. Der Vater kennt dich; kenn' auch ihn, erkenn' ihn wohl, o Seele, daß dir, wenn Wolken dich umziehn, der beste Freund nicht sehle! Ist er nur dein, bist du nur sein, mag auch die Welt dich hassen: er wird sein Kind nicht lassen.

- 2. Der Vater kennt dich. Sey dein Schmerz in deiner Brust verborgen: es weiß um ihn das Vaterherz; ihm klage deine Sorgen. Zu Gott empor! Er neigt sein Ohr zu dir und deinem Sehnen, und zählt all' deine Thränen.
- 3. Der Vater kennt dich. Deine Last, bein Leid hat er gemessen. Er, bessen heilig Wort du hast, der sollte dein

vergessen? Nicht wähne fern die Hand des Herrn! Wenn Hülfe dir wird frommen, wird Hülfe von ihm kommen.

- 4. Der Vater kennt dich. Laß die Macht der Sunde nie dich beugen. Gott schaut dich, wo kein Richter wacht: sen fromm vor diesem Zeugen! Ihn täuscht kein Lug, kein Frevlertrug; was Nächte dicht umringen, weiß er an's Licht zu bringen.
- 5. Der Vater kennt dich. Pslegest du geheim der Armen, Kranken; weihst du am Abend deine Ruh' durch heilige Gestanken: Ein Auge wacht bei Tag und Nacht; kein stilles Thun, kein Sinnen kann seisnem Blick entrinnen.
- 6. Der Vater kennt dich. Sen die Bahn der Zukunft dir verborgen; des ew'gen Vazters Blicke sahn den allers fernsten Morgen. Mit frommer Scheu bleib ihm getreu: so reicht des Lebens Krone er dir vor seinem Throne.

Freubentheil.

Mel. Straf' mich nicht in (CM. 109.)
202. Dir strebt meine Seele zu, Gott, mein Heil,

mein Leben! Alles, was mir fehlt, hast du, und willst gern es geben. Ja, von dir, Herr, kommt mir jede gute Gabe; was ich bin und habe.

- 2. Stammt die Liebe nicht von dir, womit Väter lieben, und die Mütter treulich hier Mutterpflichten üben? Ja, dein Hauch weckte auch diese zarzten Triebe treuer Elternsliebe.
- 3. In des Menschen Seele, Gott, hauchst du Lieb' und Güte, daß er bei des Bruders Noth Herz und Hand ihm biete. So verband deine Hand alle Millionen, die auf Erden wohnen.
- 4. Und was wirst du des nen nicht, Gott der Liebe, schens ken, die sich voller Zuvers sicht ganz in dich versens ken! Deine Huld tilgt die Schuld! Gnade, Fried' und Leben willst du ihnen geben.
- 5. Selig, wer dir wohlgesfällt und dich Vater nennet; der, was dieser Nam' enthält, innig fühlt und kennet! Er erhebt und belebt sich aus düsstern Schranken auf zu Lichtsgedanken.

6. In-

6. Innigst wird mein Herz erquickt, wenn ich meine Plage, was mir fehlet, was mich drückt, dir vertrauend klage. Auch die Noth, die noch droht, wird von Stund' an kleiner, denk' ich, Vater, deiner.

203. Setreuer Gott, wie viel Seduld erzeigest du uns Armen! Wir häusen täglich unsre Schuld, du häusest dein Erbarmen. Was ist des Menschen Lebenslauf? Er ist verderbt von Jugend auf; sein Sinn ist dir entgegen: und doch, o Vater, suchst du ihn von seinen Sünden abzuziehn, zur Buße zu bewegen.

2. So giebst du Sündern Zeit und Raum, der Strafe zu entgehen; du läß'st den unsfruchtbaren Baum nicht ohne Pslege stehen. Du wartest sein, und suchest Frucht, und wenn du gleich umsonst gesucht, hörst du nicht auf zu bauen. Du schonest sein von Jahr zu Jahr, sowie ein Gärtner immerdar noch Früchte hosst zu schauen.

3. Gerechter Gott, so große Huld erzeigst du frechen Gim-

dern; und wie viel Nachsicht und Geduld hast du mit deis nen Kindern! Sie werden ja, wenn Fleisch und Welt dem eiteln Herzen Netze stellt, oft sicher, matt und träge; sie straucheln, sie verirren sich, sie fallen oft, verlassen dich und deine heil'gen Wege!

4. Du warnst sie liebreich vor Gefahr, so oft sie irre gehen; reichst ihnen Hand und Stärke dar, von Sünden aufzustehen. Du lockest sie voll Lied' und Huld; versprichst, durch Christum ihre Schuld und Fehler zu vergeben; verzheißest ihnen Geist und Kraft, und, nach vollbrachter Pilgrimsschaft, Sieg, Ruhe, Freud' und Leben.

5. D Langmuth, der nichts gleichen kann! Sieh' uns in beinem Sohne, in Christo, sieh' uns gnädig an; ach, hilf von deinem Throne! Ach hilf, daß deine Treu' und Huld ja nicht vermehre unfre Schuld; daß wir das Bose hassen, und uns noch in der Gnadenzeit den Reichthum deiner Sütigsteit zur Buße leiten lassen!

Ammermann.

204. Sott, Allweiser, wer bin ich, beine Weisheit zu ergründen? Hahm und Sonne rühmen dich, jeder Wurm muß dich verkünden; doch kein Auge kann erspähen deine Tiefen, beine Höhen.

- 2. Deiner Welten weites All rühmt im ungemeßnen Kreise; aller Himmel Wiederhall tonet laut: der Herr ist weise! sicher in der Weisheit Händen ruhen aller Himmel Enden.
- 3. Und der Mensch, der Erdenstaub, will den Rath des Höchsten richten? Er, des leisen Lüftchens Raub, will die Ernten Gottes sichten? Darf der Knecht des Herrn vergessen? Gott nach Menschenmaaße messen?
- 4. Was dein Rath gescheshen heißt, wohl mir! kann kein Thor verhindern. Walte fort und sen gepreist, Herr, von allen deinen Kindern! Ob sie's oft nicht fassen mögen, ist dein Thun doch lauter Segen.
- 5. Ew'ge Weisheit, rebe du: auf dein Zeugniß kann ich bauen. Führe mich dem Himmel zu: deiner Führung

kann ich trauen. Bisk am Abend du verborgen, hat verklart dich schon der Morgen.

6. Einst durchschau' ich sonnenklar deiner Liebe Wunderwege; hilf nur, daß ich immerdar dir in Demuth folgen möge. Meine Weisheit sen auf Erden, weise durch dein Wort zu werden.

Garve.

Mel. Herr JesuChrist, dich (CB.50.)
205. Gott in des Him=
mels Heiligthum, Gott, das
ist deines Namens Ruhm, daß
du auch auf das Niedre
siehst und es vom Staub zur
Höhe ziehst.

- 2. Was Riemand achtet, achtest du: den Kindern giebst du Engel zu; den Alten machst du leicht die Last, und schenkst den Müden Ruh' und Rast.
- 3. Du zählest felbst der Deinen Haar und machst dein Wort am Kleinsten wahr. Dir ist zur Gnade nichts zu klein; du stürzest nur, was groß will seyn.
- 4. Was bin ich, Herr? Doch glaube ich, du, großer Gott, siehst auch auf mich. Mach'

Mach' bein Erbarmen groß an mir, so lob' ich ewig bich bafür. Siller.

Eigene Melobie. (CB. 44.)

- 206. Gott ift mein Lieb! er ift ber Gott ber Starke; groß ist sein Nam' und groß sind seine Werke, und alle Simmel fein Gebiet.
- 2. Er will und spricht's: fo find und leben Welten. Und er gebeut: so fallen durch sein Schelten bie himmel wieder in ihr Nichts.
- 3. Licht ist sein Kleid, und seine Wahl das Beste; herrscht als Gott, und seines Thrones Feste ift Wahrheit und Gerechtigfeit.
- 4. Unendlich reich, ein Meer von Seligkeiten; ohn' Anfang Gott, und Gott in Ewigkeiten! Herr aller Belt, wer ist bir gleich?
- 5. Was ist und war, im himmel, Erd' und Meere, bas kennet Gott, und feiner Werke Heere sind ewig vor ihm offenbar.
- 6. Er ist um mich, schafft, daß ich sicher ruhe; schafft, was ich vor und was ich nach=

- mals thue, und er erforschet mich und bich.
- 7. Er ist bir nah', bu sitest oder gehest; ob du an's Meer, ob du gen Himmel flohest: so ift er allenthalben ba.
- 8. Er tennt mein Flehn und allen Rath ber Geele; er weiß, wie oft ich Gutes thu' und fehle, und eilt mir gnädig beizustehn.
- 9. Er wog mir bar, was er mir geben wollte; schrieb in sein Buch, wie lang' ich leben sollte, ba ich noch unbereitet war.
- Nichts, nichts ist **10**. mein, bas Gott nicht angehore. Herr, immerdar soll beines Namens Chre, bein Lob, in meinem Munde seyn!
- Wer kann die Pracht von beinen Wunbern faffen? Ein jeder Staub, den bu hast werden laffen, verkundigt feines Schopfers Macht.
- 12. Der kleinste Halm ist beiner Beisheit Spiegel. Du, Luft und Meer, ihr Auen, Thal und Hügel, ihr send sein Loblied und sein Pfalm!
- 13. Du trankst bas Land, führst uns auf grune Beiben ;

und

und Nacht- und Tag, und Korn und Wein und Freuden empfangen wir aus beiner Hand.

- 14. Kein Sperling fällt, Herr, ohne beinen Willen. Sollt' ich mein Herz nicht mit dem Troste stillen, daß beine Hand mein Leben hält?
- 15. Ist Gott mein Schutz, will Gott mein Retter werden, so frag' ich nichts nach Himmel und nach Erden, und biete selbst der Hölle Trutz.

Bellert.

207. Sott ist und bleibt getreu! Er hort nicht auf zu lieben, auch wenn es ihm gefällt, die Seinen zu betrüben: er prüfet durch das Kreuz, wie rein der Glaube sen, wie standhaft die Geduld: Gott ist und bleibt getreu.

- 2. Gott ist und bleibt getreu! Er hilft ja selber tragen, was er uns auferlegt, die Last der schweren Plagen. Er braucht oft strenge Zucht und bleibet doch dabei ein Baster, der uns liebt: Gott ist und bleibt getreu.
- 3. Gott ist und bleibt getreu! Er weiß, was wir ver-

mögen, er pfleget nie zu viel den Schwachen aufzulegen. Er kommt und macht sein Volk von Last und Banden frei; er hilft aus großer Noth: Gott ist und bleibt getreu.

- 4. Gott ist und bleibt gestreu! Er trostet nach dem Weinen; er läßt nach trüber Nacht die Freudensonne scheisnen. Ob's noch so heftig stürmt, der Sturm geht bald vorbei; sen, Seele, nur gestrost! Gott ist und bleibt getreu.
- 5. Gott ist und bleibt gestreu! Er stillet bein Begehsren. Er will bein Glaubenssgold in Trübsalsgluth bewähsen. Nimm nur den Leidensstelch von ihm ohn' alle Scheu; der Freudenbecher folgt: Gott ist und bleibt getreu.
- 6. Gott ist und bleibt gestreu! Besiehl ihm deine Sachen; er wird zur rechten Zeit der Noth ein Ende machen, daß du erfahren wirst, wie gut die Trübsal sen. So liebt der Höchste dich! Gott ist und bleibt getreu.

Mel.Werde munter, mein(CB.123.)
208. Gott, vor dessen
Angesichte nur ein reiner Wank bel

bel gilt; ew'ges Licht, aus bessen Lichte stets die reinste Wahrheit quillt: beines Namens Heiligkeit sen uns heilig allezeit. Laß sie uns doch kräftig dringen, nach der Heiligung zu ringen.

- 2. Heilig ist bein ganzes Wesen, und kein Boses ist an dir. Ewig bist du so geswesen, und so bleibst du für und für. Was dein Wille wählt und thut, ist unsträfslich, recht und gut, und mit deines Armes Stärke wirkst du stets vollkommne Werke.
- 3. Herr, du willst, daß beine Kinder deinem Bilde ähnlich sey'n. Nie besteht vor dir der Sünder, denn du bist vollkommen rein. Du bist nur der Frommen Freund; Uebelthätern bist du seind. Wer beharrt in seinen Sünzden, kann vor dir nicht Gnade finden.
- 4. D so laß uns nicht verscherzen, was dein Rath uns
  zugedacht! Schaff' in uns, Herr, reine Herzen! todt' in uns der Sünde Macht; denn was sind wir, Gott, vor dir? wie so leicht, ach! fallen wir! Wer kann merken, wer kann

zählen, großer Gott, wie oft wir fehlen?

- 5. Uns von Sünden zu erlösen, gabst du deinen Sohn dahin: o so reinige vom Bössen durch ihn unsern ganzen Sinn. Gieb uns, wie dein Wort verheißt, gieb uns deisnen guten Geist, daß er unssern Geist regiere und zu als lem Guten sühre.
- 6. Frei von sündlicher Begierde, sen dir unser Herz geweiht! unsers Wandels größte Zierde sen rechtschaffne Heiligkeit! Mach' uns deisnem Bilde gleich! denn zu deinem Himmelreich wirst du, Herr, nur die erheben, die im Glauben heilig leben.

Bimmermann.

Mel. Wachet auf, ruft (CB. 118.)
209. Sott, wer ist dir zu vergleichen? und wer ermist, in deinen Reichen wie viel sich Geister dein erfreun? Ungezählte Sonnen geben zahl-losen Welten Licht und Leben; du schufst, du hältst sie auch allein. Doch ist der Welten Raum nur deines Kleides Saum, Herr und Schöpfer! Dich aber selbst, der du ihn wölbst,

wolbst, dich fassen die Geban=

- 2. Und in diesem Heiligsthume, dem Tempel, voll von deinem Ruhme, ist auch die Stätte mir erbaut. Ich darf vor dein Antlitz treten, zu dir mit allen Wesen beten, auf die dein Auge segnend schaut. Wer deine Lieb' erkennt, dich gläubig Bater nennt, der verzgeht nicht. Ich Erdenstaub, ich fallend Laub, mir ist die Ewigkeit gegönnt.
- 3. Schwing' dich denn empor und singe! Bis über alle Himmel dringe zu Gott, o Seele, dein Gesang! Höher als die Himmel gehen, und höher als die Sternenhöhen, geht Gottes Gnade, geh' mein Dank! Barmherzig schauet er auf alle Menschen her, die ihn fürchten. Er sorgt und wacht, hat auf uns Acht; drum sorg' und fürchte Keiner mehr.
- 4. Hab' ich's nicht von ihm vernommen? ist nicht zu mir ein Wort gekommen, das ew'ge Gnade mir verspricht? Fallen können Berg' und Hüsgel, doch fest steht seines Buns des Siegel: von uns weicht

seine Gnabe nicht. So treu von jeher schon, liebt er nun in dem Sohn uns als Vater. D betet an! Ihr dürft euch nahn; und danket ihm am Gnadenthron.

Mel.Ich weiß mein Gott (CB.62.)

- 210. Gott, wie du bist, so warst du schon, noch ehe du von deinem Thron sprachst dein allmächtig: "Werde!" und riefest aus dem Nichts hervor den Himmel und die Erde.
- 2. Du wirst auch bleiben, wie du bist, wenn längst die Erde nicht mehr ist mit ihren Herrlichkeiten; wenn längst die Kämpfer nicht mehr hier um jene Krone streiten.
- 3. Wie du, so bleibet auch dein Wort, und wird in Kraft sich fort und fort unwandels dar erhalten, wenn alle Welsten, die du schufft, wie ein Sewand veralten.
- 4. Und stürzen Felsen sich in's Thal, so daß von ihrem mächt'gen Fall die Erde weit erzittert, bleibt deiner Liebe Bund mit mir doch ewig unserschüttert.

- 5. Was klag' ich benn voll Traurigkeit, daß alle Güter dieser Zeit schnell wie ein Hauch vergehen, da du das Gut der Güter bist, das ewig wird bestehen?
- 6. Was ist's, daß meine Seele zagt, wenn mein Ses wissen mich verklagt, daß ich an dir gesündigt? Bleibt ewig doch bein theures Wort, das Gnade mir verkündigt.
- 7. Was klag' ich? Liebest bu mich doch mit aller beiner Liebe noch, und wirst mich ewig lieben; hast selber meinen Namen dir in beine Hand geschrieben.
- 8. Ja, ich bin Gottes, Gott ist mein, und ewig, ewig wird er's seyn; nichts kann von ihm mich scheiben. Die Welt vergeht mit ihrer Lust: Gott bleibt mit seinen Freusben.

Mel. Wachetauf, ruft uns (CB.113.)
211. Herr, wir singen deiner Ehre! Erbarm' dich unser und erhöre, nimm gnästig unser Loblied an. Herr, wir danken voll Entzücken! Wo ist ein Gott, der so bes glücken, so lieben und so seg-

- nen kann? Der Gott, den wir erhöhn, Er, dessen Heil wir sehn, ist die Liebe; schon vor der Zeit, in Ewigkeit, war Gott die Liebe, wird sie seyn.
- 2. Um zu dir uns zu ers
  heben, hauchst du in unsre
  Brust das Leben und schentest uns der Erde Glück. Um
  zu dir uns zu erheben, entziehst du unsrer Brust das
  Leben und schenkest uns
  des Himmels Slück. Du
  giebst das Leben, Sott, du
  sendest uns den Tod, nur
  zum Segen; bist liebevoll;
  nur unser Wohl, nicht unser
  Elend schaffest du.
- 3. Als wir, von der Sünde Plagen gequalt, in unserm Elend lagen und Nacht des Todes uns umfing fern von deiner Wahrheit Psade: da war es, Gott, daß deine Gnade erbarmend vor uns überging. Da rief der Liebe Blick in's Leben uns zurück von der Sünde; aus ihrer Nacht sind wir erwacht, erzwacht, um Gottes Licht zu sehn.
- 4. Preiset ihn, ihr Justellieder! Zur Erde stieg sein Sohn

Sohn hernieder, ward Mensch und starb der Sunder Tod. Christus hat den Tod bezwuns gen, ein neues Lied werd' ihm gesungen! Uns segnet und bes gnadigt Gott. Wir sind nut ihm versöhnt; ihr Lobgesänge, tont, tont zum Himmel; ersschallt schon hier: einst singen wir vor seinem Thron und beten an.

Mel. Rach einer Prufung (CB. 81.)

- 212. Hinauf, ihr glaus bigen Gedanken, in's weite Feld der Ewigkeit! erhebt euch über alle Schranken der alten und der neuen Zeit; erwägt, daß Gott die Liebe sen, die ewig alt ist, ewig neu.
- 2. Sein Rathschluß war, ich sollte lesben durch ben Sohn; und Herz und Sinn sollt' ich ersheben durch ihn hinauf zum Gnadenthron; in seinem Blute soll ich rein, geheiliget und selig seyn.
- 3. D heil'ge Liebe-, die mich wählte vor allem Anbeginn der Welt, und mich zu ihren Kindern zählte, für welche sie das Reich bestellt! D Gnade,

die aus freiem Trieb auch mich in's Buch des Lebens schrieb!

- 4. Wie wohl ist mir, wenn mein Gemuthe empor zu dies ser Quelle steigt, von welcher sich ein Strom der Güte zu mir durch alle Zeiten neigt, daß jeder Tag sein Zeugniß giebt: Gott hat mich je und je geliebt!
- 5. Wer bin ich unter Millionen der Creaturen seiner Macht, die in der Hoh' und Tiefe wohnen, daß er mich bis hieher gebracht! Bin ich doch wie ein durres Blatt, ein Staub, der keine Stätte hat.
- 6. Ich weiß, ich bin viel zu geringe der herzlichen Barmherzigkeit, womit, o Schöpfer aller Dinge, mich beine Liebe stets erfreut; ich bin, o Vater, selbst nicht mein, dein bin ich, Herr, und bleibe dein.
- 7. Im sichern Schatten beiner Flügel sind' ich die unz gestörte Ruh'. Der feste Grund hat dieses Siegel: wer dein ist, Herr, den kennest du! Ob Erd' und Himmel untergehn, so bleibt dies Wort der Wahrheit stehn.

8. Wenn

- 8. Wenn in dem Kampfe schwerer Leiden der Seele Muth und Kraft gebricht, so salbest du mein Haupt mit Freuden, so trostet mich dein Angesicht; da spür' ich deines Geistes Kraft, die aus der Schwachheit Stärke schafft.
- 9. Die Hoffnung schauet in die Ferne, durch alle Schatzten dieser Zeit; der Glaube schwingt sich über Sterne, und sieht in's Reich der Ewigzteit: da zeigt mir beine milde Hand mein Erbtheil, wein gelobtes Land.
- 10. D sollt' ich dich nicht ewig lieben, der du mich unaufhörlich liebst? Sollt' ich mit Undank dich betrüben, da du mir Fried' und Freude giebst? Verließ' ich dich, o Menschenfreund, so wär' ich selbst mein ärgster Feind.
- 11. Ach, könnt' ich dich nur besser ehren, welch hohes Loblied stimmt' ich an! Es sollten Erd' und Himmel hören, was du, mein Gott, an mir gethan; nichts ist so trostlich, nichts so schön, als, hochster Bater, dich erhöhn.
- 12. Docht Hoffnung siegt! es kommt die Stunde, da

mein durch dich erlöster Geist im höhern Chor mit frohem Munde dich nicht mehr in der Schwachheit preist. Drum eilt mein Herz aus dieser Zeit, und sehnt sich nach der Ewigskeit.

Hermann.

Mel. Nun lob' mein' Seel'(CB. 89.)

- 213. Mit frohlichem Gesmuthe dankt, die ihr Christo angehort, dankt Gott, daß seine Gute, so wie sein Walsten, ewig währt! Nach so viel tausend Jahren, die durch sie alle reich an Heil und Sesgen waren, bleibt sie sich imsmer gleich. Nie hort sie auf zu sorgen, und sorget immer treu. Sie wird mit jedem Morgen an seinen Kindern neu.
- 2. Süß ist das Licht der Sonne, das täglich jedes Aug' entzückt; weit süßen ist die Wonne, womit uns Gottes Güt' erquickt. Erfreulich ist das Leben und schauervoll der Tod; doch besser noch als Leben ist deine Güt', o Gott. Wie ist seine Güt', o Gott. Wie ist seine Güt', o Gott. Wie ist seine Güt', o Gott. Was sie werläst uns nie.

Was ist wohl milber, treuer und tröstender, als sie?

- 3. Zu ihrem Lob' erwecke vor Allem du dein Herz, o Christ! komm her, und sieh' und schmecke, wie freundlich Gott, bein Vater, ist! Auf! seinen Ruhm erzähle bein frommes Saitenspiel, und beine ganze Seele sen Andacht und Gefühl! von seiner Güte sage, wie treu sie für uns wacht, ein Tag dem andern Tage, die Nacht der andern Nacht.
- 4. Wir sind viel zu geringe der Treu', die du an uns gesthan; wir schaun so große Dinge, Erbarmer, mit Ersstaunen an. Du schenkst den Sohn uns Sündern, erlösest uns durch ihn, erwählest uns zu Kindern, willst selbst uns zu dir ziehn. Auf! weil in Iesu Namen ihm unser Lob gefällt, lobsingt ihm! Amen, Amen! sein Lob füll' alle Welt.

Schlegel.

Mel.Mach's mit mir, Gott(CB.75.)

214. Nie bist du, Hoche
ster, von uns fern; du wirksten an allen Enden. Wo ich mat

bin, Herr aller Herrn, bint ich in beinen Händen. Ich leb' und athme nur durch dich, und deine Rechte schützet mich.

- 2. Des Herzens Tiefent kennest du, du prufest meine Seele. Du siehest, was ich Gutes thu', du siehst auch, wenn ich sehle. Der dunkelste Gedank' in mir, Gott, Ales liegt enthüllt vor dir.
- 3. Wenn ich in stiller Eins samkeit mein Herz zu dir ers hebe, und, über deine Huld erfreut, mich ganzlich dir ers gebe, so hörst du es, und stehst mir bei, daß ich dir ims mer treuer sey.
- 4. Du merkst es, wenn des Herzens Rath verkehrte Wege wählet; du kennest auch die bose That, die sich der Welt verhehlet. Mit Ernst und Güte strafst du mich zu meisner Beßrung väterlich.
- 5. Du hörest meinen Seuszern zu, daß Hülfe mir ersscheine; mit Vaterliebe zählest du die Thränen, die ich weine. Du siehst und wägest meinen Schmerz, und stärkst mit deis nem Trost mein Herz.
- 6. O bouck', Allgegenwärtiger, dieß tief in meine Geels, daß

daß sie nur dich, mein Gott und Herr, zu ihrer Zussucht wähle, und stets dein heilig Auge scheu', dir treu und dir gehorsam sen.

7. Laß überall gewissenhaft nach deinem Wort mich hans beln, und stärke mich mit Muth und Kraft, getrost vor dir zu wandeln. Du bist mir nah': o Herr, verleih', daß auch mein Herz dir nahe sen.

215. D Herr, ich sehe beine Werke mit innigster Bewundrung an. Wie hat sich beine Macht und Stärke im Reich der Schöpfung kund gethan! Wer könnte würdig von dir singen? Du kannst das, was du Willens bist, was aller Welt unmöglich ist, durch beinen starken Arm volkbringen.

2. Einst werden wir noch klarer schauen, wie stark dein Arm sen, großer Fürst, wenn du die neue Erde bauen, den neuen Himmel bilden wirst; wenn deine Hand den Staub berühret, und das, was in den Gräbern liegt, durch einen

Wink zusammenfügt und aus den Ruhekammern führet.

3. Herr, laß mich beine Allmacht preisen, und unversrückt im Glauben ruhn, du werbest auch, was du versheißen, schien's gleich unmögelich, bennoch thun. Drum laß mich zu dir gläubig sleshen, benn beiner Kraft ist nichts zu schwer; du kannst noch überschwänglich mehr, als was wir bitten und verstehen.

4. Un beiner Stärke will ich hangen, da ich so schwach und hülflos bin. Erhöre gnästig mein Verlangen und nimm die Ohnmacht von mir hin. Muß ich an meiner Kraft verzagen: ich will, wo du mich hingestellt, das Schwerste auch, wenn dir's gefällt, gestrost auf beine Hülfe wagen.

5. Und war' das Schwerste fromm zu leiden, es still zu tragen mein Beruf: laß nichts mich von dem Glauben scheisden: du willst es, der mich liebend schuf. Nicht zagend, muthig laß mich schauen zu dir empor auf rauher Bahn; auf dich, der Alles weiß und kann, mit unerschrockner Seele bauen.

- 216. Singt unserm Gott mit dankendem Gemüthe! Er ist barmherzig und von großer Gute. Er sorgt, daß uns auf unserm Pilgerpfade kein Unsfall schade.
- 2. Er hanbelt nicht mit uns nach unsern Sünden, vergilt uns nicht, läßt uns Vergebung finden; erfreut uns wieder, will mit seinen Knech= ten nicht ewig rechten.
- 3. Er hat gesetzt, so weit die Himmel reichen, auch sei= ner Macht und seiner Gnade Zeichen; sie leuchten Allen, die rechtschaffen handeln und vor ihm wandeln.
- 4. So weit entfernt ber Abend ist vom Morgen läßt fern er senn ber Seele Angst und Sorgen, und schenket nach ber Sünde bittern Schmerzen Erost unserm Herzen.
- 5. Wie sich erbarmt ein Bater seiner Kinder, also ersbarmt der Herr sich aller Sünder, wenn sie auf seine Gnadenstimme hören, sich zu ihm kehren.
- 6. Er schlägt und heilt, verwundet, läßt genesen; er

- weiß, der Mensch ist ein ges brechlich Wesen; und er ges denkt, daß das Geschöpf von Erde bald Asche werde.
- 7. Wie Gras verwelkt, so mussen wir vergehen, wie Blumen, wenn die Stürme brüber wehen, und unsre Stätte wird nach wenig Stuns den nicht mehr gefunden.
- 8. Von Ewigkeit zu Ewigskeiten währet die Huld bes Herrn bei jedem, der ihn ehsret. D leite du auch mich auf ebnem Pfade, du Gott der Gnade!

Eigene Melobie (CB. 124.)

- 217. Wie groß ist des Allmächt'gen Güte! ist der ein Mensch, den sie nicht rührt? der mit verhärtetem Semüthe den Dank erstickt, der ihm gebührt? Nein! seine Liebe zu ermessen sen ewig meine größte Pflicht; der Herr hat mein noch nie vergessen: vergiß, mein Herz, auch sei= ner nicht!
- 2. Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmuth mich geleitet? Er, dessen Rath ich oft vetwarf.

warf. Wer startt ben Frieden im Gewissen? wer giebt bem Geiste neue Kraft? wer läßt mich so viel Gut's genießen? Ist's nicht sein Arm, der alles schafft?

3. Schau', o mein Geift, in jenes Leben, zu welchem du erschaffen bist, wo du, mit Herrlichkeit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu biesen Freuden, durch Gottes Gute find sie bein. Sieh', barum mußte Christus leiben, damit bu konntest selig seyn.

4. Und diesen Gott sout' ich nicht ehren und seine Gute nicht verstehn? Er sollte ru= fen, ich nicht hören? ben Weg, ben er mir zeigt, nicht gehn? Sein Will' ist mir in's Herz geschrieben, sein Wort bestärkt ihn ewiglich: Gott soll ich über Alles lieben, und mei= nen Nachsten gleich als mich.

5. Dieß ist mein Dank, dieß ist sein Wille; ich soll vollkommen seyn, wie er. So lang' ich dieß Gebot erfülle, stell' ich sein Bildniß in mir her. Lebt seine Lieb' in mei= ner Seele, so treibt sie mich zu jeder Pflicht; und ob ich mit mir war von Kindheit

schon aus Schwachheit fehle, herrscht boch in mir die Gunde nicht.

6. D Gott, lag beine Gut und Liebe mir immerdar vor Augen seyn! fie stårk' in mir die guten Triebe, mein gan= zes Leben dir zu weihn; sie trofte mich zur Zeit ber Schmerzen; sie leite mich zur Beit des Glucks; und sie besieg' in meinem Herzen die Furcht bes letten Augenblicks. Bellert.

Mel. Wie groß ift bes (CB. 124.) 218. Wie machtig spricht in meiner Seele, Herr, beine Stimme voller Hulb! Du schonest meiner, wenn fehle, trägst mich als Bater mit Gebuld; giebst, beinen Geift, michzu regieren; sprichft meinem Herzen freundlich zu; wirst niemals mube, mich zu führen, so viel ich falsche Tritte thu'.

2. Erbarmer beiner Creaturen, liebreicher Gott ber ganzen Welt, die beiner Milde reiche Spuren in jedem Son= nenstaub enthält! nie kann ich beine Gut' ermessen, bie an. Wie sollt' ich hingehn und vergessen, was du zu meinem Heil gethan!

- 3. Ach sollt' ich sünd'gen noch mit Willen an meinem Vater, der vergiebt? der mir Gebote zu erfüllen gegeben hat, weil er mich liebt? der die Erfüllung theurer Pflichten als eine Wohlthat mir vergilt, und, statt mit Strenge mich zu richten, mein Herz mit Trost und Freud' ersfüllt?
- 4. Ihm zu gehorchen, giebt der Seele schon Freude hier, dort Seligkeit. Ich weine kindlich, wenn ich sehle, vor dir, o Vater, der verzeiht. Fühl' ich die Größe meiner Sünden, so zag' ich nicht, ich bin ein Christ. Wie freudig kann ich's dann empsinden, daß Christus mein Erlöser ist.
- 5. D diesen Trost in meisnem Herzen gab' ich für alle Welt nicht hin. Er ist mein Freudenquell in Schmerzen, und giebt mir Kraft, solftwach ich bin. Ohn' ihn müßt' ich mit Allen zittern, die Kinder des Verderbensstend. Sott mag der Erder

Grund erschüttern, nun beb' ich nicht, ich bin sein Kind.
Rrager.

Mel. Wie groß ift bes (CB. 124.)

- 219. Wo sind die Weissen, die mich lehren, wie unsser Gott allwissend ist? Werkann mir den Verstand erkläsren, des Wissen keine Gränz' umschließt? Wer schauet ihn vom Angesichte, wenn er auch noch so hoch sich schwingt? Der Höchste wohnt in einem Lichte, zu dem kein sterblich Auge dringt.
- 2. Könnt' ich das Heer der Sterne zählen, der Erde-Staub, den Sand am Meer, und die Gedanken aller Seezlen von ihrem ersten Ursprung her: so wär' ich weiser, als auf Erden ein Mensch ist, als am Strom des Lichts vielleicht selbst Engel jemals werden: doch gegen Sott wüßt' ich noch nichts.
- 3. Nichts gegen ihn, der sie durchschauet, die Tiefe der Unendlichkeit, und alle Welten, die er bauet, die Zeiten und die Ewigkeit! D du, der Alles weiß und nennet, was ist und werden soll und war,

wie bist du Jedem, der dich kennet, unendlich groß und wunderbar!

- 4. Ja, dich bewundern, dir vertrauen, ist meinem Geiste Lust und Pslicht! Mit Ehrfurcht darf ich nach dir schauen, doch dich begreifen kann ich nicht. Gott, nach dem Licht, in dem du wohnest, forsch' ich mit heiliger Begier, du siehst es gnädig, und belohnest mit Weisheit meinen Durst nach dir.
- 5. Die Weisheit warnet mich vor Sunden, vor Selbst= betrug und Heuchelei. Ich denke stets: Gott kann mich

- finden, wie tief verborgen ich auch sei. Vor ihm kann keine Nacht mich decken, kein falsscher Schein betrüget ihn; mir folgten seines Jornes Schrecken, könnt' ich gleich aus der Welt entsliehn.
- 6. Wer kennet seines Herzens Tiefen? wer darf, o Gott, sich selber traun? All-wissender, du wollst mich prüsen, du wollest ganz mein Herz durchschaun! Erblickst du mich auf bosen Wegen, so sühre mich auf beine Bahn, und laß einst deiner Führung Segen am Ziele mich von dir empfahn!

## Von der Schöpfung, Erhaltung und Megierung.

220. Bringt dem Herrn der Himmelsheere, bringt, Menschenkinder, Preis und Ehre; den Schöpfer Aller betet an. Zahllos sind der Christen Schaaren, die, ehe noch wir Menschen waren, schon vor ihm standen und ihn sahn. Ihr Heer, umstrahlt von Licht, bestedt das Angesicht vor dem

Schöpfer. Voll Preis und Dank tont ihr Gefang burch alle Himmel Gottes hin.

2. Gott, mit allen Mil= lionen, die deiner Himmel Kreis bewohnen, soll, wer hier heilig wird, sich freun; soll, erlöst durch dein Erbar= men, zu dir gebracht auf ihren Urmen, wie sie verklärt und selig seyn. Vernehmt's, ihr

Men=

Menschen, hort! wer Gott im Glauben ehrt, wird am Thro= ne in seinem Reich auch En= geln gleich das Antlitz seines Gottes schaun.

3. Werdet heilig, send vollstommen, wie Engel Gottes! Gott wird kommen mit seinen Engeln zum Gericht. Laßt sie jauchzen, daß wir Alle, dann aufgerichtet von dem Falle, Gott sehn und seiner Wonne Licht. Heil und! Wir beten dann mit allen Engeln an: Gott sen Ehre! ihr Lobsgesang und unser Dank hallt dann durch alle Himmel hin.

Mel. Dir, bir Jehova (CB. 26.)

221. Du sührst, o großer Gott, die Deinen mit Vater= handen doch oft wunderbar. Wie könntest du es bose mei= nen? Wirst du doch auch im Kreuz uns offenbar! Es gehe auch durch Dunkel oft dein Pfad, so führt doch Alles herrlich aus dein Rath.

2. Was Menschensinn in Eins will fügen, vertheilt in weite Fernen deine Hand. Was unter's Joch der Stolz will biegen, hebst du empor zum Segen für das Land.

Die Welt baut auf und trott: du reißest ein; sie will zerstő= ren, und du läß'st gedeihn.

- 3. Was die Vernunft will hoch erheben, hast du oft schon aus deinem Buch gethan; das vor der Welt geringe Leben sührst in der Stille du selbst himmelan. Der stolzen Tuzgend deckst du auf die Schuld; dem reu'gen Sünder zeigst du Vaterhuld.
- 4. Bald scheinst du streng dich zu erweisen; bald ist dein ganzes Walten väterlich. Will los von dir das Kind sich reissen, so weist die Zucht es wieder hin auf dich. Wir nahn gebeugt und sagen Beßzung zu: da schenkt dein Geist dem Herzen neue Ruh'.
- 5. So gehst du, Herr, nicht Menschenwege; dein Psad wird selten ganz im Licht gesehn. Auf daß der Glaube neu sich rege, willst du, daß wir durch's Dunkel mit dir gehn. Wer meint, dein Gang sen ihm im Ansfang klar, der nimmt am Ziel des Laufs den Trrthum wahr.
- 6. So ziehe mich nach bei= nem Willen und pfleg' und trag' dein zagend schwaches Kind.

Mir soll das Herz der Glaus be stillen, daß deine Wege Gnad' und Wahrheit sind. Es lebe stets dein Geist, o Gott, in mir: dann sühret Leid und Freude mich zu dir!

Mel. Wie schon leuchtet (CB. 126.)

222. Fleug auf, mein Psalm, mein Lobgesang, Unsbetung unserm Gott und Dank vor seinem Thron zu bringen! Er hort der Menschen Loblied gern, wenn hoh're Geister auch dem Herrn ein hoh'res Loblied singen. Darum sind auch mit den Heeren, die ihn ehren, wir gerufen hin zu seines Thrones Stufen.

- 2. Wie groß ist Gottes Herrlichkeit! Durch alle Räum' und alle Zeit tont sein allmächztig: Werde! und auf sein Wort voll Schöpfermacht steht Alles da voll Reiz und Pracht; der Himmel und die Erde. Schaffend sprach er's; da begonnen tausend Sonnen und erhellten ein unzählbar Heer von Welzten.
- 3. Wie sie so herrlich sind, so schön; einträchtig alle Gott erhöhn und seine Größe preisen! Wie sind sie alle Lob und

- Dank, ein hoher, jubelnder Gesang dem Gütigen, dem Weisen! D wie könnt' ich sühllos schweigen? solcher Zeuzen Loblied hören und nicht Gottes Ruhm vermehren?
- 4. Für uns auch schuf der Herr die Welt, für uns auch hat er das Gezelt des Himmels ausgebreitet. Dem Herrn gebührt auch unser Preis; für uns hat er den Erdenkreis zum Wohnplatz zubereitet. Preis ihm! Preis ihm! jede Blüthe zeugt von Güte; Wald und Fluren tragen seiner Gnade Spuren.
- 5. Und immer scheint der Sonne Licht, und die Natur ermüdet nicht, für uns sich schön zu schmücken; sie beut der Freuden viele dar, bleibt herrlich stets und wunderbar, mein Auge zu entzücken. Gott läßt nimmer diese Werke seisner Stärke hier veralten, bis er kommt, Gericht zu halten.
- 6. So hat mein Gott an mich gedacht, so hat mich sei=
  ne Huld und Macht begnadigt
  und erhoben! Des Höchsten
  Lob sey meine Lust; strömt hin
  aus meiner vollen Brust, ihr
  Lieder, Gott zu loben! Seele,
  rühm'

rühm' ihn, und es schalle von dem Halle frommer Lieder Gotztes Erd' und Himmel wieder.
Eramer.

Mel. Aus meines Herzens (CB. 13.)
223. Sott, ber an allen

Enden viel große Wunder thut, du bist's, in dessen Händen mein ganzes Schicksal ruht; für diese Prüfungszeit hast du, Herr, meine Tage, mein Slück und meine Plage bestimmt von

Ewigkeit.

2. Eh' ich das Licht erblickte und deine Huld verstand, da schon, o Gott, beglückte mich deine Vaterhand. Mein Lob ist zu gering, das Gute zu erheben, was ich in meinem Leben, o Herr, von dir em= pfing.

- 3. Druckt mich auf meinen Wegen gleich manche Last und Muh', so führt sie doch zum Segen, und du erleichterst sie. Du bleibst erbarmungsvoll, willst liebreich deinen Kindern des Lebens Noth vermindern, und förderst gern ihr Wohl.
- 4. Dieß war in meinem Leben mir immer-Trost und Licht, und hat mir Kraft gesgeben und frohe Zuversicht.

Wenn ich bekümmert war, so seufzt' ich und war stille, und bann entriß bein Wille mich immer ber Gefahr.

5. Dein Name sen gepriessen, du Retter aus Gefahr, der sich an mir erwiesen so herrlich immerdar. Mit Freusben will ich dir des Dankes Opfer bringen, und deiner Güte singen von Herzen für und für.

Mel. Ringe recht, wenn (CB. 101.)

- 224. Gott der Macht, in deinem Ruhme keinem, als dir selbst bekannt; aus versborgnem Heiligthume waltest du mit starker Hand.
- 2. Sterne glänzen und ers blinden; Berge wehst du weg wie Spreu; Volker werden und verschwinden; Alles Fleisch vergeht wie Heu.
- 3. Reiche schmetterst du zur Erde; Königsstühle stürzen ein; Hirten rufst du von der Heer= de, Herrscher ihres Volks zu seyn.
- 4. Wann du kommst, um auszugleichen, Herr, was kann vor dir bestehn? Alle Berge mussen weichen, alle Thaler sich erhohn.

- 5. Was der Menschen Kunst erhoben, ist auf leichten Sand gestellt: du gebeutst, es ist zerstoben, wie das Laub im Herbste fällt.
- 6. Aber wo auf Felsengrün= ben beines Tempels Mauer ruht, droht umsonst aus tie= fen Schlünden aller Elemente Wuth.
- 7. Und ob Ales sich emporet, ringsum Alles untergeht: dieser Bau bleibt unversehret, und die Stadt des Herrn besteht.
- 8. Selbst ber Feinde Trotz und Mühe muß dir ebnen deinen Pfad; darum komm, o Herr, und ziehe ein in deine Gottesstadt.
- Mel. Jesu, meine Freude (CB. 65.)
  225. Sott, der wird's wohl machen, dem ich meine Sachen allzeit heimgestellt. Er hat mich erkohren, eh' ich war geboren an das Licht der Welt; hat mir auch, nach Väter Brauch, was vonnöthen, stets gegeben hier in diesem Leben.
- 2. Gott, der wird's wohl machen! Er hat oft mir Schwachen Freud' und Glück beschert; hat mich nie verges=

- sen, stets mir zugemessen, was mich stärkt und nährt. Auch, wenn fast die Kreuzeslast seine Kinder hart gedrücket, hat er mich erquicket.
- 3. Gott, der wird's wohl machen! Laß die Wetter kraschen und die Stürme wehn! Wenn mit wildem Grausen alle Wellen brausen, will er bei dir stehn. Gott ist da mit Hülfe nah'. Schlägt dich Unsglück auch darnieder, Gott ershebt dich wieder.
- 4. Gott, der wird's wohl machen! Mächtig in den Schwaschen ist er allezeit. Wem hat's je gefehlet, der zum Trost ihn wählet, auch im größten Leid? Drum, mein Herz, vergiß den Schmerz. Alles steht in seinen Hank wenden.
- 5. Gott, der wird's wohl machen, gnädig bei dir wachen, will dein Stündlein nahn. Wenn des Lebens Jahre ensben an der Bahre, führt er himmelan. Festen Grund hat Gottes Bund: Alle, die im Glauben sterben, sind des Himmels Erben.

Stodmann.

Mel.

- 226. Gott ist mein Licht! verzage nicht, mein Herz, in banger, bunkler Zeit! Die Sonne sinkt, die Nacht bringt Furcht und Schmerz: mein Licht skrahlt allezeit; es schimmert an dem Tag der Freuden, es leuchtet in der Nacht der Leiden. Gott ist mein Licht!
- 2. Gott ist mein Heil! o Seele, fürchte nichts! Dein Helfer ist getreu; er läßt dich nicht, sein Vaterwort verspricht's; er steht dir mächtig bei. Er will, wie in der Jusgend Tagen, dich bis in's späte Alter tragen. Gott ist mein Heil!
- 3. Sein ist die Kraft! Er spricht und es geschieht; gebeut, und es steht da; und wenn mein Blick noch keine Hoffnung sieht, ist schon die Rettung nah'. Wo schwache Menschen nichts vermögen, wirkt Gottes Urm auf tausend Wegen. Sein ist die Kraft!
- 4. Sein ist das Reich! Er herrscht im Weltgebiet mit Weisheit, Huld und Macht;

- bie Sterne gehn, der Strom der Zeiten slieht, von seinem Blick bewacht; und Alles benket er im Stillen zum Ziel nach seinem heil'gen Willen. Sein ist das Reich!
- 5. Gott ist mein Schild! mein Schirm in der Gefahr, die er nur wenden kann. Er beckt mein Haupt, und ohn' ihn fällt kein Haar; er nimmt sich Aller an. Ob Tausende, die mit mir wallen, zur Rechten oder Linken fallen: Gott ist mein Schild!
- 6. Gott ist mein Lohn! drum geh' ich unverzagt die Bahn, die er mir zeigt; der Gang ist schwer; er wird mit Gott gewagt, der dort die Palme reicht. Froh will ich wachen, kämpfen, ringen, durch Gnade stark, den Feind beswingen: Gott ist mein Lohn!
- 7. Gott ist mein Preis! Er sen mein Lobgesang, er, beß ich ewig bin! Der Herr ist groß und seines Ruhmes Rlang tont durch das Welt-all hin. Ich stimme mit den Erdgebornen in's hohe Lied der Auserkohrnen: Gott ist mein Preis!

Bengftenberg.

- Mel. Ich bank bir, lieber (CB. 56.)

  227. Sott, meine ganze Seele macht deinen Ruhm bestannt. Dir dank ich, und ersähle die Wunder deiner Hand. Mein Herz ist froh; ich singe aus tief bewegter Brust: Du, dem ich Lieder bringe, bist meine höchste Lust!
- 2. Du sitest auf dem Throne als Richter aller Welt, der, Jeglichem zum Lohne, gezrecht sein Urtheil fällt. Wenn Menschen frevelnd schmähen dein heiliges Gebot, dann schiltst du: sie vergehen vor deinem Zorn, o Gott!
- 3. Gott wägt die Welt und übet ein heiliges Gericht; wer Trug und Bosheit liebet, bleibt vor dem Höchsten nicht. Die Wage sinkt und steiget, wie sein Gesetz gebeut, und jedes Volk bezeuget des Richters Heiligkeit.
- 4. Du bist ein Fels der Frommen, ein Fels in jeder Noth. Sie traun auf dich, und kommen zu dir, dem treuen Gott. Die Thränen, die sie weinen, sind dir bekannt und werth; versäumen willst du Keinen, der deinen Schutz begehrt.

- 5. Freut euch des Herrn und preiset ihn laut vor aller Welt, der herrlich sich beweis set und, was er zusagt, hält. Nach überwundnen Leiden ersschallt im Heiligthum dir, Gesber ew'ger Freuden, Unbetung, Preis und Ruhm.
- 228. Mächtig kannst du uns bewahren, Höchster! du ermattest nie. Schweben wir gleich in Gefahren: du gebeutst, so sliehen sie. Dir nur wollen wir vertrauen, der du gnädig uns regierst und uns zu dem Ziele führst, wo wir, Herr, dich näher schauen. Selig, wer sich felsenfest auf dein Vatersherz verläßt.
- 2. Friede ruht auf deinen Wegen, Weisheit leitet deinen Gang. Du verwandelst Noth in Segen, Angstgeschrei in Preisgesang. Herrlicher, als wir verstehen, ordnest du den Lauf der Welt, und was deine Allmacht hält, kann und wird nicht untergehen. Der ist weise, der dir traut, und auf deine Weisheit baut.
- 3. Ob der Erde Glück entsschwindet: kühn erhebet sich

ber Geist, der bei dir die Ruhesindet und der Weltlust sich
entreißt. Freudig ruft er dir
entgegen: Mir geschehe, wie
du willst! der du allen Kum=
mer stillst, du hast tausendsa=
chen Segen. D wie muthvoll
ist der Christ, der dir ganz er=
geben ist!

4. Seine Christen-Hoffnung stehet, wenn, was irdisch ist, zerfällt; trägt den Schmerz, der bald vergehet; duldet sür die beßre Welt. Dort versschwinden die Gefahren; dort ist alle Furcht entslohn. Dulzder jauchzen dort am Thron, die hier treu und standhaft waren. Herr, dein Wille soll gesschehn! Wie du sührst, so will ich gehn. Reche.

Mel. Bobt Gott, ihr Chrift. (CB. 74.)

- 229. Mein Geist ersstaunt, Allmächtiger, wenn er die Gnade denkt, womit du mich, mein Gott und Herr, so unverdient beschenkt.
- 2. Dann ist mein Herz so hoch erfreut, ganz beiner Gute voll, und weiß vor heißer Dankbarkeit nicht, wie es danken soll.

- 3. Als ich noch in ber Mutster Schooß, in Racht verborsgen, schlief, bestimmtest du für mich das Loos, das mich zum Leben rief.
- 4. Du wählst des Sterbli= chen Geschick, eh' er geboren ist; und so ward ich, o welch ein Glück! schon als ein Kind ein Christ.
- 5. Mir Schwachen nah', vernahmst du schon, was noch kein Flehen war, und neigtest zu des Weinens Ton dein Ohr erbarmend dar.
- 6. Wenn ich auf meiner Jugend Pfad vom Ziele mich verirrt, hat liebevoll mich, Herr, dein Rath bahin zurückgeführt.
- 7. Du warst mein Schutz und meine Wehr vor Ungluck und Gefahr und vor dem Laster, das noch mehr als sie zu fürchten war.
- 8. Von Krankheit bleich, fah ich durch dich mein Leben neu erhellt; und beine Gnade schmückte mich, wenn Sünde mich entstellt.
- 9. Von Freudenstrahlen glänzt mein Blick, da du so hoch mich liebst und in der treuen Freundschaft Glück des Lebens Trost mir giebst.

£ 2 10. Und

- 10. Und welche hohe Wohlsthat ist dieß Herz, das fühlen kann, wie gnäbig du, mein Bater, bist; was du an mir gethan!
- 11. Kein Tag soll froher mir vergehn, als, Höchster, dir zum Preis; mit Dank will ich dein Lob erhöhn, so gut ich kann und weiß.
- 12. In Schrecken, Angst, Gefahr und Noth trau' ich allein auf dich; wenn du mich stärkst, ist selbst der Tod mir nicht mehr fürchterlich.
- 13. Vergehe, was vergäng= lich ist: mein Muth soll froh= lich fenn; du bleibest ewig, wie du bist, und ich bleib' ewig bein!

Mel.Run freut euch, lieben (CB.85.)

- 230. Wenn ich, o Scho=
  pfer, deine Macht, die Weiß=
  heit deiner Wege, die Liebe,
  die für Alle wacht, anbetend
  überlege; so weiß ich, von
  Bewundrung voll, nicht wie
  ich dich erheben soll, mein Sott,
  mein Herr, mein Vater!
- 2. Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke. Der Himmel, prach= tig ausgeschmuckt, preist dich,

- du Gott der Stärke! Wer hat die Sonn' an ihm erhöht? wer kleidet sie mit Majestät? wer ruft dem Heer der Sterne?
- 3. Wer mißt dem Winde seinen Lauf? wer heißt die Himmel regnen? wer schließt den Schooß der Erde auf, mit Vorrath uns zu segnen? D. Gott der Macht und Herrlichsteit! Gott, deine Güte reicht so weit, so weit die Wolken reichen.
- 4. Dich predigt Sonnensschein und Sturm; dich preist der Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Wurm, bringt meinem Schöpfer Ehre. Mich, ruft der Baum in seisner Pracht, mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht; bringt unserm Schöpfer Ehre!
- 5. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet; der Mensch, ein Seist, den sein Verstand dich zu erstennen leitet; der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, ist sich ein täglicher Beweis von deiner Gut' und Größe.
- 6. Erheb' ihn ewig, o mein Geist, erhebe seinen Namen! Gott, unser Vater, sen gepreist, und alle Welt sag': Amen!

und alle Welt fürcht' ihren dien' ihm gern! wer wollte Herrn, und hoff' auf ihn, und Gott nicht dienen?

Gellert.

# Von Jesu Christo und von der Erlösung.

231. Aus irdischem Seztümmel, wo nichts das Herzerquickt, wer zeigt den Wegzum Himmel, wohin die Hoffznung blickt? Wer leitet unser Streben, wenn es das Ziel vergißt? wer sührt durch Todzum Leben? Der Weg ist Jesus Christ.

- 2. Hier irren wir und feh= len, gehüllt in tiefe Nacht. Durch wen wird unsern See= len das wahre Licht gebracht? Von oben kommt die Klar= heit, die Alles uns erhellt; denn Christus ist die Wahr= heit: er ist das Licht der Welt.
- 3. Wer giebt uns hier schon Freuden, die Niemand rauben kann? wer zeiget uns im Leizden den hen Himmel aufgethan? Wenn vor dem Tod wir besben, wer giebt dem Herzen Ruh'? Rur du, Herr, kannsk

sie geben: das Leben selbst bist du.

Arnbt (Gruft Moris).

Mel. Ich bank' bir schon (CB. 57.)

232. Gedanke, ber uns Leben giebt, wer kann dich ganz durchdenken: also hat Gott die Welt geliebt, uns seinen Sohn zu schenken!

- 2. Gebanke voller Majesstät! umringt von Finsternisssen hoch über die Vernunft erhöht, stillst du doch mein Sewissen.
- 3. Ich kann der Sonne Wunder nicht, noch ihren Bau ergründen, und doch kann ich der Sonne Licht und ihre Wärm' empfinden.
- 4. So kann ich auch nicht Gottes Rath in Jesu Tob ers gründen, allein bas Göttliche der That, bas kann mein Herz empfinden.

5. Nimm

٢

- 5. Nimm mir den Trost, daß Jesus Christ auch meine Schuld getragen, daß er mein Herr und Heiland ist, so werd' ich angstvoll zagen.
- 6. Ist Christi Wort nicht Gottes Sinn, so werd' ich irren mussen, und wer Gott ist, und was ich bin und werden soll, nicht wissen.
- 7. Nein, diesen Trost der Christenheit soll mir kein Spotter rauben; ich fühle seis ne Göttlichkeit, und halte fest am Glauben.
- 8. Sohn Gottes, ganz bein Eigenthum, durch dich des Himmels Erbe, dies bin ich, und das ist mein Ruhm, auf den ich leb' und sterbe.
- 9. Du giebst mir deinen Geist, das Pfand, im Glausben mich zu stärken, und führst mich an der Gnade Hand zu allen guten Werken.
- 10. So lang' ich deinen Willen gern, mit reinem Hers zen thue, so fühl' ich eine Kraft des Herrn, und schmecke Fried' und Ruhe.
- 11. Und wenn mich meine Sunde krankt, und an sein Kreuz ich trete, so weiß ich,

- daß er mein gedenkt, und thut, warum ich bete.
- 12. Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und ich ihn schauen werde, daß er mich einst zu sich erhebt vom Staube dieser Erde.
- 13. Erfüll' mein Herz mit Dankbarkeit, so oft ich dich nur nenne, und hilf, daß ich dich allezeit treu vor der Welt bekenne.
- 14. Soll ich bereinst noch würdig seyn, für dich hier Schmach zu leiden, so müsse mich nicht Schmach noch Pein von beiner Liebe scheiden.
- 15. Und sollt' ich auch nicht für und für des Glausbens Freud' empfinden, so wirke doch dein Wort in mir und rein'ge mich von Sünden.
- 16. Hat Gott uns seinen Sohn geschenkt laß mich noch sterbend benken wie sollt' uns der, der ihn gesschenkt, mit ihm nicht Alles schenken? Gellert.

Mel. Alles ist an Gottes (CB. 9.)

233. Gott ist Herr; der Herr ist Einer, und demselz ben gleichet Keiner: nur der Sohn, der ist ihm gleich, und sein sein Stuhl ist unumstößlich, und sein Bund ist unaufloßlich, und sein Reich ein ewig Reich.

- 2. Nur in ihm, o Wunsbergaben! können wir Erlös fung haben, die Erlösung durch sein Blut. Hört's: das Leben ist erschienen; Allen, die ihm gläubig dienen, bringt sein Tod das ew'ge Gut!
- 3. Horcht dem neuen Schöpfungsliede: Es ist Gnade! es
  ist Friede! Gottes Huld vertilgt
  den Krieg! Ew'ges Leben! ew's
  ges Lieben! Tod, wo ist dein
  Stachel blieben? Holle, wo ist
  nun dein Sieg?
- 4. Die begnadigte Gemeine, hier und dort im Geist nur Eine, hat den Herrn zu ihrem Haupt. Er hat sie mit Blut erkaufet, hat mit Feuer sie getaufet, und sie lebet, weil sie glaubt.
- 5. Gebt, ihr Sünder, ihm die Herzen; klagt, ihr Kransten, ihm die Schmerzen; klagt ihm, Arme, nur die Noth! Wunden müssen Wunden heisten: er war arm, weiß auszutheilen; kennt die Schmerzen, kennt den Tod.

- 6. Herz, willst du dich langer grämen? Willst du Gnade? Du sollst nehmen! Willst
  du Freiheit? Er macht frei!
  Suchst du Jesum? Sollst ihn
  sinden, fester dich mit ihm
  verbinden, bis er ganz dein
  eigen sen!
- 7. Allen den erlösten Seeslen. soll's an keinem Gute sehslen; denn sie glauben, Gott zum Ruhm. Werthe Worte! theure Lehren! möcht' doch alle Welt dich hören, süßes Evansgelium!
- 8. Zwar das Haupt trug die zum Hohne ihm geflochts ne Dornenkrone, und das Leis den kam zuvor. Gleiches Kreuz trifft Christi Glieder hier auf kurze Zeiten wieder: doch ihr Haupt zieht sie empor.
- 9. Ihnen steht ein Himmel offen, welcher über alles Hofsen, über alles Wünschen geht. Die geheiligte Gemeine weiß, daß eine Zeit erscheine, wo auch sie in Ehren steht.
- 10. Jauchzt ihm, ihr gestreuen Knechte! ruhmt, vollens bete Gerechte, und du Schaar, die Palmen trägt; und du Blutvolk in der Krone, und

du Chor vor seinem Throne, der die Himmelsharfen schlägt!

11. Ich auch, auf den tief=
sten Stufen, ich will glauben,
reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, Alles wird ihm unterthänig: ehret, liebet,
lobet Ihn!

234. Deerde seiner Weide, eile doch mit Freude deinem Hirten zu! Wenn dich Leiden drücken, wird er dich erquicken; o bei ihm ist Ruh'! Folg' ihm nach, kein Ungemach läßt der Helser in Beschwerden dir versterblich werden.

2. Wenn wir mit ihm wallen, halt, daß wir nicht fallen, uns der Arm des Heren. In den tiefsten Nächten ist er uns zur Rechten, schien er noch so fern. Längst gezählt ist, was uns quält, und ist Sünd' und Kampf vorüber, trägt er uns hinüber.

Mel. Wachet auf, ruft uns (CM.113.)
235. Seil'ger Jesu, Heil's
gungsquelle, wie strahlt bein
Glanz so rein und helle! wie
leuchtet beine Heiligkeit! Aller

Glanz erschaffner Wesen, die Gott zu seinem Dienst erlesen, ist gegen dich nur Dunkelheit. Ein Vorbild bist du mir, o bilde mich nach dir, du mein Ales! Jesu, hilf du auch mir dazu, daß ich auch heilig sen, wie du!

- 2. Frommer Heiland, dessen Leben dem Willen Gottes ganz ergeben, der bis zum Tod geshorsam war: lehr' auch mich des Vaters Willen still und ergeben zu erfüllen, ihm zu gehorchen immerdar! Mach' dir mich gleich gesinnt, wie ein gehorsam Kind, fromm und stille! Jesu, hilf du auch mir dazu, daß ich sen fromm und still, wie du!
- 3. Sút'ger Jesu, o wie milbe, wie ahnlich beines Vaters Bilde, wie freundlich warest du gesinnt! Deine Güte leuchtet Allen; du richtest freundlich auf, die fallen; du suchest, die verloren sind. O neig' auch meinen Sinn zur wahren Liebe hin, die nicht wanket! Jesu, hilf du auch mir dazu, daß ich auch gütig sen, wie du!
- 4. Sanfter Heiland, wie gestulbig trugst du das Urtheil: Er ist schuldig! und sprachst kein

Kein Wort der Drohung aus! Wer kann deine Sanstmuth messen, bei der du, Heil'ger, nie vergessen den Eiser sür des Vaters Haus! Herr, nach' vom Zorn mich frei! Sieb Sanstmuth, und verleih' frommen Eiser! Jesu, hilf du auch mir dazu, daß ich sanstmuthig sen, wie du!

5. Tesu, du mein Heil und Leben, du wollest selbst die Kraft mir geben, zu werden deinem Vordild gleich! Gieb, daß mich dein Geist durche dringe, daß ich viel Glaubenssfrüchte bringe und tüchtig sen zu deinem Reich! Ach, zeuch mich ganz zu dir, und lebe selbst in mir, treuer Heiland! Tesu, hilf du auch mir dazu, daß ich bei dir einst sinde Ruh!

Mel. Herzliebster Jesu, (CB. 54.)
236. Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, nicht Freund und Feinde, die mich hier umgeben, noch Arglist noch Gewalt, noch Freud' und Leis

2. Der Ew'ge, ber hoch über Sonnen thronet, hat seines Sohnes nicht für mich verschos

den von Gott mich scheiben.

net; voll Hulb hat er, bamit wir ewig leben, ihn hingegeben.

- 3. Wie sollt' er nun, wenn uns die Sünden franken, nicht Alles uns mit seinem Sohne schenken? Ja, Alles schenkt, aus ewigem Erbarmen, der Herr uns Armen!
- 4. So kommt denn, all' ihr theu'r erlösten Brüder, und fallt voll Dank vor seinem Throne nieder, bereit und fremdig ihm das ganze Leben zum Dienst zu geben!
- 5. Hier sind wir, Bater! du giebst uns Verlornen das Liebste: Jesum, deinen Eingebornen. Und wir, wir bringen dir aus reinem Triebe ein Herz voll Liebe.

Munter.

237. Nein Lehrer ist dir, Tesu, gleich, wie du an Lieb' und Weisheit reich; du, ein Prophet in Wort und That, verkündigst uns des Ew'gen Rath; du bist gesalbt von Gotztes Hand, der dich vom Himmel hat gesandt.

2. Du weisest uns die wahre Spur zu Gott, dem Schöpfer der Natur; du hast ben ben rechten Weg gezeigt, auf dem der Geist zum Himmel steigt. Was du vom Vater selbst. gehort, das hast du unverfälscht gelehrt.

- 3. Du bist das wahre Licht der Welt: so hat Gott selbst dich dargestellt; so haben dich bekannt gemacht die Werke, die du hast vollbracht. Als Fühzer gingst du selbst voran: zieh uns dir nach auf gleicher Bahn.
- 4. Nachdem du eingegangen bist, wo aller Weisheit Urquell ist, machst du durch deiner Bosten Mund noch jest dein Heil den Menschen kund; du bist es, Herr, von dem das Amt, das die Versöhnung predigt, stammt.
- 5. Noch immer hilfst du beinem Wort in seinem Siege machtig fort; du sendest, wie dein Mund verheißt, noch immer deinen heil'gen Geist, durch den du Kraft zum Glauben schenkst und unser Herz zum Suten lenkst.
- 6. D sende deinen Geist auch mir, daß er mich zu der Wahrheit sühr'; daß ich, von Eigendunkel frei, nur deinem Wort gehorsam sey! Du, Sohn

des Höchsten, sollst allein mein Lehrer und mein Meister seyn. Rambach.

Mel. Warum sollt' ich (CB. 115.)

- 238. Meines Herzens reinste Freude bleibt mir die, daß ich nie mich von Jesu scheide; daß ich ihn durch Glaus ben ehre, jederzeit hoch erfreut seine Stimme höre.
- 2. Freundlich ruft er alle Müden, und erfüllt, sanft und mild, ihren Geist mit Frieden. Seine Last ist leicht zu tragen; er macht Bahn, geht voran, tröstet, wenn wir zagen.
- 3. Er kennt selbst die Leis denöstunden; größern Schmerz, als sein Herz, hat kein Herz empfunden. Darum blickt, wenn seiner Brüder Einer weint, unser Freund mitleidss voll hernieder.
- 4. Will das Herz vor Jamemer brechen: o er pflegt und er trägt uns in unsern Schwäschen. Selig, wer in bosen Zeiten, in Gefahr, immerdar sich von ihm läßt leiten!
- 5. Jesu, treuster Freund von Allen, mit dir will froh und still ich durch's Leben wallen. Auch der Tod kann mich nicht

nicht schrecken; benn du wirst, Lebensfürst, mich einst aufer= wecken.

Mel.Mach's mit mir, Gott, (CB.75.)

- 239. D Urbild aller Frommigkeit, Herr, wer kann dich erreichen? Mit dir, der ganz sich Gott geweiht, ist Keiner zu vergleichen. Auf deisnem Wandel, frei von Schuld, ruht, Jesu, beines Vaters Huld.
- 2. Wer lebte treuer wohl, als du, für Gottes heil'gen Willen? Das war dein Ruhm und deine Ruh', ihn freudig zu erfüllen. Nicht Ehr' und Herrschaft war dein Ziel; du suchtest nur, was Gott gesiel.
- 3. Wenn irgendwo sein Wort geschah, quoll Freud' aus beinem Herzen; wenn Irzrende bein Auge sah, empfandst du tiefe Schmerzen. So hing an Gott bein ganzer Sinn, und immer sahst du nur auf ihn.
- 4. Ihn ehrtest du mit Wort und That vor aller Welt mit Freuden. Du warst bereit, nach seinem Rath, zu unserm Heil zu leiden. Wie Gott die Liebe selber ist, bist du sein Bild, o Zesu Christ.

- 5. Du zeigtest, daß die größte Noth dich nicht zum Murren reize; du wardst geshorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze; dein Gott blieb deine Zuversicht; so standst du fest und wankstest nicht.
- 6. Nun hat dich Gott, dein Gott, erhöht; ein Nam' ist dir gegeben, der über alle Nasmen geht, voll Kraft und Heil und Leben. Durch alle Himsmel tont dein Ruhm von deisnem Erb' und Eigenthum.
- 7. D hilf, daß ich dein Vorbild mir, v Herr, zum Muster setze und Gottes Wilslen, ahnlich dir, hoch über Alles schätze; was er gebeut, mit Freuden thu', und ganz in seiner Fügung ruh'.

Alel. Sollt' ich meinem (CB. 108.)
240. Ringe dich vom Weltgewühle, Herz, von Lust und Kummer los! In des Ewigen Gefühle werde frei, und still, und groß! Ernst und ruhig laß dahinten, was zum Staub dich niederzieht, heute sucht und morgen slieht; laß es schweigen, laß es schwinden! Ihn, den Erd!

und Himmel preist, ihn ers greife, bu mein Geist!

- 2. Doch wie könnt' ich ihn je sinden? Allgewaltig, heilig er: ich, in Ohnmacht, ich, in Sünden; ich, ein Staub von gestern her? Heil! Es blickte sein Erbarmen auch auf mich von Ewigkeit; sandte, da erfüllt die Zeit, mir auch seinen Sohn, mir Armen: Licht vom Licht, und Huld von Huld, Mensch wie ich, doch frei von Schuld!
- 3. Herr, mein Heiland, sein willkommen! tausendmal begrüß' ich dich! Hätt' ich nichts von dir vernommen: ach, wie stünd' es dann um mich? ach wem brächt' ich dann mein Lieben, meine Sorg' und stille Pein? Und wie einsam würd' ich senn! wer wär' sonst mir treu geblieben? Und so sänkt ich auch hinab, einsam, trostlos, in mein Grab.
- 4. Drum o Preis, daß du gekommen und mein Dassenn mir verklärt! daß du mir, mit allen Frommen, Gnad' um Gnade hast gewährt! Licht im Geiste, Trost im Herzen, Muth und Lust zu

guter That, Kraft im Kampf, in Aengsten Rath, Hoffnung und Vertraun in Schmerzen: was nur Gutes wohnt in mir, Alles bank' ich, Jesu, dir!

5. Nun so gieb, daß nie ich lasse, was du liebend mir gebracht! daß ich kräftig dich erfasse, der du mir zum Heil gemacht! An dem Heisligen und Reinen hat, wer Sünde liebt, nicht Theil; Frevlern wird, o Herr, dein Heil, und auch Trägen, nicht erscheinen. D so hilf mir, still und rein — lebend, stersbend, dein zu seyn!

Rochlis.

Mel. Jesu, ber du meine (CB. 64.)

241. Schweiget, bange
Iweisel, schweiget! mein Erbarmer ist getreu, und sein
Geist in mir bezeuget, daß
ich Gott versöhnet sep. Mir
brohn nicht ber Hölle Flammen, und will mich mein
Herz verdammen, täuschen soll
mich nicht sein Schmerz; Gott
ist größer, als mein Herz!

2. Er, der das Berborgne kennet, schaut auch in mein Herz hinein; weiß, wie

- es von Sehnsucht brennet, ganz sich seinem Dienst zu weihn; sieht den Kummer meiner Seele, der mich beugt, so oft ich sehle; und nicht meiner Zweisel Wahn, meinen Glauben sieht er an.
- 3. Und wie nie sein Urstheil wanket, wankt auch nie sein ew'ger Rath. Rühmet, Christen, danket, danket! groß ist, was er an uns that. Uns den Sündern, den Verlornen, gab er seinen Eingebornen; wahrlich, Alles, Alles giebt Gott, der in dem Sohn uns liebt.
- 4. Mir auch ist sein Sohn gegeben, durch den Glauben ist er mein. Ja, ich weiß: ich werde leben und in ihm einst selig seyn. Mich sah Gott von seinem Throne, mich erwählt' er in dem Sohne, eh' noch seiner Allmacht Ruf mich und alle Wesen schuf.
- 5. Wer will ferner den verklagen, den Gott selber auserwählt? Wer darf zu verdammen wagen, den er zu den Seinen zählt? Hier ist Gott! nichts kann mich schreschen; seine Gnade will mich decken; war ich gleich der

- Sunde Knecht, er, mein Gott, spricht mich gerecht.
- 6. Theuer bin ich ihm erworben. Heil mir, hier ist Jesus Christ! er, ber auch für mich gestorben, auch für mich erstanden ist; ber zur Rechten Gottes sitzet, auf mich sieht, mich mächtig schüßet, mich vertritt, mich nie verstößt, mich aus aller Noth erlöst.
- 7. Fest am Glauben will ich halten, wird auch Alles mir geraubt; Gottes Gnade laß ich walten, und erhebe froh mein Haupt. Mich soll keine Schmach, kein Leiden je von seiner Liebe scheiden. Darauf steh' ich felsenfest, daß Gott nimmer mich versläßt.

Mel. Mein Jesu, bem bie (CB. 76.)

242. Von meinem Jesu will ich singen! Aus Liebe kam er in die Welt, die ew'ge Wahrheit uns zu brinzgen, die alle Finsterniß erzhellt. Er kam, als noch des Irrthums Schatten rings auf dem ganzen Erdkreis lag, und auch die Weisen keinen Tag, kaum

kaum eine schwache Damm= rung hatten.

- 2. Vom Himmel kommt er, uns zu lehren; seht, wie vor ihm die Erde schweigt! Die Heiden drängen sich, zu hören, da sich der große Lehrer zeigt. Er lehret uns die Gottheit kennen, und ladet uns zum neuen Bund; durch ihn darf unser bloder Mund Gott wieder unsern Vaternennen.
- 3. Dem schwer verschuldesten Geschlechte, das ganz von Gott gewichen war, stellt sich der einzige Gerechte zum Opfer der Verschnung dar. Verlosten waren Adams Kinder, versunken in die tiefste Noth: er giebt sich in den Kreuzesstod und stirbt für abgefallne Sünder.
- 4. Er stirbt! Ist der aus Gott geboren, der an dem Kreuze neigt sein Haupt? Was klügelt ihr, ungläud'ge Thoren? Weg, Zweisel, der mir Jesum raubt! Ich bete, Herr, vor dir im Staube! Du redest und ein himmlisch Licht strahlt siegend mir in's Angesicht: du redest und, o Gott, ich glaube!

- 5. Za Herr, du kannst dich nicht verhehlen, du bist der Sohn von Ewigkeit. So glaubten auch die großen Seeslen, die Märtyrer der alten Zeit, die sich nach deinem Namen nannten und mit ershabnem Heldenmuth, auch auf der Folter, in der Gluth, dich, ihren Herrn und Gott, erskannten.
- 6. Verehrt, verehrt ihn, alle Lande! der Jesus, der im Grabe liegt, zerbricht des Todes eh'rne Bande, lebt ewig, und der Glaube siegt. Der Glaube, diese zarte Pslanze, grunt aus der Zeuzgen Blut hervor, und hebt im Sturm das Haupt empor mit immer ungeschwächtem Glanze.
- 7. Drum lehnt nicht mehr, ihr Nationen, euch gegen Christi Predigt auf! ihr Wölker, und ihr auf den Thronen, am Kreuze sammelt euch zu Hauf! Wo sind die Feinde? Schon verschwunden! Ia, alle Völsker mussen sehn, daß Mensichen Sott nicht widerstehn; der Herr hat glorreich überswunden.

Mel.

Mel. Wie groß ift bes (CB. 194.)

- 243. Was war' ich ohne bich gewesen, was wurd' ich ohne bich, Herr, seyn? Zu Furcht und Aengsten auserlessen, ständ' ich in weiter Welt allein. Nichts wüßt' ich sicher, was ich liebte; die Zukunft wär' ein dunkler Schlund; und wenn mein Herz sich tief betrübte, wem thät' ich meine Sorge kund?
- 2. Einsam verzehrt von Lieb' und Sehnen, erschien' mir nachtlich jeder Tag; ich folgte nur mit heißen Thräsnen dem wilden Lauf' des Lesbens nach; ich fände Unruh' im Setümmel, und hoffnungsslosen Gram zu Haus. Wer hielt' denn ohne Freund im Himmel, wer hielte da auf Erden auß?
- 3. Hat Christus sich mir kund gegeben, und bin ich seiner erst gewiß, wie schnell verzehrt ein lichtes Leben die bodenlose Finsterniß! Mit ihm bin ich erst Mensch geworden; das Schicksal wird verklärt durch ihn, und Eden muß an allen Orten um den Gelieb=ten wieder blühn.

- 4. Das Leben wird zum Liebesbunde, die ganze Welt spricht Lieb' und Lust. Ein Balsam träuft für jede Wunde, und frei und voll klopft jede Brust. Durch ihn erhalt' ich tausend Gaben, durch ihn bin ich ja Gottes Kind; gewiß, ihn unter uns zu haben, wenn Zwei auch nur versammelt sind.
- 5. D geht hinaus auf als len Wegen und holt die Irstenden herein! streckt jedem eure Hand entgegen und ladet froh zu uns ihn ein! Der Himmel ist bei uns auf Ersten, im Glauben schauen wir ihn an; die Eines Glaubens mit uns werden, auch benen ist er aufgethan.
- 6. Ein alter, schwerer Wahn von Sunde war fest an unsser Herz gebannt. Wir irrsten in der Nacht wie Blinde, von Reu' und Lust zugleich entbrannt. Ein jedes Werkschen uns Verbrechen, der Mensch ein Gottesfeind zu senn; bang' hörten das Gesetz wir sprechen; denn ach! es drohte Tod und Pein.
- 7. Das Herz, des Lebens reiche Quelle, ein boses We=

sen wohnte brin; und ward's in unserm Geiste helle: so war nur Unruh' der Gewinn. Ein eisern Band hielt an der Erde den bebenden Gesangnen sest; und Furcht, daß er vernichtet werde, verschlang der Hoffnung Ueberrest.

- 8. Da kam der Heiland, der Befreier, ein Menschenssohn voll Lieb' und Macht, und hat ein allbelebend Feuer in unserm Innern angefacht. Nun sahn wir erst den Himsmel offen, als unser altes Vasterland; wir konnten glauben nun und hoffen, und fühlten uns mit Gott verwandt.
- 9. Seitdem verschwand die Macht der Sünde, und fröhlich wurde jeder Schritt. Man
  gab zum schönsten Angebinde
  den Kindern diesen Glauben
  mit. Durch ihn geheiligt,
  zog das Leben vorüber wie
  ein sel'ger. Traum; und ew'ger
  Lieb' und Lust ergeben, bemerkte man den Abschied kaum.
- 10. Noch steht in wunders barem Glanze der heilige Gesliebte hier; gerührt von seis nem Dornenkranze und seiner Treue, weinen wir. Ein jes der Mensch ist uns willkoms

men, der seine Hand mit uns ergreift, und, in sein Herz mit aufgenommen, zur Frucht des Paradieses reift.

Rovalis (v. Harbenberg).

244. Wie schön leuchtet (CB. 126.)
244. Wie groß, wie anzgebetet ist dein Nam', o Heizland, Jesus Christ! wie theuer deinem Bolke! Du hast durch deines Vaters Macht des Vaters Nath an's Licht gebracht, zerstreut des Irrthums Wolke. Taube hörten, Blinde sahen, es geschahen Wunderwerke, Zeichen deiner Gnad' und Stärke.

- 2. Die geistlich Armen sahn im Licht das Himmelreich, die Weisen nicht! wo sind sie? wo die Hohen? und wo die Reichen? wo die Macht, vor der des Gögendienstes Nacht und seine Schatten slohen? Dein Werk war es! Deine Gasben, Mittler, haben dich verstläret, uns den Weg zu Gott gelehret!
- 3. Wir werden beinen Ruhm erhöhn, wir werden deinen Himmel sehn, den Preis für deine Leiden; der du für uns am Kreuze starbst, du theilst

theilst uns zu, was du ers warbst, des ew'gen Lebens Freuden. Welche Gnade, daß wir Sunder Gottes Kinder werden sollen, wenn wir an dich glauben wollen.

- 4. Vom Aufgang bis zum Niedergang erschallet dir der Lobgesang der Treuen, der Erlösten. Unzählbar sind die Schaaren schon, die deiner sich, o Gottes Sohn, im Glauben froh getrösten. Alle Völzter, Jesu, werden noch auf Erden dir lobsingen, Preis und Dank und Ruhm dir bringen.
- 5. Wie groß, wie angesbetet ist dein Nam', o Heisland, Jesus Christ, wie herrslich bei den Deinen! Führst du uns einst zu deiner Ruh': o wie weit herrlicher wirst du den Frommen dann erscheinen! Ewig musse dir zur Ehre ihster Chore Lob erschallen, durch die Himmel wiederhallen!

Mel. Wie schön leuchtet (CB.126.)
245. Wie herrlich strahlt der Morgenstern! D welch ein Glanz geht auf vom Herrn: wer sollte sein nicht achten?

Glanz Gottes, der die Nacht durchbricht, du bringst in sin= stre Seelen Licht, die nach der Wahrheit schmachten. Dein Wort, Jesu, ist voll Klarheit, führt zur Wahrheit und zum Leben. Wer kann dich genug erheben?

- 2. Du, hier mein Trost und dort mein Lohn, Sohn Gottes und des Menschen Sohn, des Himmels großer König! von ganzem Herzen preis' ich dich; hab' ich dein Heil, so rühret mich das Glück der Erde wenig. Zu dir komm' ich; wahrlich, Keiner trostet deiner sich vergebens, der dich sucht, o Herr des Lebens!
- 3. Durch dich nur kann ich selig seyn. D gieß' tief in mein Herz hinein die Flammen deiner Liebe! Wer war' ich, wenn in Heiligkeit ich nicht der Prüfung kurze Zeit dir treu, Versöhner, bliebe! Treuer Heiland, den ich fasse und nicht lasse, o erwähle dir zu eigen meine Seele!
- 4. Von Gott strahlt mir ein Freudenlicht, so oft dein liebreich Angesicht sich neigt, mich anzublicken. D Jesu, du mein höchstes Gut! dein M Wort,

Wort, bein Geist, bein Leib und Blut soll meine Seel' erquicken. Stärke du mich, mein Erbarmer, daß ich Armer, Staub und Erde, Himmelsfreuden inne werde!

- 5. Und wie, Gott Vater, preis' ich dich? Von Ewig=
  keit her hast du mich in dei=
  nem Sohn erkohren. Durch ihn bin ich mit dir vereint, durch ihn, den Bruder, ihn den Freund, zum Leben neu geboren. In ihm hab' ich schon hienieden deinen Frie=
  den; meinem Glauben kann Nichts seine Krone rauben.
- 6. Ihm, welcher Sund'
  und Tod bezwang, ihm musse
  froher Lobgesang mit jedem
  Tag erschallen; dem Lamme,
  das erwürget ist, dem Freunde,
  der uns nie vergist, zum
  Ruhm und Wohlgesallen.
  Schallet freudig, Jubellieder,
  hallet wieder, daß die Erde
  voll von seinem Ruhme werde.
- 7. Wie freu' ich mich, o Jesu Christ, daß du der Erst' und Lette bist, der Anfang und das Ende! Einst, wenn dein Ruf mich sterben heißt, o Herr, besehl' ich meinen Beist getrost in beine Hände!

Ewig werd' ich, Herr, dort oben hoch dich loben, dem ich traue, wenn ich nun dein Antlitz schaue. Nach Nicolai.

Mel. Wie großist des Mum. (CB.124.)

- 246. Wie sollen wir dir, Bater, danken? Nein, deine Lieb' ist viel zu groß, ist unsaussprechlich, ohne Schranken: du giebst den Sohn aus deinem Schooß. Du sendest uns den Eingebornen von deinem Thron zum Staub herab; und sür den Retter der Verlornen hat diese Welt nur Kreuz und Grab.
- 2. Frohlocket ihm! er steigt hernieder, ein Mensch, gleich uns ein Mensch zu seyn; er nennet Sünder seine Brüder, und macht sie von der Sünde rein. Damit wir wieder Gott gefallen, vergießt der Herr sein theures Blut; er bringt des Himmels Neich uns Allen, und Lieb' ist Alles, was er thut.
- 3. D Liebe, Liebe, deines Gleichen ist in der ganzen Schöpfung nicht. Kein Lobsgesang kann sie erreichen, nicht, was der Engel Junge spricht. Des Himmels Herrlichkeit ver-

lassen, um hier verfolgt, erwürgt zu seyn: wer kann die Huld, die Demuth fassen? So lieben kann der Sohn allein.

- 4. Nun wissen wir, Gott voll Erbarmen, daß ewig du die Liebe bist. Zu deinen offsnen Vaterarmen sührt uns Erlöste Jesus Christ. Nun sließt von dir nur Heil und Leben, nur Seligkeit kommt her von dir. Der Gott, der seinen Sohn gegeben, giebt mit dem Sohn auch Alles mir.
- 5. Ach, daß wir ganz in Liebe brennten zu dir, dem Herrn in Knechtsgestalt! Ach, daß wir besser danken könnsten! die wärmsten Herzen sind zu kalt. D mocht' uns doch dein Geist entzünden; gäbst du uns göttliches Gefühl! Kein Mensch kann würdig sie empfinden, die Liebe ohne Maaß und Ziel.
- 6. D habe Dank für deine Liebe! Ich lebe dir allein, mein Heil! Wer jest noch todt in-Sünden bliebe, Gericht und Elend wär' sein Theil. Denn mächtig, herrlich wirst du kom= men, Sohn Gottes und des

Menschen Sohn, die Sünder richten, und die Frommen erhöhn zu dir an beinen Thron!

Mel. Was Gott thut, bas (CB. 116.)

- 247. Wir warten bein, o Gottes Sohn, und lieben bein Erscheinen; bald ist die Wartezeit entstohn, bald kommst du zu den Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und sieht dir froh entgegen; du kommst uns ja zum Segen.
- 2. Wir warten deiner mit Geduld in unsern Prüfungsztagen; wir trösten uns, daß du die Schuld für uns am Kreuz getragen. Wie sollten wir uns nicht mit dir zum Kreuze gern bequemen, dis du's hinweg wirst nehmen?
- 3. Wir warten bein; du hast uns ja das Herz schon hingenommen. Du bleibst im Geist den Deinen nah', bis du wirst sichtbar kommen; und dann willst du bei dir uns Ruh', bei dir uns Freude geben und sel'ges Himmels-leben.
- 4. Wir warten bein; bu kommst gewiß, wir freun uns voll Verlangen; bann schwins M2 bet

det alle Finsterniß; das Licht ist aufgegangen. D Herr, dereinst, wann du erscheinst, wann du uns heim wirst bringen, soll unser Lob dir klingen. Hüller.

# Vom heiligen Geiste und von der Heiligung.

248. Geist aus Gottes Hohe! Geist des Lebens, wehe durch der Erde Flur! Laß, erssehnt den Frommen, Himmelssfrühling kommen irdischer Nastur. Deine Kraft, die Wunsder schafft, werd' in Matten frisches Streben, Todten Rufzum Leben!

2. Gieb dem Worte Flügel, tose du die Siegel am versschloßnen Buch. Laß die Welt Ihn sinden, der für ihre Sünzden blutend ward ein Fluch; daß ihr Herz in seinem Schmerzendlich aller Sünde sterbe und die Freiheit erbe.

v. Meyer (Joh. Friebr.).

Mel. Wie wohl ist mir (OB. 127.)

249. Seist Gottes, aus des Ew'gen Fülle in unsern Geist herabgesenkt, der auch in unbemerkter Stille des Herzzens Trieb' gen Himmel lenkt!

Du, ber einst Davids Psalm beslügelt, den Sehern Aug' und Mund entsiegelt, uns auch noch jetzt mit Gluth durch= dringt, auch jetzt uns Gottes Weisheit lehret und Christi Wahrheit uns verkläret: wer ist's, der würdig Lob dir singt?

2. Du Quell der reinsten Himmelsliebe, die in das Herz lebendig quillt, und so des neuen Menschen Triebe mit heil'ger Gotteskraft erfüllt: du bist es, der die Schwachheit stützt, im Pilgerlauf sie stärkt und schützet, wenn sich die Seel' in Schlummer neigt; der — o geschäh' es nicht verzgebens! — als Unterpfand des ew'gen Lebens uns hier des Himmels Krone zeigt.

3. Du bauest aus lebend'gen Steinen der Kirche reines Heisligthum, erhöhest durch des Herrn Gemeinen des Kreuzes unbesiegten Ruhm. Und wo

bu sprichst mit Feuerzungen, beugst du zu sel'gen Huldiguns gen der Heiden überwundne Kraft. Der Holle Reich muß dir mit Beben die Schaar Gesfangner wiedergeben, die es in Sünden hingerafft.

- 4. Wer kann, wie du, mit Donner reden, wenn du im Schlaf den Sünder schreckst? Wer trostet so, wie du, die Bloden, wenn du die neue Sehnsucht weckst? Wenn sie in ihr Verderben schauen, so lehrst du sie dem Ruf verstrauen, der sie mit Gottes Frieden grüßt; wenn sich der Geist zwar willig zeiget, doch ihn des Fleisches Schwachheit beuget, bist du'es, der das Leid versüßt.
- 5. Du drückest der Bewähstung Siegel den wohlgeprüfsten Seelen auf; du giebst den Zeugen Glaubensslügel, und führst sie in Triumph hinauf. In aller Trübsal lehrst du besten; du selbst willst unsre Noth vertreten, auch ohne Wort, mit starkem Flehn. Die Liebe sühsrest du zum Throne, und ihren Werken wird zum Lohne die Kraft, in Demuth sest zu stehn.

6. Wenn Christus einst hernieder schwebet auf das ge= schloßne Todesfeld, mit macht'= gem Wort es neu belebet zum Erbtheil in der bessern Welt: dann trägt in deiner Kraft die eine bewährte heilige Gemeine zum Throne Herz und Psalm empor; dann ströme du durch alle Glieder die höh're Gluth der Himmelslieder zum Preise dem, der uns erkohr.

Mel. Freu' bich sehr, o (CB. 38.)

250. Seist vom Bater und vom Sohne, der du unser Tröster bist, und von unsers Gottes Throne hülfreich auf uns Schwache siehst! stehe du mir mächtig bei, daß ich Gott ergeben sen und mein Herzschon hier auf Erden mög' ein Tempel Gottes werden.

- 2. Laß auf jedem meiner Wege deine Weisheit mit mir seyn; wenn ich bange Zweisek hege, deine Wahrheit mich ersfreun. Lenke kräftig meinen Sinn auf mein wahres Erbstheil hin. Lehrst du mich, was recht ist, wählen: werd' ich nie mein Heil verfehlen.
- 3. Heilige bes Herzens Triebe, burch bie Gnade schaff

es neu, daß ich Gott vor Allem liebe, und ihm kindlich dankbar sen. Boll Bertrau'n auf ihn zu sehn, seinen Ramen zu erhöhn, seinen Willen zu vollbringen, musse mir durch dich gekingen.

- 4. Warne mich, so oft zu Sünden mein Gemüth versuschet wird; laß mich bald den Rückweg sinden, hab' ich mich von dir verirrt. Nimm in deine Zucht mein Herz, wirk' in mir der Reue Schmerz, daß ich mich in Demuth beuge und den Sinn zur Bestrung neige.
- 5. Treib' mich kräftig zum Gebete, wenn mir Hülfe nösthig ist, daß zu Gottes Thron ich trete durch den Mittler, Jesus Christ; hilf mir gläubig auf ihn schaun, und auf sein Berdienst nur baun, daß ich mög' auf mein Verlangen Gnad' um Gnad' von ihm empfangen.
- 6. Stehe mir in allen Leis den stets mit deinem Troste bei, daß ich auch alsdann mit Freuden Gottes Führung folgs fam sey. Sieb mir ein gelaßs tres Herz; laß mich selbst im

Todesschmerz beines Erostes Kraft empsinden, Alles glück= lich überwinden.

hoffmann. .

251. Gott, du frommer (CB.95.)
251. Gott ist die Liebe selbst, von dem die Liebesgasben, als aus dem schönsten Quell, den ersten Ursprung has den. Der bleibet fest in Gott, wer in der Liebe bleibt, und in ihm wohnt der Geist, der Gottes Kinder treibt.

- 2. Der Vater liebt die Welt, sein väterlich Erbarmen schickt den geliebten Sohn zu uns verlaßnen Armen; und dieser liebet uns, drum scheut er keine Noth, er träget williglich sogar den Kreuzestod.
- 3. Wie reiche Ströme sind von dieser Huld geslossen! die Liebe Gottes ist in unser Herz gegossen; der Geist, von Gott gesandt, nimmt selbst die Seele ein, so, daß wir nun sein Haus und Tempel sollen feyn.
- 4. Run, wer den Heiland liebt, der halt sein Wort in Ehren, und so verspricht der Herr bei ihm selbst einzukeh= ren. Wie glanzt des Christen Glück vor aller Schöpfung Pracht,

Pracht, daß Gott sich zu ihm naht und Wohnung bei ihm macht!

5. Gott heil'ger Geist! lehr'
uns die Liebe Gottes kennen,
laß unsre Herzen stets in reiner Liebe brennen; und endlich
führ' uns dort in jenes Leben
ein, wo unsre Liebe wird in
dir vollkommen seyn!

Mel. Komm, heil'ger Geist (CB.68.)

Z52. Hör' unser Gebet, Geist des Herrn! Du hörst der Gläub'gen Bitten gern. Wir wollen unser Herz dir geben: o lehre heilig uns leben! Der elles Gnte in uns schafft, rüst' uns mit Starke, Muth und Kraft, daß nicht die List und Macht der Sünde uns, Christi Jünger, überwinde. Wir siehn zu dir!

2. Du heiliges Licht, starster Hort! Erleucht' uns durch der Wahrheit Wort. Du wolziest immerdar und leiten, daß unfre Füße nicht gleiten! Treib' fern von uns des Irrthums Nacht, laß siegen deiner Wahrs heit Macht, daß sefus auf der ganzen Erde bekannt und angedetet werde. D hilf dazu! D hilf dazu!

3. Laß, freudiger Geiß, voll Vertrau'n in Noth auf beine Hulf uns schaun! Lehr' uns, wenn wir zum Vater treten, mit froher Zuversicht beten! Mach' uns durch deine Kraft bereit zum Sterben und zur Ewigkeit, daß wir mit frohem Muthe ringen, durch Tod und Leben zu dir dringen! Erhore uns! Erhore uns!

Mel. Romm, heil'ger Geift (CB.68.)

253. Komm, Kraft bes Höchsten, komm herab, Pfand, bas uns Gottes Gnade gab; du Segensquell, Born aller Gaben, nichts kann, wie du, die Seese laben. Komm, Gotztes Geist, in unsern Geist, wie Himmelsthau hernieder fleußt; komm mit der Friedenstaube Schweben, und ruh' auf uns, so lang wir leben. Hallelujah! Hallelujah!

2. Komm, Geist der Wahr: heit, Gottes Licht; wo du sehlst, ist die Wahrheit nicht. Komm, uns mit Weisheit zu erfüllen und unsers Geistes Durst zu stillen. Komm, leuchte du mit hellem Schein bis in des Herzens Grund hinein. D warn' und strafe, wenn wir sehlen,

und lautre aller Christen Sees len. Hallelujah! Hallelujah!

- 3. Komm, milder Tröster; wer, als du, bringt bangen Herzen Trost und Ruh', und Balsam sür die innern Wunden, und Himmelsthau in heißen Stunden? Komm, gied zu unsstrer Ritterschaft uns Heldensmuth und Glaubenskraft; und rüste selbst zum Gotteswerke Geist, Seel' und Leib mit deisner Stärke. Hallelujah! Halslelujah!
- 4. Komm, Quell der Liebe, geuß sie aus in's Herz und über Gottes Haus! Gieb, daß wir Gott mit reinen Trieben, und Christum in den Brüdern liezben. Entstamm' in Leid und Freude stets die Gluth des Danztes und Gebets. Erhöh' uns vom Gewühl der Erde, daß unser Wandel himmlisch werde. Hallelujah! Hallelujah!
- 5. Weih' uns zu deinem Tempel ein; was unrein ist, das mache rein. Was noch am Staube hängt, erhebe; was schon erstorben ist, belebe. Erzwärme jedes kalte Herz; lenk' alle Seelen himmelwärts. Verzeine die zerstreuten Glieder, und

bringe das Verlorne wieder. Hallelujah! Hallelujah!

6. Wenn du nicht Beistand ihm verleihst, so strebt umsonst des Menschen Geist. Laß auf uns deine Gnade regnen, komm, uns mit deiner Kraft zu segenen. Dann sind der guten Saat wir gleich, und bringen Frucht zum Himmelreich. Dann sührt zum Leben uns das Sterben und ewig sind wir Gottes Erben. Hallelujah! Hallelujah!

Sachse.

Mel. Gott bes himmels (CB. 43.)

254. Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott in Ewigkeit! Unser Flehn sey nicht vergebens, komm, erfüll' uns jederzeit: so wird Licht und heller Schein in dem dunkeln Herzen seyn.

- 2. Gieb in unser Herz und Sinnen Weisheit, Rath, Versstand und Zucht, daß wir ansbers nichts beginnen, als nur, was dein Wille sucht; bein Erkenntniß werde groß, und mach' uns vom Irrihum los.
- 3. Zeig' uns an die reche ten Stege, führ' uns stets auf ebner Bahn; raume ferner

aus dem Wege, was im Lauf uns hindern kann. Und wer doch gestrauchelt hat, dem gieb Reue nach der That.

- 4. Laß uns stets bein Zeugniß merken, daß wir Gottes Kinder sind, daß wir unsern Glauben stärken, wenn sich Noth und Drangsal sind't; lehr' uns, daß des Vaters Zucht einzig unser Bestes sucht.
- 5. Reiz' uns, daß wir zu ihm treten frei, mit aller Freus digkeit; seufz' auch in uns, wenn wir beten, und vertritt uns allezeit: so wird unser Flehn erhort und die Zuverssicht gemehrt.
- 6. Wird uns auch nach Troste bange, daß das Herz oft rufen muß: Ach! mein Gott, mein Gott, wie lange? mach' doch endlich den Beschluß! Dann sprich du uns tröstlich zu, und gieb Muth, Geduld und Ruh'.
- 7. Herr, bewahr' auch uns
  sern Glauben, daß Verfolz
  gung, Schmach und Spott
  ihn uns nimmer möge raus
  ben; daß getrost wir sey'n in
  Gott. Sagt das Herz gleich
  zweifelnd: nein! laß bein
  Wort gewisser seyn.

8. Wenn wir endlich sollen sterben, so versicht' und mehr und mehr, daß wir dort das Reich ererben jener Herrlichsteit und Ehr', die Gott giebt durch Jesum Christ und die unaussprechlich ist.

Meanber (Joachim).

Mel. Schat über alle (CB. 102.)

- 255. Komm! rufet bir mein Glaube, komm, o du heil'ger Geist, der uns vom Erdenstaube den Weg zum Himmel weist! Mein Herz, das dir gebühret, sucht deine Kraft allein; es will von dir geführet, von dir erhoben seyn.
- 2. Wer still in Leid und Wehe zu Jesu Füßen sinkt, den hebst du bald zur Höhe, wo Licht und Frieden winkt. Doch wer sich trozig blähet im Schein des eignen Lichts, und deine Kraft verschmähet, den machest du zum Nichts.
- 3. Oft wenn es mit den Deinen gar scheinet aus zu senn, und Christi Feinde meisnen, sie herrschen nun allein: dann stärkst du Gottes Kins der zum Siege wunderbar und machst

machst zum Ueberwinder, was fast zertreten war.

- 4. Wohlan, ich will bir trauen, du werdest bei mir stehn und aller Feinde Grauen vorüber lassen gehn. Scheint es um mich geschehen in diesser argen Welt, dann laß die Allmacht sehen, die mich umsfangen halt.
- 5. Komm, Tröster, komm von oben und kehre bei mir ein: so kann, wenn Stürme toben, ich still und freudig fenn. Führ' mich in beiner Wahrheit, so lang' ich Pilger bin, und einst zu sel'ger Klarheit zum Thron des Vaters hin.

Frank (Johann).

Eigene Melobie. (CB. 96.)

- 256. D großer Gott, du reines Wesen, der du die reinen Herzen dir zu steter Wohnung auserlesen: ach, schaff' ein reines Herz in mir! ein Herz, das von der argen Welt sich rein und unbesteckt erhält.
- 2. Bor allem mache mein Gemuthe durch ungefärbte Buse rein, und laß es, Herr, durch deine Gute und Christi

Blut entsundigt senn; dann mache mich zur Reinigkeit des Lebens fertig und bereit.

- 3. Regiere mich mit beisnem Geiste, der mein getreuer Beistand sen und mir erswünschte Hülfe leiste. Gott, stehe mir aus Gnaden bei und gieb mir einen solchen Geist, der neu, gewiß und willig heißt.
- 4. Doch weil ich meine Schwachheit merke, mein Baster, so verwirf mich nicht und stoß mich wegen meiner Werke ja nicht von deinem Angesicht. Laß mich hier in der Snade stehn und dort in deinen Himsmel gehn.
- 5. Nimm beinen Geist, den Geist der Liebe, ja nun und nimmermehr von mir, und leite mich durch seine Triebe, durch seinen Beistand, für und für; so führe du mich durch die Zeit hin zu der reisnen Ewigkeit.

Mel. Wieschon leuchtet (CB. 126.)

257. D heil'ger Geist,
kehr' bei uns ein und laß uns
deine Wohnung senn; o komm,
du Herzenssonne! Du Him=
melslicht, laß beinen Schein

in unsern Seelen kräftig senn, zu steter Freud' und Wonne! Klarheit, Wahrheit, himm-lisch Leben willst du geben, wenn wir beten und in Demuth zu dir treten.

- 2. Du Quell, drauß alle Weisheit sieußt, die sich in fromme Seelen geußt, laß uns dein Trostwort hören, daß wir auch aller Christensheit in wahrer Glaubenseinigsteit dein Zeugniß können lehsren. Hör' uns, hilf uns Allen, die noch walslen, hier auf Erden, daß wir Zeugen Christi werden.
- 3. Steh uns stets bei mit beinem Rath und sühr' uns selbst den rechten Pfad, die wir den Weg nicht wissen. D gieb uns selbst Beständigsteit, dir treu zu bleiben allezeit, auch wenn wir leiden mussen. Walte, halte über denen, die sich sehnen Theil zu haben an der Fülle deiner Gaben.
- 4. Stark' uns mit deiner Gotteskraft, zu üben gute Ritterschaft in Drangsal und Beschwerden, auf daß wir unter beinem Schutz begegnen aller Feinde Trutz in unsern

- Rampf auf Erben. Lindre, mindre Furcht und Grauen, baß wir schauen auf die Krone, die dem Sieger wird zum Lohne.
- 5. D starker Fels und Lesbenshort, hilf, daß bei Jesu Himmelswort die Herzen in uns brennen; daß wir uns nun und nimmermehr von seiner weisheitreichen Lehr' und reinen Liebe trennen. Neue Treue gieb uns Schwaschen, daß wir wachen und verlangen, nur dem Heiland anzuhangen.
- 6. Du Himmelsthau, ersgieße dich in unsre Herzen kräftiglich und schenk' uns beine Liebe; daß unser Sinn stets willig sen zu Nächstenslieb' und Brudertreu', und sie beharrlich übe. Kein Neid, kein Streit dich betrübe; Fried' und Liebe walt' im Leben: Fried' und Freude wollst du geben.
- 7. Gieb, daß in wahrer Heiligkeit wir führen unfre Lebenszeit; sen unsers Geistes Stärke; daß uns forthin sen unbewußt die Sitelkeit, des Pleisches Lust, und ihre todten

Werke. Rühre, führe unser Sinnen und Beginnen von ber Erben, daß wir Himmels= erben werden. Shirmer.

Ad. Von Gott will ich (CB. 112.).

- 258. Zeuch ein zu beis nen Thoren, sen meines Hers zens Gast, der du, da ich ges boren. mich neu geboren hast. Komm, o des Vaters Geist, komm, o du Geist des Sohs nes, vom Licht des ew'gen Thrones, den Erd' und Hims mel preist.
- 2. Zeuch ein, laß mich em= pfinden und schmecken deine Kraft; die Kraft, die uns von Sünden Hulf' und Er= rettung schafft. Entsünd'ge meinen Sinn, daß ich mit reinem Geiste dir Ehr' und Dienste leiste, die ich dir schul= dig bin.
- 3. Ich glich ben burren Reben, war todt und ohne Kraft; du hast das neue Lezben in Christo mir verschafft; du wirkest mehr und mehr, daß ich fest an ihm bleibe und edle Früchte treibe zu Gottes Ruhm und Ehr'.
- 4. Du bist ein Geist, der lehret, wie man recht beten

- foll. Solch Beten wird erhöret, solch Singen klinget wohl;
  es steigt zum Himmel an mit Flehen, das nicht endet, bis
  der die Hulfe sendet, der Allen helfen kann.
- 5. Du bist ein Geist der Freuden, das Trauern liebst du nicht; erleuchtest uns in Leiden mit deines Trostes Licht. Wie oft bei schwerem Stand hast du mit sansten Worten mir aufgethan die Pforten zum sel'gen Vatersland!
- 6. Du bist ein Geist der Liebe, ein Freund ber Freunds lichkeit; willst nicht, daß und betrübe Jorn, Jank, Haß, Meid und Streit. Der Feindschaft bist du feind, willst, daß, die sich entzweien, ihr Herz in Lieb' erneuen und bleiben fest vereint.
- 7. Du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt, kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgesfällt; so gieb doch deine Gnad', verknüpf' in allen Landen mit neuen Liebesbanden, was sich getrennet hat.
- 8. Erhebe bich, und steure auf Erben allem Leid; bring' wie=

wieder und erneure das Heil der Christenheit. Laß blühen, wie zuvor, die Länder, so verheeret, die Kirchen, so zerstöret; was liegt, das richt' empor.

- 9. Beschirm' die Obrigkeisten, bau' unsers Fürsten Haus, steh' ihm und uns zur Seisten; mit Gaben rüst' uns aus, die Alten mit Verstand, mit Frömmigkeit die Jugend, mit Gottesfurcht und Tugend das Volk im ganzen Land.
- 10. Erfülle bie Gemüther mit reiner Glaubenszier, mach'

uns der wahren Güter theils haftig für und für. Vertreib' den bosen Geist, der sich dir widersetzet, und was dein Herzergötzet, aus unserm Herzen reißt.

11. Richt' unser ganzes Leben allzeit nach deinem Sinn; und wenn wir's sollen geben in's Todes Macht dashin, so hilf uns kräftig aus, so hilf uns frohlich sterben und nach dem Tod ererben das ew'ge Vaterhaus.

Gerharb (Paul).

# Von der christlichen Kirche.

Mel. Sey Lob und Ehr' (CB. 105.)
259. Alch Gott, wie sicher wandeln wir! Wie fern vom Weg zum Himmel! Wie bald verklingt ein Ruf von dir im irdischen Getümmel! Kalt bei dem Wort, das sonst ihn traf, liegt Mancher jetzt in tiesem Schlaf. Erweck' uns, o Herr Jesu!

2. Weck' auf mit Feuer= kraft des Worts die Hirten und die Heerden! Laß die Re= genten jeden Orts im Eifer brennend werden! Zier' Konige mit Christenthum! Dich kennen, sey ber Großen Ruhm, der Glanz um ihre Thronen!

- 3. Auf, Friedensboten, stårstet euch im Ernst für Gottes Sache! Auf! bauet am versfallnen Reich; und Jeder bet' und wache! Herr, schaffe ihrem Amt Gedeihn! Dein Wort soll Geist und Leben seyn: voll Geist mach' alle Lehrer!
- 4. Hilf beinem Bolk, Herr Jesu Christ, und mehre beine, Glie

Glieder! Was todt, verirrt und sicher ist, beled' und suche wieder! Nimm auf, wer kommt, verwirf ihn nicht, und tröste mit der Hoffnung Licht die, welche treu beharren! Schöner.

Mel. Herzlichfter Jefu, (CB. 54.)

- 260. Christ, unser Herr, du Beistand der Gemeine, eile, mit Hulf' und Rettung uns erscheine; durch deine Wahrheit alle Wahngedichte mache zu nichte!
- 2. Komm, streite selbst für deine schwachen Streiter; dem Feinde wehr', dein Reich mach' täglich weiter; was sich gestrennt, all' die verlornen Glieber: bringe sie wieder!
- 3. Frieden bei Kirch' und Schule uns beschere; Frieden den Obern und dem Bolk gewähre; Frieden den Herzen, Frieden den Gewissen gieb zu genießen!
- 4. Also wird zeitlich deine Gut' erhoben, also wird ewig und mit Freuden loben dich, o du Wächter deiner armen Heerde, Himmel und Erde.
  p.Löwenstern.

261. Die Feinde deines Kreuzes drohn dein Reich, Herr, zu zerstören; du aber, Mittler, Gottessohn, kannst ihrem Troze wehren. Dein Thron bestehet ewiglich; versebens wird sich wider dich die Macht der Hölle rüsten.

2. Dein Reich ist nicht von dieser Welt, kein Werk von Menschenkindern; drum konnt' auch keine Macht der Welt, Herr, seinen Fortgang hins dern. Dein Erbe bleibt dir immerdar, und wird selbst durch der Feinde Schaar zu deinem Ruhm sich mehren.

3. Du wollest beine Herrsschaft noch auf Erden weit verbreiten, und unter deinem sanften Joch zum Heil die Völker leiten! Vom Aufgang bis zum Niedergang bring alle Welt dir Preis und Dank, und glaub' an deinen Namen.

4. Auch deine Feinde, die dich schmähn, die frevelnd sich empören, laß deiner Gnade Wunder sehn, daß sie sich noch bekehren! Lehr' sie mit uns gen Himmel schaun, und unerschüttert im Vertrau'n auf deine Zukunft warten!

5. Uns

- 5. Uns, deine Glaub'gen, wollest du fest in der Wahrheit gründen, daß wir für unsre Seelen Ruh' in deiner Inade sinden! Mach' unsers Glaubens uns gewiß! Vor Irrthum und vor Finsterniß bewahr' uns bis an's Ende!
- 6. Dein Geist führ' uns auf ebner Bahn und heil'ge unsern Willen: so wird dein Volk, dir unterthan, gern dein Gesetz erfüllen; und herrslich wird in dieser Zeit, noch herrlicher in Ewigkeit, dein großer Name werden.
- 7. Boll Zuversicht erwarsten dich, Herr, alle deine Frommen; des großen Tages freun sie sich, da du wirst wiederkommen. Dann leuchstet uns dein Angesicht; dann führst du uns zum hellern Licht, zur Wonne der Gesrechten.

Mel. Straf mich nicht (CB. 109.)
262. Geist des Herrn, dein Licht allein leuchte der Gemeine: sonst betrügt uns falscher Schein mit der Wahr= heit Scheine; dann entzweit eitler Streit, die auf deine Lehren friedlich sollen hören.

- 2. Lehr' uns treu, du Geist des Herrn, nach der Wahr= heit ringen; Ruhm der eig= nen Weisheit gern dir zum Opfer bringen! Wer sind wir? ach, nur dir bleibt der Wahr= heit Ehre und die Macht der Lehre!
- 3. Hilf uns auch bei beisnem Licht unser Innres prüsfen; ohne dich durchdringt man nicht seines Herzens Tiesfen. Wird einmal hell dein Strahl, wird dein Feuer brensnen, lernt der Mensch sich kennen.
- 4. Was den Frieden Gotstes mehrt, das mach' Allen wichtig; was den Stolz des Wissens nährt, sen uns klein und nichtig. Eins ist noth! Himmelsbrod: dieß laß nie uns sehlen; wohl dann uns sern Seelen!
- 5. Der als Haupt die Glies ber halt, ihn hilf uns bekens nen, und ihn auch vor aller Welt unsern Heiland nennen. Wahr und frei, stark und treu, mussen sich die Seinen All' um ihn vereinen.
- 6. Ihn verklär' in beiner Kraft seiner Boten Lehre, daß als Christi Jungerschaft sich sein

sein Volk bewähre. Dieser Welt Bau zerfällt, und ihr Reich vergehet: Christi Reich bestehet. Garre.

Mel. Schmude bich, o liebe(CB.108.)

263. Herr, laß alle beine Knechte, die Verkund'ger deis ner Rechte, laß bein Volk im Segen stehen und bein Wort im Lande gehen! Laß, o Höchsster, beine Frommen immer naher zu dir kommen! Einst wirst du dein Volk verklaren, und sein Heil wird ewig währen.

Mel. Herr Jefu Chrift, bich (CB.50.)

- 264. D Jesu Christ, bu wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht und bringe sie zu deiner Heerd', daß ihre Seel' auch selig werd'.
- 2. Laß Alle, die im Finstern gehn, die Klarheit deines Wortes sehn; auch die, so heims lich noch ficht an in ihrem Sinn ein falscher Wahn.
- 3. Und was sich sonst von dir verirrt, das suche du, geztreuer Hirt; ihr wund Gewissen mache heil, laß sie am Himmel haben Theil.

- 4. Den Tauben öffne das Gehör, die Stummen richtig reden lehr', auf daß sie Alle sagen frei, was ihres Herzens Glaube sep.
- 5. Bring' her, die sich von uns getrennt; losch' aus, wo falscher Eifer brennt; versammle, die zerstreuet gehn; mach' feste, die im Zweiselstehn.
- 6. So werden sie mit uns zugleich, auf Erden und im Himmelreich, hier zeitlich und dort ewiglich für solche Gnade preisen dich.

heermann.

Mel. Herzliebster Jesu, (CB. 54.)

265. Schütze die Deisnen, die nach dir sich nennen, und dich, o Jesu, vor der Welt bekennen; laß deinen Händen, wie du selbst verheißen, nichts sie entreißen.

- 2. Laß deine Wahrheit rein verkündigt werden; mach' ihre Siege herrlicher auf Erden; gieb Muth und Weisheit desnen, die sie lehren, dein Reich zu mehren.
- 3. So lange noch die Deis nen mussen streiten, steh ihnen, Herr, mit beiner Kraft zur

Gei=

Seiten und führ' sie endlich aus dem Kampf hienieden zum ew'gen Frieden.

4. Ewig, o Heiland, sen dein Nam' erhoben! Ewig frohlockend musse dich einst loben, o du Beschirmer deiner schwachen Heerde, Himmel und Erde!

Mel. Herr, beine Kirche (CB. 46.)
266. So lange Christus
König ist, wird seine Kirche
dauern. Nicht Menschenrath,
noch Macht und List zerstören
ihre Mauern. Der starke Gottessohn, hoch auf des Vaters
Thron, der bleibt ihr Schutz
und Hort; vor seinem Geist
und Wort; vor seinem Geist
und Wort sliehn alle Höllenmächte.

- 2. Preis dir, du, beiner Glieder Haupt! noch währet deine Enade. So lang' an dich die Kirche glaubt, wird rühren sie kein Schade. Dank dir, Herr Jesu Christ, daß du noch bei ihr bist, dein Licht und Recht ihr schenkst, ihr Reich zum Frieden lenkst: Preis dir, dem Friedensfürsten!
- 3. Mit beinem Wort, mit beinem Blut, bas unauslöslich bindet, hast bu ihr Haus, trot

Sturm und Fluth, auf Felssengrund gegründet. Die Kirche wähltest du zum Sitze beiner Ruh'; du schmücktest sie mit Heil, gabst ihr zum Erb' und Theil die reichen Himmelsgüter.

4. D sen und bleib' ihr Schutz und Hort zur Welts versuchungsstunde! Es schall' in ihr bein Kreuzeswort mit Kraft aus Aller Munde. Ershalte dir zum Ruhm auch unsser Heiligthum! Sein Leuchter wanke nicht, rein brenne dir sein Licht, dis Erd' und Himmel sinken.

Mel. Dir, bir Jehova (CB. 26.)

- 267. Wach' auf, du Geist der ersten Zeugen, der Wäch= ter, die auf Zions Mauern stehn, die Tag' und Nächte nimmer schweigen und unverzagt dem Feind entgegengehn; ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und aller Volker Schaaren zu dir bringt!
- 2. Wer sendet und so treue Knechte, von deiner Liebe Feuer ganz entbrannt? Noch sind dein Licht und deine Rechte, noch ist dein Heil nicht überall bekannt. Das Feld ist weit, die

Ernte groß und reich; Arbeiter fende du, den ersten gleich!

- 3. Breit' aus dein Wort durch große Schaaren, die in der Kraft Evangelisten sey'n. Laß alles Wolk dein Heil ersfahren, füll' jedes Land mit deiner Wahrheit Schein. Weck' Israel aus seinem Schlaf mit Macht; die Heiden reiß' aus ihrer Blindheit Nacht.
- 4. Herr, befr' auch beines Jions Stege und ebne beinem Worte Lauf und Bahn! Was hindern kann, raum' aus dem Wege; vertilg', o Herr, des Stolzes falschen Wahn! Von Miethlingen mach' deine Heerde frei, daß Kirch' und Schul' ein Garten Gottes sey.
- 5. Du selber hast in deisnem Worte uns diese Bitt' in unsern Mund gelegt; du siehst, wie sie an zedem Orte die Herzen deiner Gläub'gen tief bewegt: drum neige dich zu unserm heißen Flehn; erhor' uns, Herr, und sprich: Es soll geschehn! v. Bogasty.

Mel. Herr, beine Kirche (CB. 46.)
268. Wenn Christus seine Kirche schützt, so mag die Hölle wüthen; er, der zur Rechten Gottes sitt, hat Macht, ihr

- zu gebieten. Er ist mit Hulfe nah'; wenn er gebeut, steht's da. Er schützt zu seinem Ruhm sein Volk und Eigenthum: mag doch die Hölle wuthen!
- 2. Gott sieht die Fürsten auf dem Thron sich wider ihn empören; denn den Gesalbten, seinen Sohn, den wollen sie nicht ehren. Dein theures Gotzteswort, dein Kreuz, Herr, unsser Hort, ist ihrem Wahn ein Spott, doch richtet sie einst Gott; sie mögen sich empören!
- 3. Der Frevler mag die Wahrheit schmähn; uns kann er sie nicht rauben. Der Un=christ mag ihr widerstehn; wir halten fest am Glauben. Gelobt sey Jesus Christ! wer hier sein Jünger ist, sein Wort von Herzen hält, dem kann die ganze Welt die Seligkeit nicht rauben.
- 4. Auf, Christen, die ihr ihm vertraut, laßt euch kein Drohn erschrecken! Der Gott, der von dem Himmel schaut, wird uns gewiß bedecken. Der Herr, der starke Gott, halt über sein Gebot, giebt uns Geduld in Noth, und Kraft und Muth im Tod; was will uns denn erschrecken?

Vom

# Vom driftlichen Lehramte.

- 269. D Jesu, Herr ber Herrlichkeit, du König deiner Christenheit, du treuer Hirt der Heerbe: du siehst auf die erlöste Welt, bezeugst das Wort, das sie erhält, sorgst, daß sie sehalt, sorgst, daß sie sehalt, sorgst, daß sie sehalt, sorgst, daß sie sehalt, sugezählet den Erlösten, die du segnen willst und trösten.
- 2. D wohl dem Bolke, das du liebst und dem du treue Hirten giebst, die es im Sezgen weiden; die auf des Lebens rechter Bahn nach deinem Vorzbild gehn voran, auch fest und stark im Leiden. Treue Hirsten laß den Seelen niemals fehlen, daß die Heerden mit den Hirten selig werden.
- 3. Wir nehmen hier von deiner Hand den Lehrer, den du uns gesandt: Heil seinem Tagewerke! Die Seelen, die sich ihm vertraun, durch Lehr' und Leben zu erbaun, gieb Weisheit ihm und Stärke. Mächtig steh' ihm stets zur Seite, daß er streite, bet' und wache, sich und Andre selig mache.

- 4. Herr, deinen Geist laß auf ihm ruhn; laß ihn sein Umt mit Freuden thun, wend' ab, was ihn betrübet. Wenn er uns deine Wahrheit lehrt, gieb uns ein Herz, das folgsam hort, und sich im Guten übet. Ach laß mit ihm im Vereine die Gemeine auf dich sehen; mit ihm deine Wege gehen.
- 5. Wenn einst bein großer Tag erscheint, hilf, daß uns unser Seelenfreund dir mög' entgegen sühren. Du giebst ihm jetzt in seine Hand viel Sees len, als ein heilig Pfand: laßkeine ihn verlieren. Dann wird, Richter, wie der Lehrer so der Horer vor dir stehen und zu deiner Freud' eingehen.
- 6. Nun sey gesegnet, Knechtbes Herrn; du kommst im Namen unsers Herrn, in Jesu
  Christi Namen! Reich' uns zum
  Bunde deine Hand, sühr' uns
  zum ew'gen Vaterland, und
  Gott sey mit dir! Amen.
  Segne, Vater, diese Stunde.
  Laß dem Bunde treu uns leben, bis wir uns zu dir erheben.

# Vom Worte Gottes.

276. Dein Wort ist meisnes Weges Licht, o Gott, im sinstern Thale; das Grau'n der Nächte schreckt mich nicht bei seinem milden Strahle. Was bliebe mir zum Trost allhier, wenn es in meine Nächte nicht Trost und Hoffsnung brächte?

- 2. Dein Wort ist meines Weges Licht, zum Hinmel mich zu sühren. Wenn ich ihm folge, werd' ich nicht den rechten Pfad verlieren; denn als ein Freund, der's redlich meint, straft es mich, wenn ich fehle, und heiligt meine Seele.
- 3. Dein Wort ist meines Weges Licht, füllt mich mit Himmelswonne; und wenn das Kreuz mir Dornen slicht, strahlt es mir wie die Sonne, giebt Trost in's Herz, heilt jeden Schmerz, und läßt mich voll Entzücken die Kron' am Ziel erblicken.
- 4. Dein Wort ist meines Weges Licht, und ewig wird es stehen, wenn auch der Bau

des Himmels bricht und Welten untergehen. Du bleibst
mein Hort, und auf dein Wort will ich beständig trauen und meine Wohlfahrt bauen.
Meyer.

271. Dein Wort, o Herr, ist milder Thau für trostbes dürft'ge Seelen. D laß den Pflanzen beiner Au' den Himsmelsthau nicht fehlen! Erquickt durch ihn, laß jede blühn, und in der Zukunft Tagen dir Frucht und Samen tragen.

- 2. Dein Wort ist, Herr, ein Flammenschwert, ein Blitz, der Felsen splittert, ein Feuer, das im Herzen zehrt und Mark und Bein erschüttert. D laß bein Wort noch fort und fort der Sünde Macht zerscheitern, und alle Herzen läutern!
- 3. Dein Wort geht uns voran, ein Stern, auf unsrer Pilgerreise. Es führt auch Thoren hin zum Herrn, und macht die Einfalt weise. Dein Himmelslicht verlosch' uns nicht,

nicht, und leucht' in jebe Seele, daß keine dich verfehle!

- 4. Ich suchte Trost und fand ihn nicht: da ward das Wort der Gnade mein Labsal, meine Zuversicht, das Licht auf meinem Pfade; das zeigte mir den Weg zu dir, und leuchtet meinen Schritten bis zu den ew'gen Hütten.
- 5. Nun halt' ich mich mit festem Sinn zu dir, dem sichern Horte. Wo wendet' ich mich anders hin? Herr, du hast Lebensworte! Laß immersort dein heilig Wort, in allen Lebenszeiten, mich trosten, stärzen, leiten!
- 6. D sende bald von Ort zu Ort den Durst nach dei= nen Sehren, den Hunger, dein belebend Wort und deinen Geist zu hören; und send' ein Heet von Meer zu Meer, der Her= zen Durst zu stillen und dir dein Reich zu füllen!

Garve.

Mel.Dir, dir, Jehova, will (CM.26.)

272. Du, heil'ges Buch,
von Gott gegeben, sollst meis
nom Herzen ewig theuer seyn.
Hier ist der Weg zum wahren
Leben, hier sließt der Snade

Quell mir ewig rein. Von dir entfernt mich nicht der Thoren Spott; vernimm's mit Ehrfurcht, Herz: hier redet Gott!

- 2. Jahrtausende, wie Tage, schwanden, seitdem des Höchssten Ruf in dir erschallt, und, was die Weisesten erfanden, ist spurlos in der Zeiten Sturm verhallt. Doch der da zeugt durch dich, ist ewig treu, und deine Kraft bleibt jedem Herzen neu.
- 3. Durch Moses hat hier Gott gesprochen, getröstet durch der heil'gen Seher Mund, und, da wir sein Gesetz gebrochen, kommt durch den Sohn ein neuer Friedensbund. So bist an Zeugen Gottes du so reich, und doch so einig, theures Buch, zugleich.
- 4. Wie hat des sinstern Reiches Toben dich, meines Gottes Wort, so schwer bedroht! Manch Schwert ward wider dich erhoben, und mancher Sturm, auf menschlich Machtgebot. Dein Schild war Gott, wenn dich die Welt bekriegt, und wehrlos hast du dermoch sets gesiegt.

5. **Was** 

- 5. Was hat das Wort. des Herrn vollendet, welch Reich gegründet für die Ewigsteit! Es hat der Herzen Rath gewendet, verwandelt hat es mächtig Welt und Zeit; so thastenreich, bleibt's unermüdet doch, und ruft zur Buß' und Inade heute noch.
- 6. Du Schatz, den mir kein Rost verzehret, den nicht Gewalt und List mir jemals raubt, sen von mir ewig hoch verehret! durch dich hab' ich an meinen Herrn geglaubt, durch dich erkannt' ich meisner Sunde Schuld, durch dich in Christo meines Gottes Huld.
- 7. Auch meiner Brüder will ich denken, wenn mich dein Wort, du Segensbuch, erquickt; will all die Meinen zu dir lenken, daß unser Herz vereint zum Bater blickt. Gebt aller Welt an Gottes Worte Theil! nur hier und nirgends sonst ist Gapfensack.

Mel! Ach Gott und Herr (CB. 2.)

273. Sott ist mein Hort, und auf sein Wort soll meine Seele trauen; ich wandle hier,

- mein Gott, vor dir im Glaus ben, nicht im Schauen.
- 2. Dein Wort ist wahr; laß immerdar mich seine Kräfte schmecken; laß keinen Spott, o Herr, mein Gott, mich ab vom Glauben schrecken!
- 3. Wo hatt' ich Licht, wo=
  fern mich nicht dein Wort die
  Wahrheit lehrte? Herr, ohne
  sie verständ' ich nie, wie ich
  dich würdig ehrte.
- 4. Dein Wort erklart der Seele Werth, Unsterblichkeit und Leben, daß diese Zeit zur Ewigkeit mir sen von dir gesgeben.
- 5. Dein ew'ger Rath, die Missethat der Sünder zu verssühnen, den kennt' ich nicht, war' mir dieß Licht nicht durch dein Wort erschienen.
- 6. Nun darf mein Herz in Reu' und Schmerz der Sunde nicht verzagen; nein, du verzeihst, lehrst meinen Geist im Glauben: Vater! sa= gen.
- 7. Mich zu erneun, micht dir zu weihn, sen meiner Seele Ringen; aus eigner Macht wird's nicht vollbracht, bein Wort giebt das Vollsbringen.

8. Herr,

8. Herr, unser Hort, laß uns dieß Wort! du hast es uns gegeben. Es sen mein Theil, es sen mir Heil, und Kraft zum ew'gen Leben.

Bellert.

274. Herr! du willst dein Reich erhalten ewig und uns wandelbar; unter deines Geisstes Walten triumphirt es ims merdar. Fest steht deines Friedens Bund; also spricht der Wahrheit Mund: Erd' und Himmel wird vergehen, Gottes Wort bleibt ewig stes hen.

- 2. Laßt uns froh den Bund erneuen, in der kurzen Pilgerzeit guten Samen auszustreuen für das Reich der Ewigkeit. Breitet aus das Wort des Herrn! Hofft auf ihn, und dient ihm gern! Selig sind, die Jesu diesnen! Er ist mitten unter ihnen.
- 3. Daß es deinem Wort gelinge, schütz' es, Herr, durch beine Hand! Deiner Wahrsheit Band umschlinge jedes Wolf und jedes Land! Wirke, bis die ganze Welt Jesu einst

zu Füßen fällt; hilf, daß auf der weiten Erde Ein Hirt, Eine Heerde werde!

Mel. Sen Lob' und Ehr' (CB. 105.)

275. Wir Menschen sind zu dem, o Gott, was geist- lich ist, untüchtig; dein Wessen, Wille und Gebot ist viel zu hoch und wichtig: wir wissen's und verstehen's nicht, wo uns dein göttlich Wort und Licht den Weg zu dir nicht weiset.

- 2. Drum offne selbst Versstand und Herz, daß wir dein Wort recht fassen; in Lieb' und Leid, in Freud' und Schmerz es aus der Acht nicht lassen; daß wir nicht Hörer nur allein, nein, auch des Wortes Thater sey'n, Frucht hundertfältig bringen.
- 3. Ach Herr, hilf, daß wir werden gleich allhier dem guten Lande, und sey'n an guten Werken reich in unserm Umt und Stande; viel Früchte bringen in Geduld, bewahren beine Lehr' und Huld in seisnem guten Herzen.
- 4. Laß uns, dieweil wir leben hier, den Weg der Suns der meiden; gieb, daß wir hals

halten kest an dir in Anfechi tung und Leiden; rott' aus die Dornen allzumal: hilf uns die Weltsorg' überall und bose Luste dämpfen.

5. Dein Wort laß jett und immer senn ein Licht auf unsern Wegen, erhalt' es bei uns klar und rein, gieb sei= nen vollen Segen: Kraft, Rath und Trost in aller Noth, daß wir im Leben und im Lob beständig auf dich trauen.

6. Laß sich bein Wort zu beiner Ehr', o Gott, sehr weit ausbreiten! Hilf, Jesu, daß uns beine Lehr' erleuchten mög' und leiten! D heil'ger Geist, bein göttlich Wort laß in uns wirken fort und fort Geduld, Lieb', Hoffnung, Glauben! Gesenius.

# Vom Gebete.

Eigene Melodie. (CB. 110.)
276. Vater unser im Himmelreich, der du uns Alle heißest gleich Brüder senn, und dich rufen an, und im Gebete dir uns nahn: gieb, daß nicht bet' allein der Mund; hilf, daß es geh' von Herzensgrund.

2. Geheiligt werd' der Name dein: dein Wort bei uns hilf halten rein, daß wir auch lesben heiliglich, nach deinem Ramen würdiglich. Behüt' uns, Herr, vor falscher Lehr'; das arm', versührte Volk bekehr'!

3. Es komm' bein Reich, zu dieser Zeit und dort hernach in Ewigkeit. Der hell'ge Geist uns wohne bei mit seinen Ga=

ben mancherlei. Brich Satans Jorn und groß' Gewalt; vor ihm dein' heilig' Kirch' erhalt'.

- 4. Dein Will' gescheh', Herr Gott, zugleich auf Erben wie im Himmelreich. Gieb uns Gebuld in Leibenszeit, Gehorsamseyn in Lieb' und Leib. Wehr' und steur' allem Fleisch und Blut, das wider beinen Willen thut.
- 5. Gieb uns heut' unser täglich Brod und was bedarf die Leibesnoth. Behüt' vor Krieg uns und vor Streit, vor Seuchen und vor theurer Zeit; daß wir in gutem Friezben stehn, ohn' Sorg' und Geiz im Leben gehn.

6. 2011°

6. All' unfre Schuld versgieb uns, Herr, daß sie uns nicht betrübe mehr; wie wir auch unsern Schuldigern ihr' Schuld und Fehl vergeben gern; zu dienen mach' uns All' bereit in rechter Lieb' und Eisnigkeit.

7. Führ' uns, Herr, in Verfuchung nicht, wenn uns ber bose Geist ansicht. Zur linken und zur rechten Hand hilf uns thun starken Widerstand in Rüstung, die der Glaube schafft, und durch des heil'gen Geistes Kraft. 8. Von allem Uebel uns erlos; es sind die Tag' und Zeiten bos'. Erlos uns von dem ew'gen Tod und trost' uns in der letten Noth. Bescher' uns All'n ein selig's End': ninm unfre Seel' in deine Hand.

9. Amen! ja, Herr, es werde wahr! Stärk' unsern Glauben immerdar, auf daß wir ja nicht zweifeln dran, wir werden unsre Bitt' ems pfahn. Auf dein Wort, in dem Namen dein, so wird's ein rechtes Amen seyn!

# 277. Litaneh. (CB. 138.)

Prediger.

Herr! Herr Gott!

Gemeine.

Erbarme bich.

Prediger.

Jesu Christe!

Gemeine.

Erbarme bich.

Prediger.

Berr! Herr Gott!

Gemeine.

Erhor' uns.

Prediger.

Herr Gott Vater im Himmel!

Gemeine.

Erbarm' dich über uns.

Prediger.

Herr Gott Sohn, der Welt Heiland!

Gemeine.

Erbarm' bich über uns.

Prediger.

Herr Gott heil'ger Geift!

Gemeine.

Erbarm' bich über uns.

Prediger.

Sen uns gnabig.

Gemeine.

Berschon' uns, Herr, Herr unser Gott.

Pres

## Prediger.

Sen uns gnabig.
Gemeine.

Hilf uns, Herr, Herr unser Gott.

#### Prediger.

Vor allen Sünden, vor allem Irrsal, vor allem Uebel, vor des Satans Trug und List, vor schnellem Tod in Sünden, vor ew's gem Tod —

#### Gemeine.

Behut' uns, Herr, Herr unser Gott.

#### Prediger.

Vor Pest und theurer Zeit, vor Krieg und Blutvergie= ßen, vor Aufruhr und Zwie= tracht, vor Hagel, Ungewit= ter, Feuers= und Wassers= noth —

#### Gemeine.

Behüt' uns, Herr, Herr unser Gott.

## Prediger.

Durch Christi heilige Geburt, burch seinen Todeskampf und blut'gen Schweiß, durch sein Kreuz und Tod, durch sein heil'ges Aufersstehn und Himmelfahrt, in unsrer letzten Noth, am jüngsten Gericht —

#### Gemeine.

Hilf uns, Herr, Herr unser Gott.

#### Prediger.

Wir armen Sunder bitten: Gemeine.

Du wollest uns erhören, Herr, Herr unser Gott.

## Prediger.

Und deine heilige, christliche Kirche regieren und süh= ren; alle christliche Lehrer und Seelsorger im heilsa= men Wort und heiligen Leben erhalten;

#### Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr un= ser Gott.

## Prediger.

Men Trennungen und Aersgernissen wehren; alle Irstige und Verführte wiedersbringen; treue Arbeiter in deine Ernte senden; deisnen Geist und Kraft zum Worte geben; allen Bestrübten und Bloden aufshelsen und sie trosten.

## Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr un= ser Gott.

## Prediger.

Men Königen und Fürsten Fried' und Eintracht geben.

#### Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr uns fer Gott.

## Prediger.

Unsern König mit Kraft aus der Höhe mächtiglich aus= rusten und bei langem Le= ben väterlich erhalten.

#### Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr unser Gott.

Prediger.

Unfre Obrigkeit leiten und schützen; unfre Schul' und Gemeinde segnen und beshüten.

#### Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr un= fer Gott.

## Prediger.

Allen, die in Noth und Gefahr sind, mit Hulf erscheinen; aller Kinder und
Kranken pflegen und warten; alle Wittwen und
Waisen vertheidigen und
versorgen.

#### Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr unser Gott.

### Prebiger.

Unsern Feinden, Verfolgern und Lästerern vergeben und sie bekehren. Aller Menschen dich erbarmen.

#### Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr unser Gott.

## Prediger.

Die Früchte auf dem Lande geben und bewahren; jedes ehrliche Gewerbe fördern und segnen; in den Familien Eintracht, Lieb' und Treue schüßen und erhalten.

#### Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr unser Gott.

#### Prediger.

Und uns gnäbiglich erhören. Gemeine.

Erhor' uns, Herr, Herr unser Gott.

## Prediger.

D Jesu Christ, Gottes Sohn, bu Gotteslamm, das der Welt Sunde trägt:

## Gemeine.

Erbarm' bich über uns.

## Prediger.

D bu Gotteslamm, das ber Welt Sunde trägt:

### Gemeine.

Erbarm' dich über uns. Prediger.

D bu Gotteslamm, bas ber Welt Sunde trägt:

Ge=

Gieb beinen Frieden uns. Prediger.

Herr! Herr Gott!

Gemeine.

Erbarme bich.

Prediger.

Jesu Christe!

Gemeine.

Erbarme bich.

Alle vereint.

Herr! Gott! erbarme dich. Amen.

Act. Chriftus, ber ift mein (CB.20.)

- 278. Ach, bleib mit deisner Gnade bei und, Herr Jesu Christ, daß uns hinfort nicht schade der Sünde Macht und List!
- 2. Ach, bleib mit beinem Worte bei uns, Erloser werth, daß uns so hier, als dorte, sey Trost und Heil beschert!
- 3. Uch, bleib mit beinem Glanze bei uns, by werthes Licht; bein' Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht!
- 4. Ach, bleib mit beinem Segen bei uns, o reicher Herr; bein' Gnad' und all Bermdgen in uns reichlich vermehr'!
- 5. Ach, bleib mit beinem Schutz bei uns, bu farter

- Helb, daß uns ber Feind nicht trute, noch fäll' die bose Welt!
- 6. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, Herr, unser Gott; Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Noth! Stegmann.

Mel. DGott, bu frommer (CB.95.)

- 279. Ach Gott, verlaß mich nicht! reich' du mir selbst die Hände, daß ich den schwezen Sang durch's Leben wohl vollende. Irr' ich im finstern Thal, so sen du selbst mein Licht, mein Stab, mein Hort, mein Schutz. Ach Gott, verslaß mich nicht!
- 2. Ach Gott, verlaß mich nicht! lehr' deinen Weg mich wallen und laß mich nimmersmehr in Sund' und Schande fallen. Sieb mir den guten Geist, gieb Glaubenszuverssicht, und wenn ich straucheln will, ach Gott, verlaß mich nicht!
- 3. Ach Gott, verlaß mich nicht in Nothen und Gefahren und laß zu rechter Zeit mir Hütse widerfahren! Wenn sich Versuchung naht und Stärke

Starke mir gebricht, so weiche nicht von mir. Ach Gott, verlaß mich nicht!

- 4. Ach Gott, verlaß mich nicht! gieb Wollen und Vermögen; in allem meinem Thun beglekte mich dein Segen. Die Werke meines Amts, die Werke meiner Pflicht laß, Herr, vor dir gedeihn. Ach Gott, verlaß mich nicht!
- 5. Ach Gott, verlaß mich nicht! ich bleibe dir ergeben. Hilf mir, o großer Gott, recht glauben, christlich leben, und selig scheiden ab, zu sehn dein Angesicht; hilf mir in Noth und Tod. Ach Gott, verlaß mich nicht!

Frank (Salomen).

Mel. Sen Lob und Ehr' (CB. 105.)

280. Ich Bater ber Barmherzigkeit! du heißt mich zu dir treten; dein Sohn lehrt mich, zu aller Zeit getrost im Slauben beten; die Bitten lehrt er selber mich; in seinem Namen bitt' ich dich, in ihm willst du erhören.

2. Was mir dein heitig Wort verspricht, sey meinem Herzen theuer. Zund' an des

Glaubens helles Licht und wahrer Andacht Feuer. Wie du den Vätern einst erschienst, so gehe nicht vor meinem Dienst und beinem Knecht vorüber.

- 3. Mein Beten laß im Heizligthum wie Davids Lieder klingen, und täglich mich zu beinem Ruhm ein neues Lied dir singen. Nur einen Strahl, o Herr, von dir, so gehet es von Herzen mir und dringt zu deinem Herzen.
- 4. Herr, wenn ich vor dir beten will, befest'ge die Gestandig, fankt und still, daß sie nicht irrend wanken; verschließe meines Herzens Haus, sonst schweifen die Gedanken aus; es wird mein Sinn zerstreuet.
- 5. Wenn irgend sich ein Sturm erhebt, so sühr' mich in die Höhe, daß ich, von Himmelskraft belebt, das Irdische nicht sehe. Der Glaube stärke meinen Geist, das Alles, was dein Wort verkeißt, durch Jesum fest zu hoffen.
- 6. Führ' mich in jene Stille ein, in der ich sonst nichts wisse, els dich, mein Gott

Gott und Herr, allein, und deines Heils genieße: da hor' ich nur, was Jesus spricht, die Welt und ihr Getümmel nicht; so stort nichts meinen Frieden.

7. Dein Geist der Gnade wirk' in mir ein unaussprech= lich Beten; er rufe, siehe, danke dir in mir durch sein Bertreten: so bet' ich recht, wie dir's gefällt, so geh' ich betend durch die Welt und betend ein zum Himmel.

Mel. Lobt Gott, ihr Christen (CB.74.)

- 281. Augütiger, allein bei dir steht aller Menschen Heil. Nur du kannst segnen: gieb auch mir an deinem Sesgen Theil.
- 2. Erleuchte Sinnen und Verstand, was gut ist, einzussehn, und leite mich an beisner Hand, den Weg des Heils zu gehn.
- 3. Zeuch meine Seele ganz zu dir und beiner Liebe hin; und mehr sen deine Gnade mir, als aller Welt Gewinn.
- 4. Lockt mich die schnode Lust der Welt, dann steh mir Schwachen bei, daß ich in

dem, was dir gefällt, mit Freuden eifrig sen.

- 5. Gieb mir zu jeder gusten That von oben her Gesteihn, und reize mich, mit Hulf' und Rath den Nächsten zu erfreun.
- 6. Die 'Sorgen all' für mein Geschick werf' ich allein auf bich; auf mir auch ruht dein Vaterblick; ich weiß, du sorgst für mich.
- 7. Gieb mir ein immer frohlich Herz, das dich für Alles preist; erfülle selbst im größten Schmerz mit Frieden meinen Geist.
- 8. Verleih' mir bei des Les bens Last den Trost der Ewigs keit, bis mich, wie du verheis sen hast, vollkommne Wonn' erfreut.

Mel. Ich bant' bir schon (CB. 57.)

- 282. Allmächtiger, der seinen Thron im Himmel hoch erhöhet, erhöre mich, der Erde Sohn, der betend vor dir stehet!
- 2. Aus Staube schufst du mich: ber Staub soll sich zu bir erheben; ich, der Verwesung sichrer Raub, soll ewig bei dir leben.

- 3. Was ist der Mensch? wie arm, wie bloß, wie elend hier auf Erden! Was ist der Mensch? wie frei, wie groß, wie selig soll er werden!
- 4. Welch einen Vorzug gabst du mir, da du Vernunft mir schenktest, und einen Strahl des Lichts von dir in meine Seele senktest!
- 5. Ja, du hast mir das höchste Pfand von deiner Huld gegeben, da du auch mir den Sohn gesandt, und in ihm Heil und Leben.
- 6. Darum, Herr, beug' ich meine Knie vor dir, der mich erhoben! den Engeln gleich soll ich, wie sie, anbeten dich und loben!
- 7. Verleih' mir nur die Wissenschaft, mein wahres Glück zu sinden; und gieb mir Willen, Muth und Kraft, mich selbst zu überwinden.
- 8. Gott, was mir dein Gesetz verbeut, lehr' mich voll Abscheu sliehen, und sein Gesbot mit Freudigkeit und heil's gem Ernst vollziehen.
- 9. Zum Mitgefühl erweck' mein Herz, wenn meine Brüber leiben; und laß an meines

Feindes Schmerz sich nie mein Auge weiden.

- 10. Im Gluck und Unglück frommen Muth, das ist's, was ich erstehe. Was du, mein Vater, willst, ist gut, und was du willst, geschehe!
- 11. Nichts hilft mir aller Menschen Gunft, den Him= mel zu erwerben; drum lehre du mich felbst die Kunst, einst froh in dir zu sterben.

Mel. Wiegroß ift bes (CB. 124.)

- 283. Dein Heil, o Christ, nicht zu verscherzen, sen wach und nüchtern zum Gebet! Ein Flehn aus reinem, gutem Herzen hat Gott dein Vater nie verschmäht. Erschein' vor seis nem Angesichte mit Dank, mit Demuth, oft und gern, und prüfe dich in seinem Lichte, und klage deine Noth dem Herrn.
- 2. Welch Glück, so hoch geehrt zu werden und im Gesbet vor Gott zu stehn! Der Herr des Himmels und der Erden, bedarf der eines Mensschen Flehn? Sagt Gott nicht: Bittet, daß ihr nehmet? ist des Gebetes Frucht nicht dein?

Wer sich der Pslicht zu beten schämet, der schämt sich Gottes Freund zu sepn.

- 3. Bet' oft in Einfalt deisner Seelen; Gott sieht auf's Herz, Gott ist ein Geist. Wie können dir die Worte sehlen, wosern dein Herz dich beten heißt? Nicht Tone sind's, die Gott gefallen; nicht Worte, die die Kunst gebeut. Gott ist kein Mensch: ein gläubig Lallen, das ist vor ihm Besredsamkeit.
- 4. Bet' oft zu Gott, und schmeck' in Freuden, wie freundlich er, dein Vater, ist. Bet' oft zu Gott, und sühl' in Leiden, wie göttlich er das Leid versüßt. Bet' oft, wenn dich Versuchung qualet: Gott hort's; Gott ist's, der Hüster Trost dir sehlet; er giebt den Müden Stark' und Kraft.
  - 5. Bet' oft, und, heiter im Gemuthe, schau' dich an seinen Wundern satt. Schau' auf die Gute, mit der er dich geleitet hat. Viel irrtest du in deiner Zugend, und irrest noch: Er trägt Geduld; rief dich durch

Gluck und Krenz zur Tugend; erkenn' und fühle seine Huld.

6. Bet' oft zu Gott für deine Brüder, für alle Mensschen als ihr Freund; denn wir sind Eines Leibes Gliesder; ein Glied davon ist auch dein Feind. Bet' oft; so wirst du Glauben halten, dich prüssen und das Bose scheun, an Lied' und Eifer nicht erkalten, und gern zum Guten weise seuert.

Mel. Run lob' mein' Geel' (CB.89.)

284. Dein Name werd' erhoben, Gott, Vater der Barmherzigkeit! du, der mir stets von oben auf meine Bitte Kraft verleiht! Mein Wollen und Vollbringen kommt, Hoch; ster, nur von dir: o send' in allen Dingen auch ferner Hülfe mir, daß ich das Meine thue im Namen Zesu Christ, dis deines Volkes Ruhe mein Theil auf ewig ist.

Mel. Ringe recht, wenn (CB. 101.)

285. Der du trugst die Last von Allen, schwergebeugster Menschensohn, blick auf uns, die hier noch wallen, nun vom ew'gen Königsthron!

2. Walte,

- 2. Balte, Herr, mit beis ner Gnade über beiner kleinen Schaar; mach' auf unserm Pilgerpfade beine Führung ofs fenbar.
- 3. Deines Geistes leises Wehen fach' in uns bein Les ben an, daß wir festen Schritztes gehen auf der schmalen Glaubensbahn!
- 4. In das Innerste der Herzen sperzen sprich dein: "Friede sen mit euch!" Will die Noth des Lebens schmerzen, mach' in dir uns froh und reich!
- 5. Als ein Born von Lieb' und Wahrheit, als ein Licht am dunkeln Ort wohne, wirke, leb' in Klarheit unter uns dein heil'ges Wort!
- 6. Führt das eigne Herz uns irre, wache du, und rette du! Nach des Tagewerks Gewirre schenk' in dir der Seele Ruh'!
- 7. Will Versuchung uns umsangen, laß uns schaun dein Kreuzesbild! Will im Kampf die Seel' erbangen, bleibe du ihr Schirm und Schild!
- 8. Wird die Abenddamm's rung trübe, ew'ge Sonne, Jencht' uns stets! Trag' uns

- oft zu dir hinüber auf den Schwingen des Gebets!
- 9. Ach, gieß' über die Gesmeine beiner Liebe Gaben aus, und in seligem Vereine führ' uns heim in's Vaterhaus!
- 10. D, wie wollen wir bich loben, guter Hirte, wehn du einst in dem Friedensreich dort oben beine Heerde dir vereinst! (Christoterpe r. L. 1835.)

Gigene Melobie (CB. 26.)

- 286. Dir, dir, Jehova, will ich singen! denn wo ist doch ein solcher Gott, wie Du? Dir will ich meine Lieder bringen; ach, gieb mir deines Geistes Kraft dazu, daß ich es thu' im Namen Jesu Christ, so wie es dir durch ihn gefälzlig ist.
- 2. Zeuch, Vater, mich zu beinem Sohne, damit bein Sohn mich wieder zieh' zu dir! dein Geist in meinem Herzen wohne, und Sinnen und Verstand allein regier', daß ich des Himmels Frieden schmed' und fühl', und danksbar dir im Herzen sing' und spiet'.
- 3. Verleih mir, Höchster, solche Güte, so ist vor dir mein

mein Singen recht gethan; so klingt es schön in meinem Liebe; ich bete dich in Geist und Wahrheit an; so hebt dein Geist mein Herz zu dir empor, daß ich dir Psalmen sing' im höhern Chor.

4. Denn er kann mich bei dir vertreten mit Seufzern, die ganz unaussprechlich sind; er lehret mich recht gläubig beten, giebt Zeugniß meinem Geist, ich sen dein Kind; als Kind auch Erbe deiner Seligskeit, Miterbe Christi in der Herrlichkeit.

- 5. Wohl mir, daß ich dieß Zeugniß habe! drum bin ich voller Trost und Freudigkeit, und weiß, daß alle gute Gabe von dir nur kommt in Zeit und Ewigkeit. Du giebst sie und thust überschwänglich mehr, als ich verstehe, bitte und begehr'.
- 6. Wohl mir! ich bitt' in Jesu Namen, der mich zu deiner Rechten selbst vertritt! In ihm ist Alles Ja und Amen, was ich von dir im Geist und Glauben bitt'. Wohl mir, Lob dir, jest und in Ewigkeit, daß du mir schenkest solche Seligkeit! Erasselsus,

Mel. Erschienen ift ber (CB. 33.)

- 287. Du, deß sich alle Himmel freun, auch unfre Seele freut sich dein, daß du, deß Macht unendlich ist, daß du, Gott, unser Vater bist in Ewigkeit.
- 2. Weit, über unser Dens ken weit, geht beines Namens Herrlichkeit. Ihn heilige, von Lieb' entbrennt, wer beinen großen Namen nennt, Unends licher!
- 3. Du herrschest, Gott: wer herrscht dir gleich? Die Welt ten alle sind dein Reich; am våterlichsten herrschest du durch Christum. Sieb uns Christi Ruh' durch deinen Geist!
- 4. Der du dich uns durch ihn enthüllst: das nur ist se= lig, was du willst. Dein Will', Alliebender, gescheh' auf Er= den, so wie in der Hoh', mit Freudigkeit!
- 5. Du, Bater, weißt, was uns ist Noth: gieb uns heut' unser täglich Brod. In dieser Erbe Freud' und Schmerz sepstill in dir und froh das Herz. Erhalt' uns dir!
- 6. Vergieb nach beiner Vaterhuld uns, Heiliger, der Sun-

Sünden Schuld, wie wir, vom Haß des Bruders rein, Beleidigungen ihm verzeihn. Wir wollen's, Herr!

- 7. Zu schwer sey die Verssuchung nicht; uns leucht', Ersbarmender, dein Licht, wenn uns des Truges Nacht umshüllt; wenn nichts des Herzens Sehnen stillt. Verlaß uns nicht!
- 8. Erlös', erlös' uns, unser Gott, nach deinem Rath aus aller Noth. Laß sterbend uns den Himmel sehn, wie Kinzber froh zum Vater gehn. Du rufst uns, Herr.
- 9. In aller Himmel Heiligsthum, wie auf der Erde, tont dein Ruhm. Dein ist die Macht, die Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halslelujah!

Mel. Nach einer Prufung (CB. 81.)

288. Du gehst zum Garsten, dort zu beten; ich geh' im Geist, mein Jesu, mit. Laß mich an deine Seite treten; ich weiche von dir keinen Schritt. An deinem Vorbild will ich sehn, wie mein Gestet soll recht geschehn.

- 2. Du gehst mit Zittern und mit Zagen, und bist bis in den Tod betrübt; wie sollte mir das Herz nicht schlagen, der ich der Sünden viel verzübt? Mir ziemt es, daß ein Herz voll Reu' mein Anfang zum Gebete sen!
- 3. Du meidest selbst der Jünger Blicke und suchst die stille Einsamkeit; so zieh' auch ich mich still zurücke und sliehe, was mein Herz zerstreut. Mit dir, Erlöser, dir allein will im Gebet vor Gott ich seyn.
- 4. Du wirst dich knieend hin zur Erden, sällst nieder auf dein Angesicht; so soll die Demuth sich geberden, wenn sich das Herz mit Gott besspricht. Tief beug' ich vor ihm meinen Sinn, ich, der ich Staub und Asche bin.
- 5. Inbrunstig hor' ich, Herr, dich slehen in deiner tiefen Seelennoth: Laß diesen Kelch vorüber gehen; ich bin betrübt bis in den Tod! Sotlag' ich auch, was mich nur qualt, dem Gott, der meine Seufzer zählt.
- 6. Gebuld'ger Jesu, du bleibst stille, dreimal erneut

die Bitte sich; gewiß ist auch an wich dein Wille, ich soll anhalten kräftiglich. Find' ich nicht Ruh' beim ersten Mal, so rus' und bet' ich abermal.

- 7. Dein Wille senkt sich in den Willen des ewig weisen Vaters ein; so soll auch mein Gemuth sich stillen, dann wird mein Flehn erhöret senn. Auch ich bet' in Gelassenheit: was mein Gott will, gescheh' allzeit!
- 8. Db auch die Jünger dein vergessen, vergissest du doch ihrer nie; sie können nicht dein Leid ermessen, du kennst ihr Herz und sorgst für sie. Mein Beten bleibet ohne Frucht, wenn es des Nächsten Heil nicht sucht.
- 9. Nun, du erlangest auf dein Flehen Trost, Kraft, Sieg, Leben, Herrlichkeit; und so soll es auch mir erzgehen in dieser meiner Gnasbenzeit; auf gleiches Beten folgt auch mir der gleiche Segen, Herr, wie dir.

Menger.

Mel. Alles ist an Gottes (CB. 8.) 289. Fortgekämpst und fortgerungen, bis zum Lichte

- durchgedrungen muß es, bange Seele, seyn! Durch die tiefsten Dunkelheiten wird dein Heis land dich begleiten; Muth spricht er den Schwachen ein.
- 2. Bei der Hand will er dich fassen; scheinst du gleich von ihm verlassen, glaube nur, und zweisle nicht! Bet' und kämpfe ohne Wanken; bald wirst du ihm freudig danken; bald durchströmt dich Kraft und Licht.
- 3. Hebe von der Welt die Blicke! Schau' nicht seitwärts, nicht zurücke, nur auf Gott und Ewigkeit! Nur zu deinem Jesu wende Aug' und Herz und Sinn und Hände, bis er himmlisch dich erfreut.
- 4. Aus des Jammers wils den Wogen hat dich oft hers ausgezogen seiner Allmacht treue Hand. Nie zu kurz ist seine Rechte. Wo ist Einer seiner Knechte, der bei ihm nicht Rettung fand?
- 5. Schließ' dich ein in deis ne Kammer; geh und schütte deinen Jammer still in Gots tes Vaterherz. Kannst du dann nur tief empfinden, aber keine Worte sinden: klag' ihm schweigend beinen Schwerz!

6. Kráf=

- 6. Kräftig ist auch selbst bein Schweigen, Gottes Herz bir zuzuneigen; glaube, daß er dich erhört, daß er Schweigende verstehet, daß bein Mittler für dich slehet, und daß Gott sein Flehn gewährt.
- 7. Nun, so will ich nie verzagen, will vor Gottes Thron mich wagen mit des Kindes Zuversicht; kämpfen will ich ohne Wanken: bald wird froh mein Herz ihm danken, bald durchströmt mich Kraft und Licht.

Lavater.

Mel.Herzliebster Jesu, was (CB.34.)
290. Gieb deinen Fries
den uns, du Gott der Stärke!
Im Frieden nur gedeihen deine Werke. Daß wir im Kampf
des Lebens nicht ermüden, gieb
deinen Frieden.

- 2. Des Lebens Tag ift schwill, bes Lebens Abend oft stürmisch noch, und Wenigen nur labend. Ach, es bedarf bas Herz im Staub hieniesben, Herr, beinen Frieden!
- 3. Gieb Frieden! daß sich stets die Seel' erneue, auch schwer versucht nicht wank in

ihrer Treue; und daß sie nicht gebeugt zur Ohnmacht werde vom Druck der Erbe.

- 4. Gieb, wie den Batern, die vor uns geschieden, auch uns, die wir noch kampfen, deinen Frieden; gieb Hoffnung, daß des Glaubens Ehrenkrone dem Sieger lohne.
- 5. Das ganze Leben auf der dunkeln Erde ist, uch, ein Streit mit Sorgen und Besichwerde. D birg uns, Herr, in deines Friedens Schatten, wenn wir ermatten!
- 6. Und wenn zulett wir mit dem Tode ringen, bedeck' uns, Herr, mit beiner Gnade Schwingen, und nimm uns auf, von allem Kampf geschiesten, zum ew'gen Frieden.

Mel. Run bantet alle Gott(CB.84.)

- 291. Sieb mir ein frohlich Herz, du Geber aller Saben, und laß mich meine Lust an deinem Worte haben, so bin ich ganz vergnügt, so ist kein Trauergeist, der dich, mein lieber Gott, aus meiner Seele reißt.
- 2. Gieb mir ein frohlich Herz im Wünschen und Berlangen: laß meine Zuversicht

an dir beständig hangen, und blicke mich mit Trost in meiner Hossnung an, daß sie auf deine Huld sich sicher gründen kann.

- 3. Sieb mir ein frohlich Herz, so oft ich vor dich trete und durch des Geistes Trieb zu dir, mein Vater, bete. Doch beinem Willen bleibt mein Wille heimgestellt; gieb nur nach beinem Nath, gieb, was dir wohlgefällt.
- 4. Gieb mir ein frohlich Herz bei Kummerniß und Sorgen; du sorgest ja für mich, und dir ist Nichts versborgen, was meiner Seele gut, was meinem Leibe bient; du weißt die Mittel auch, wodurch mein Glück mir grünt.
- 5. Sieb mir ein frohlich Herz, wenn ich in Unschuld leide, daß mich die Welt von dir durch ihren Haß nicht scheide. Dann bleib' ich doch getrost; du bist mein bester Freund, der's ewig treu und gut mit meiner Seele meint.
- 6. Gieb mir ein frohlich Herz auch in den Trauertas gen, und laß mich mit Geduld Die Last der Leiden tragen. Auf

Ungewitter folgt boch wieder Sonnenschein: so wird mir auch bas Kreuz voll Frucht und Leben seyn.

- 7. Sieb mir ein frohlich Herz auch endlich, wenn ich sterbe. Der Tod ist mein Geswinn, weil ich das Leben erbe. Im Himmel heben sich die rechten Freuden an: gieb nur, daß ich getrost von hinnen scheiden kann.
- 8. Gieb mir ein frohlich Herz. Das wirst du mir auch geben. Ich will nur dir, mein Gott, mit ganzer Seele leben. So werf ich ganz getrost das Trauern hinterwärts, und sage noch ein Mal: Gieb mir ein frohlich Herz!

Reumeifter.

292. Sott, deine Güte reicht so weit, so weit die Wolken gehen; du krönst uns mit Barmherzigkeit, und eilst uns beizustehen. Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort, vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort; denn ich will vor dir beten.

2. Ich bitte nicht um Ueberfluß und Schäße dieser Erben; laß mir, so viel ich haben muß, nach deiner Gnade werden. Sieb mir nur Weis. heit und Verstand, dich, Gott, und den, den du gesandt, und mich selbst zu erkennen.

- 3. Ich bitte nicht um Ehr'
  und Ruhm, so sehr sie Menschen rühren; des guten Namens Eigenthum laß mich nur
  nicht verlieren. Mein wahrer Ruhm sen meine Pflicht, der Ruhm vor deinem Angesicht,
  und frommer Freunde Liebe.
- 4. So bitt' ich dich, mein Herr und Gott, auch nicht um langes Leben. Im Glücke Demuth, Muth in Noth, das wollest du mir geben. In beiner Hand steht meine Zeit: laß du mich nur Barmherzigsteit vor dir im Tode sinden.
  Gellert.

Mel. Wer nur ben lieben (CB. 199.)

293. Sott, wer kann irgend Gutes haben, das nicht von dir den Ursprung hat? Du bist der Geber aller Gaben, und immer groß an Rath und That. Du willst, daß mit Gebet und Flehn wir stets auf deine Hülse sehn.

- 2. Drum komm' ich auch mit meinem Beten, o Gott, vor beinen heil'gen Thron. Wie freudig kann ich vor dich treten; denn mich vertritt bei dir dein Sohn! In ihm hab' ich die Zuversicht: mein schwasches Flehn verwirfst du nicht.
- 3. So gieb mir denn nach beinem Willen, was deinem Kinde heilsam ist. Nur du kannst meinen Mangel stillen, weil du des Segens Quelle bist. Vor allen Dingen sorge du für meines Geistes wahre Ruh'.
- 4. Gieb mir Beständigkeit im Glauben; laß meine Liebe redlich seyn. Will Etwas mir dieß Kleinod rauben, so schränke die Versuchung ein und stärke mich mit heil'gem Muth, so sieg' ich über Fleisch und Blut.
- 5. Bewahr' in mir ein gut Gewissen, ein Herz zu dir voll Freudigkeit; ein Herz, auf's Gute stets bestissen, das sich vor deinem Auge scheut. Und sehl' ich, Gott, so strafe mich zu meiner Bestung värterlich.
- 6. Ein Herz, bas in besglückten Tagen, o Bater, beis

ner nie vergist; ein Herz, das unter Roth und Plagen in Demuth dir ergeben ist; ein Herz voll Zuversicht zu dir und voll Geduld, verleihe mir.

- 7. Das andre Alles wirst du sügen: du weißt am besten, was mir nütt. An deiner Huld laß ich mir gnügen, die Schwache mächtig unterstützt. Vertrauend, Vater, folg' ich dir. Bestärke diesen Sinn in mir.
- 8. Soll ich auf Erden länsger leben, so gieb, daß ich dir leben mag. Laß mir den Tod vor Augen schweben und mich bereit seyn jeden Tag; so sey mein Ausgang aus der Zeit ein Eingang in die Herrslichkeit.

(Nach Schmolfe) Diterich.

Mel. Freu' bich febr, o (CB. 88.)

294. Herr, auf dich will ich fest hoffen; Gut's zu thun verleihe mir. Deine Wohnung sey mir offen, rédlich da zu dienen dir. An dir laß mich haben Lust, Weltlust sey mir unbewußt; was mein Herz noch sonst verlanget, gieb mir, weil es an dir hanget.

- 2. Dir befehl' ich meine Wege, auf bich hoff' ich, Herr, mein Gott! zeige mir die rechten Stege, laß mich nirgends in der Noth. Alles wirst du machen gut; stärke nur den schwachen Muth, daß ich dir sen ganz ergeben und in dir recht möge leben.
- 3. Herr, nach beinem Wohlgefallen lehre mich thun immerdar; benn du bist mein Gott in allen; dein Geist mei= ner nehme wahr. Führe mich auf ebner Bahn, daß ich gehe himmelan. Uch Herr, laß mich nimmer irren, noch mich Satans List verwirren.
- 4. Lehre mich, Herr, wohl bedenken, daß ich bald von hinnen muß; laß das meinen Muth nicht kränken; willig folge dir mein Fuß auf den Weg aus dieser Zeit hin zur lautern Ewigkeit. Dann laß, Herr, mich um dich schweben, ewig wohl bei dir zu leben.

Act. Wie wohlist mir, o (CM. 187.)
295. Herr, den die Son=
nen und die Erden durch ih=
ren Bau voll Pracht erhöhn,
durch dessen Machtwort Wel=

ten werden und Welten wies der untergehn; Herr, den durch laute Lobgesänge der Wesen unzählbare Menge in aller Zeiten Lauf erhob: der Engel Chore nachzuahmen, preist unsre Seele deinen Nas men, und unsern Mund ers füllt dein Lob.

- 2. Wie, Gott, bein Arm die Welt bewahre, verkündigt jeder Tag der Nacht; ein Jahr erzählt dem nächsten Jahre die großen Wunder deisner Macht. Dein Thron, o Gott, bleibt ewig stehen, du bleibst derselbe; wir vergehen. Wie schnell verströmet unsre Zeit! Wie schnell ist unser ganzes Leben, das uns dein weiser Rath gegeben, im Abzgrund der Vergangenheit!
- 3. Kommt! dieß sen und ein Tag des Bundes; dem frommen Bunde bleibet treu, und den Gelübden unsers Mundes stimm' unsre Seele redlich bei! D Land, gelobe, Gott zu dienen, und du wirst wie ein Garten grünen, den er sich selbst gepflanzet hat! D laßt uns gehn auf seinen Wegen, dann macht sein un-

erschöpfter Segen aus seiner Full' uns täglich satt.

- 4. Gott, schau' herab von deinen Höhen auf uns als Kinder, die du liebst! Erhöre, die in Christo slehen; gieb, wie du deinen Kindern giebst. Wir slehn zu dir um Heil und Leben für Alle, die du uns gegeben; hilf in den Hützten, wie am Thron; laß unssern König voll Vertrauen durch Recht des Landes Wohlsfahrt bauen, sey du sein Schild und großer Lohn.
- 5. Erhalte beiner Kirche Wächter, Herr, beiner lautern Lehre treu, daß noch die spätesten Geschlechter die Predigt deis nes Worts erfreu'. Hilf ihnen, Herr, daß ihre Lehren nie leer an Früchten wiederkehren, und wir uns ganz der Wahrheit weihn; durch sie laß Segen auf uns sließen; sie pflanzen, Herr, und sie begießen, doch nur von dir kommt das Gesteihn.
- 6. Den Obrigkeiten unsers Landes steh selbst in ihrem Amte bei, damit die Wahrs heit jedes Standes durch Recht und Zucht gesichert sen. Senk deine Furcht in unste Jugend,

daß Fleiß und Frommigkeit und Tugend in allen unsern Schulen bluh'! Des Landes Hoffnung laß gerathen, daß man nicht Bürger nur für Staaten, auch für den Him= mel Christen zieh'.

7. Laß keine Seel' ihr Heil verscherzen, und mache die Bethörten klug; gieb deinen Trost bedrängten Herzen, Gott, bis du sagst: es ist genug. Dieß unser Flehn sen Ja und Amen in Jesu; denn in Jesu Namen giebst du, was unser Herz begehrt. Wenn nirgends mehr ein Trost uns quillet, sey du's, der uns mit Troste stillet und unser letztes Flehn erhört.

Eigene Melobie. (CB. 52.)

- 296. Herr, wie du willst, so schick's mit mir im Leben und im Sterben, mein Herz verlangt allein nach dir: Herr, laß mich nicht verderben; ershalt' mich nur in deiner Huld: sonst, wie du willst. Gieb mir Geduld; dein Will' ist doch der beste.
- 2. Zucht, Ehr' und Treu' verleih, mir, Herr, und Lieb' u deinem Worte, und laß

mich so bei reiner Lehr' einsgehn zur engen Pforte. Hilf mir zu meiner Seligkeit; wend' ab all' Ungerechtigkeit in meisnem ganzen Leben.

3. Soll ich einmal nach deinem Rath von dieser Welt abscheiden: o, so verleih' mir deine Gnad', daß es gescheh' mit Freuden! Herr, Seel' und Leib befehl' ich dir; ein sel'ges Ende gieb du mir durch Jesum Christum, Amen.

Bienemann (Meliffanber).

Mel. Rommt, Menschenk. (CB. 70.)

- 297. Ich komme vor bein Angesicht, verwirf, o Gott, mein Flehen nicht; versgieb mir alle meine Schuld, du Gott der Gnaden und Gebuld!
- 2. Schaff' du ein reines Herz in mir, ein Herz voll Lieb' und Furcht zu dir, ein Herz voll Demuth, Preis und Dank, ein ruhig Herz mein Lebenlang.
- 3. Sey mein Beschützer in Gefahr; ich harre beiner ims merdar. Ist wohl ein Uebel, das mich schreckt, wenn beine Rechte mich bebeckt?

- 4. Ich bin ja, Here, in beiner Hand. Von dir emspfing ich den Verstand: erhalt' ihn mir, o Herr, mein Hort, und stärk' ihn durch dein götts lich Wort.
- 5. Laß, beines Namens mich zu freun, ihn stets vor meinen Augen seyn. Laß, meisnes Glaubens mich zu freun, ihn stets durch Liebe thätig seyn.
- 6. Was du mich lehrst, das ist mein Heil; dir folgen, sen mein bestes Theil. Nach deisnes Reichs Gerechtigkeit laß, Herr, mich trachten allezeit.
- 7. Ich bin zu schwach aus eigner Kraft zu siegen über Leibenschaft: du aber ziehst mit Kraft mich an, daß ich ben Sieg erlangen kann.
- 8. Gieb von den Gütern dieser Welt mir, Herr, so viel als dir gefällt: gieb deinem Knecht ein mäßig Theil, zu seinem Fleiße Glück und Heil.
- 9. Schenkt beine Hand mir Ueberfluß, so gieb mir Weisheit im Genuß, und laß, die Dürft'gen zu erfreun, mich einen froben Geber seyn.
- 10. Gieb mir Gesundheit und verleih', daß ich sie nut'

- und bankbar sen, und nie aus Liebe gegen sie mich zaghaft einer Pflicht entzieh'.
- 11. Erwecke mir stets eis nen Freund, der's treu mit meiner Wohlfahrt meint, mit mir in beiner Furcht sich übt, mir Rath und Trost und Beispiel giebt.
- 12. Bestimmst du mir ein lang'res Ziel und werden meis ner Tage viel, so bleibe meine Zuversicht, verlaß mich auch im Alter nicht.
- 13. Und wird sich einst mein Ende nahn, so nimm dich meiner herzlich an, und sen durch Christum, deinen Sohn, mein Schirm, mein Schilb und großer Lohn.

Bellert.

Mel. Schat über alle (CB. 109.)

298. Laß mich bein seyn und bleiben, du treuer Gott und Herr; von dir laß mich Richts treiben, halt' mich bei reiner Lehr'. Herr, laß mich nur nicht wanken; gieb mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken hier und in Ewigskeit.

Seineder.

- 299. Mein Aug' und Herz erhebe sich zu deines Himmels Höhen! Hier, wo ich bete, siehst du mich, und hörest auf mein Flehen.
- 2. Laß mich mit Herzensreinigkeit, Herr, vor dein Antlitz treten, und zu dir, wie dein Wort gebeut, in Geist und Wahrheit beten!
- 3. Du kannst ja nicht ein sündlich Flehn, o Heiligster, erhören; kein Falsches kann vor dir bestehn, dich täuschen keine Zähren.
- 4. Das Herz muß ohne Heuchelschein nach deinem Reiche streben, voll Demuth, Reu' und Einfalt seyn und kindlich dir ergeben.
- 5. Uch, schaff' ein solches Herz in mir, und mach' es rein von Sunden! ich suche dich mit Heilsbegier: laß mich, mein Gott, dich finden!
- 6. Ja, mach' durch beinen Sohn mich frei vom Jocke dieser Erde; durch beinen Geist erschaff' mich neu, auf daß ich heilig werde.
- 7. Dein Wort, Herr, hilf mir recht verstehn zu meinem Heil und Segen, daß ich

- nicht moge irre gehn von beis, ner Wahrheit Wegen.
- 8. Den Himmel und die Ewigkeit laß mich im Geist umfassen, und was mich einst im Tode reut, von ganzer Geele hassen.
- 9. Dieß ist mein Flehn, erhöre mich um beines Soh= nes willen! Mit wahrer In= brunst bitt' ich bich; du wirst es, Herr, erfüllen!

300. Meiner Prüfung (CB. 81.)
300. Mein bester Trost in diesem Leben ist ein Gebet zu meinem Gott; dieß kann mir Kraft in Schwachheit geben, Geduld und Muth in jeder Noth; bei jedem Gram, bei jedem Schmerz ein ruhi= ges, gelaßnes Herz.

- 2. Wie kann ich Trost und Ruhe sinden, wenn mein Gewissen mich verklagt; wenn bei der Menge meiner Sunden mein Herz vor seinem Richter zagt? Nichts trostet mehr, als ein Gebet, das, Gott, bei dir um Inade sseht.
- 3. Und wenn ein Kums mer mich verzehret, den ich der Welt nicht klagen kann:

dann

dann ruf ich Gott, der mich erhoret, um Trost in diesem Kummer an; klag' ihm mein Leid mit Zuversicht, gewiß, mein Gott verwirft mich nicht.

- 4. Ruf ich bei meinem Tagewerke den Höchsten um Gedeihen an, so läßt er neue Kraft und Stärke aus seiner Fülle mich empfahn. Er schenkt aus väterlicher Hulb mir Segen, Weisheit und Gesbuld.
- 5. Wenn, eine bose Lust zu dämpfen, mir Schwachem Muth und Kraft gebricht: dann bitt' ich Gott; er hilft mir kämpfen und giebt mir Muth zur schwersten Pflicht; und, stark durch meines Gottes Kraft, besieg' ich jede Leidensschaft.
- Kampf bes Lebens bei Niesmand Hulfe finden kann, so ruf ich Gott doch nicht versgebens um seinen Trost und Beistand an, der, wenn die Sprache mir vergeht, doch meine Seufzer noch versteht.
- 7. Drum sey mein bester Trost im Leben ein fromm Gebet zu meinem Gott; nur bieß kann, was mir gut ist, ge-

ben in Freud' und Leid, in Noth und Tod. Und Gott, zu dem ich beten kann, nimmt mich dereinst mit Ehren an. Müller (Just. Balthas.).

Mel. Wer nur ben lieben (CB. 122.)

- 301. Mein lieber Gott, gebenke meiner im Besten jetzt und allezeit; benn außer dir ist nirgends Einer, ber mich mit Rath und Trost ers freut. Dein Wort macht mich voll Zuversicht und sagt mir: du vergiß'st mein nicht.
- 2. Gebenke meiner, wenn ich hore dein trostlich Evansgelium, und mache durch die Himmelslehre mein Herz zu deinem Heiligthum: so wird dein Wort in mir gedeihn und reich an guten Früchten seyn.
- 3. Gebenke meiner, wenn ich bete und neig' dein Baters herz zu mir; weil ich in Christo vor dich trete, so dringt mein Flehn gewiß zu dir. Doch gieb mir nichts, als dieß allein was mir kann gut und selig seyn.
- 4. Gebenke meiner, wenst ich falle und gieb mich nicht der Sunde hin. Weil ich,

so lang' ich hier noch walle, zum Guten schwach und träge bin, so fördre meinen Gang und Stand durch Kraft und Stärke beiner Hand.

- 5. Sedenke meiner, wenn ich leide. Wen hab' ich sonst, als dich allein, der bei der Menschen Haß und Neide mein Freund und Tröster könnte senn? Doch hab' ich dich, behalt' ich Muth, wenn auch die Welt mir wehe thut.
- 6. Gebenke mein auch in dem Allen, woran ich nicht gedenken kann, und blicke mich mit Wohlgefallen in meisnem ganzen Leben an; denn giebst du mir, was dir gefällt, so ist's um mich recht gut bestellt.
- 7. Gebenke meiner, wenn ich sterbe und wenn mich alle Welt vergißt: versetze mich in jenes Erbe, wo du mein Theil und Leben bist; denn bliebst du nicht im Himmel mein, so könnt' ich dort nicht selig senn.
- 8. Ich will mich über nichts betrüben. In beine Hände hast du mich für Zeit und Ewigkeit geschrieben: drum steht die Hoffnung blos

auf bich! So bleibt mein Glaube ungekrankt, baß Gott im Besten mein gebenkt.

Reumeifter.

Eigene Melobic. (CB. 95.)

- 302. O Gott, du fromsmer Gott, du Brunnquell aller Gaben, ohn' den Nichtsist, was ist, von dem wir Alsles haben: nach deiner Huld gieb mir, daß in gesundem Leib ein' unverletzte Seel' und rein Gewissen bleib'.
- 2. Sieb, daß ich thu' mit Fleiß, was mir zu thun ges bühret, wozu mich dein Besfehl in meinem Stande führet. Sieb, daß ich's thue bald, zur Stunde, da ich soll, und wenn ich's thu', so gieb. daß es gerathe wohl.
- 3. Hilf, daß ich rede stets, womit ich kann bestehen; laß kein unnüßes Wort aus meisnem Munde gehen; und wenn in meinem Amt ich reden soll und muß, so gieb den Worsten Kraft und Nachdruck ohn' Verdruß.
- 4. Komm' ich in Fährlich= keit, so laß mich nicht verza= gen; gieb einen Helbenmuth; das Kreuz hilf selber tragen.

Durch

Durch Sanftmuth lehre mich besiegen meinen Feind; und wenn ich Raths bedarf, gieb einen weisen Freund.

- 5. Laß mich mit Jeder=
  mann in Fried' und Eintracht
  leben, so weit es christlich ist;
  das Seine Jedem geben.
  Siebst du mir Geld und Gut,
  so gieb auch dieß dabei, daß
  von unrechtem Gut nichts un=
  termenget sey.
- 6. Soll ich in dieser Welt mein Leben höher bringen, mit manchem sauern Eritt hins durch in's Alter bringen: so gieb mir, Herr, Geduld; vor Sünd' und Schand' bewahr', auf daß ich tragen mag mit Ehren graues Haar.
- 7. Laß mich an meinem End' auf Christi Tod abscheis den. Die Seele nimm zu dir, hinauf zu deinen Freus den; den Leib laß ruhen sanst in seiner stillen Gruft, bis ihn dein mächtig Wort in's neue Leben ruft.

Heermann.

Mel. Gollt' es gleich bisw. (CB.107.)
303. Urquell aller Sezligkeiten, die in Strömen sich verbreiten durch der Schöpfung

groß Gebiet: hore beines Kinbes Lieb!

- 2. Nicht sind's Guter dies ser Erde, des erhabnern Geist's Beschwerde, nicht ist's Goldsstaub, der verweht, Ehre nicht, warum es sieht.
- 3. Schätze, die niemals verstäuben, Tugenden, die ewig bleiben, Thaten, eines Christen werth, sind es, die mein Herz begehrt.
- 4. Geber aller guten Gaben, festen Glauben möcht' ich haben; wie ein Meerfels unbewegt, wenn an ihn die Woge schlägt.
- 5. Lieb', aus beinem Herzen stammend, immer rein und immer flammend; Liebe, die dem Feind verzeiht und dem Freund das Leben weiht.
- 6. Hoffnung, die mit ho= hem Haupte, wenn die Welt ihr Alles raubte, hinblickt, wo sie wonnevoll Alles wie= berfinden soll.
- 7. Hohen Muth im Kampf des Christen mit des Erdenstaubes Lusten; Sieg dem Geist! und wenn er siegt, Demuth, die in Staub sich schmiegt.

- 8. Stärke, alle Lebensplasgen mit Gelassenheit zu trasgen; stilles Harren, bis der Tod mich erlöst auf dein Gesbot.
- 9. Und dann Christenmuth im Sterben! wenn die Lippen sich entfärben, einen Seufzer noch von mir: Bater, nimm den Geist zu dir!

Shubart.

Mel. Run ruben alle (CB. 91.)

- 304. Vor dich, Herr, will ich treten, um glaubensvoll zu beten; mein Heil kommt nur von dir. Ich suche nichts hienieden, als, Vater, deinen Frieden; du giebst ihn gern: verleih' ihn mir!
- 2. Ob ich begabt soll werben mit Gütern dieser Erden, leg' ich in deine Hand. Laß mir nur das gelingen, daß ich hindurch mag dringen zu jenem ew'gen Baterland.
- 3. Auch unter bangem Sehnen, auch unter heißen Thränen hoff ich auf dich, mein Gott! Ich will mein ganzes Leben dir kindlich übergeben und treu dir seyn dis in den Tod.

- 4. Du, Bater, sollst mich führen, mir Herz und Sinn regieren durch deines Geistes Jug. Steh' ich bei dir in Inaden, was könnte dann mir schaben? dein Walten giebt mir Schutz genug.
- 5. Dein Wort voll Treu'
  und Wahrheit sen meiner Seele Klarheit und meines Pfades Licht. Es soll mein Sehnen stillen und meine Bruft erfüllen mit froher Glaubenszuversicht.
- 6. Zu dir führt mich vom Staube einst der, an den ich glaube, mein Heiland, Tesus, ein; da werd' ich, rein von Sinden, bei dir und ihm mich sinden und ewig beiner Huld mich freun.

Md. Freu' bich schr, o (CB. 38.)

365. Wenn dich Unselück hat betreten, daß du liegst in Angst und Noth, mußt du fleißig zu Gott besten: beten hilft in Noth und Tod, daß du aller Seelen Licht, beines Gottes Angesicht, kannst aus seinem Wart ersblicken und dein Herz mit Arost erquicken.

2. Keine

2 Keine Seele wird zu Schanden, die vertrauet ihrem Herrn; ist die Hülfe nicht vorhanden, ist der Helser doch nicht fern; ob's gleich scheint, als hört er nicht, weiß er doch, was dir gebricht; deine Noth mußt du ihm klagen, und

in keiner Noth verzagen.

- 3. Glauben, hoffen, flehen, beten, ist des Christen beste Kunst; freudig allzeit vor Gott treten, sindet Hulfe, Gnad' und Gunst. Ach, gestegnet ist der Mann, der Gott fest vertrauen kann; er wird allzeit Rettung sinden, kein Feind wird ihn überwinsben.
- 4. Lerne Gottes Weise merken, die er bei den Seisnen halt: er will ihren Glausben stärken, wenn sie Unglück überfällt. Unser Gott, der lebt ja noch! schweigt er gleich, so hört er doch. Bet' im Glauben ohne Zagen; dein Gott kann dir's nicht verstagen.

- 5. Laß dich Gottes Wort regieren; merke, was die Wahrheit lehrt: laß dich nicht den Schein verführen, der die ganze Welt verkehrt. Gotztes Wahrheit ist dein Licht, deine Macht und Zuversicht: trau' nur Gott, der kann nicht lügen; ruf' ihn an, so wirst du siegen.
- 6. Lob sey Gott für seine Gnade! Lob sey seiner Gut' und Treu', die da wacht, daß Nichts mir schade; sie ist alle Morgen neu. Drum will ich mein Lebenlang immer sagen Lob und Dank meinem Gott, in allen Dingen fröhlich Hallelujah singen. Dlearius.

Mel. Sey Lob und Ehr' (CB. 105.)

306. Wenn ich erwache, benk' ich bein, und wenn ich schlafen gehe; benn du, mein Bater, kannst verleihn, um was ich kindlich slehe. Ich seufze drum auch jetzt zu dir: Herr, was mir nützt, schenke mir, um beiner Güte willen!

## Chriftliche Fürbitte.

Mel. Christus, ber ist mein (CB. 20.)

367. Die Gnade sey mit Allen, die Gnade unsers Herrn, und bleib' im Erdenwallen von keinem Pilger fern!

2. Auf dem so schmalen Pfade gelingt uns ja kein Schritt, es geh' denn seine Snade auf jedem Wege mit.

3. Die Gute, der wir trauen, wird alle Morgen neu; und wenn es uns will grauen, so bleibt's: der Herr ist treu!

4. Die Gnade helf den Alten den schweren Kampf bestehn, und wird auch uns erhalten, wenn ihre Bahn wir gehn.

5. Und wird die Trübsat größer, sein Trost ist größer noch; wir rufen zum Erlöser: o komm und hilf uns doch!

6. So beuget uns kein Schade, kein Gluck wird mehr vermißt; der Herr hat eine Gnade, die über Alles ist.

7. Und bald ist's über= wunden durch sein' allmächt'ge Kraft, die in den schwersten Stunden die größte Hulfe schafft. 8. Herr, laß dir's wohl=
gefallen! im Glauben rufen
wir: Die Gnade sep mit Al=
len! die Gnade sep mit mir!
hiller.

308. Du, der einst unsre Trauer theilte, der weinte an des Freundes Grab, der einer Mutter Schmerzen heilte und ihren Sohn ihr wiedergab: erschein' als Troster und als Freund auch jest noch, wo ein Auge weint.

- 2. Wenn trostlos in der stillen Kammer ein Armer, ein Verlaßner bebt, und jedes Bild von seinem Jammer mit taussend Schrecken vor ihm schwebt: dann komm mit mildem Angessicht, und ruf' in's Herz ihm: Weine nicht!
- 3. Wenn Unterdrückte zu dir flehen, die Feindes = Haß darniederbeugt, wenn sie bestümmert um sich sehen und sich kein Retter ihnen zeigt: dann fasse sie mit beiner Hand, die alle Feinde überwand.
- 4. Die Mutter, welche dich geboren, empfahlst du deines Freun=

Freundes Treu': der Wittwe, die den Sohn verloren, steh auch mit gleicher Liebe bei. Sen du ihr Helfer und ihr Schild; sieh' in ihr beiner Mutter Bild.

- 5. Ist von dem Freund der Freund geschieden, und weint der Hinterlaßne laut: dann, Herr, gieb seiner Seele Frieden, mach' mit dem Himmel ihn vertraut; bezeug' ihm, daß Gott wiedergiebt, was wir in dir und ihm geliebt.
- 6. Nimm auf die Waise, die im Sterben der Vater glausbend zu dir wies; laß sie den letzten Segen erben, den er ihr scheidend hinterließ. Ja, hilf ihr thun, was sie verssprach, als ihm das Aug' im Tode brach!
  - 7. Du hast geweint; wir mussen weinen, und Schmerzen bulden bis an's Grab: doch einst versammelst du die Deiznen und trocknest ihre Thranen ab. Dort wird kein Jammer, keine Pein, kein Weinen und kein Schmerz mehr seyn.

Mel. Wennwir in hochsten (CB.120.)

309. Für unsre Brüder beten wir, o Vater, wie für

- uns, zu dir: gieb, der du Aller Vater bist, gieb Jedem, was ihm heilsam ist.
- 2. Dir opfert unser Lobges sang Anbetung, Ehre, Preis und Dank, daß du, wie uns, die Brüder liebst, und Allen täglich Gutes giebst.
- 3. Dank dir, daß du an Alle denkst und einen Heiland Allen schenkst; zu beinem Him= mel Alle schufft; zum Glauben sie, zur Tugend rufst.
- 4. Deß freun wir uns und banken dir, und beten innig, Gott, zu dir: laß stets sie beine Linder seyn, und ewig beiner Huld sich freun.
- 5. Nimm ihrer våterlich bich an und leite sie auf beiner Bahn, und bilbe sie für beis nen Ruhm zu beinem Volk und Eigenthum.
- 6. Verirrte führe, Herr, zurück zu dir, zu ihrem wahren Glück; und wer von dir sich führen läßt, den mach' im Glauben treu und fest.
- 7. Entreiß' des Lasters Tys rannei die Sunder, mache selbst sie frei, daß sie nur deine Pfade gehn und einst dein Vaterantlitz sehn.

- 8. Gieb Allen in dir frohen Muth, bewahr' ihr Leben, Haus und Gut, des guten Namens Gluck und Ruhm, und all' ihr theures Eigenthum.
- 9. In ihrer Noth verlaß sie nie, und sind sie traurig, troste sie; gieb ihnen hier Zusfriedenheit, dort deines Hims mels Seligkeit.
- 10. D, welche Wonne wird es seyn, wenn einst wir Alle, fromm und rein, vor deinem Throne, Höchster, stehn und Alle dich, den Vater, sehn!

Mel. Alles ift an Gottes (CB. 9.)

- 310. Jesu, der du bist alleine Haupt und König der Gemeine, tritt in unsre Mitte ein! Komm, uns neuen Muth zu geben, neue Stärke, dir zu leben, liebend eins in dir zu seyn!
- 2. Der du siehst auf das Geringe: ach, dein Lebensgeist durchdringe deine Glieder allzumal, wo sie hier zerstreuet wohnen unter allen Nationen, sey mit ihnen überall!
- 3. D wie lieb' ich, Herr, die Deinen, die bich suchen,

- bie dich meinen! D wie theuer sind sie mir! D was kann uns mehr erquicken, als wenn wir in Seelen blicken, beren Hossenung ruht in bir!
- 4. Wir umfassen, die dir dienen, und vereinen uns mit ihnen, Herr, vor deinem Ansgesicht; fülle sie mit deinem Segen, stärke sie in deinen Wegen, leite sie mit deinem Licht!
- 5. Die in Kreuz und Leis den leben, stärke, daß sie freus dig geben ihre Seel' in deine Gand; mache sie in Demuth kleiner, und von allen Schlaschen reiner, einzig nur dir zusgewandt.
- 6. Laß die Deinen noch auf Erden ganz nach deinem Herzen werden, und dir nach zum Himmel gehn; in Geduld und Hoffnung stille, sanst, verssöhnlich, wie dein Wille, wie dein Auge sie will sehn.
- 7. Ach, gedenke gnadig desten, die es, Herr, von mir begehren, daß ich für sie besten soll! Trost' auch in der trüben Stunde sie im tiefsten Herzensgrunde, mach' sie deisnes Lobes voll.

- 8. Theuer hast du uns ers worben, da du bist am Kreuz gestorben: schütz' uns, Jesu, wir sind dein! Halt' uns fest, so lang' wir leben und hier noch in Unruh' schweben, laß uns nimmer mehr allein!
- 9. Bis wir einst mit allen Frommen, Herr, bei dir zu= sammenkommen, und, von al= len Flecken rein, dort vor bei= nem Throne stehen, deine Herr= lichkeit zu sehen, ewig eins in dir zu sehn! Tersteegen.

# Von der heiligen Taufe.

311. Dir, Herr, sen diesen (CB. 192.)
311. Dir, Herr, sen diesses Kind empsohlen, dir, dessen Treu' unwandelbar; wir bringen's, wie du selbst besohsten, dir in der heil'gen Tause dar. Sieb, Bater, gieb an deinem Heil, an Jesu Christo gieb ihm Theil.

2. Durch dieses Siegel deis ner Gnade wird jedes Recht der Christen sein. Du weihst es in dem Wasserbade zu deis nem Kind und Erben ein. Heil ihm, erkennt es einst den Werth des Glücks, daß es dir angehört. Neander (Christ. Friedr.).

Mel. Wieschön leuchtet (CB.126.)

312. Preis dir, o Baster, und o Sohn! Preis dir,
o Seist, von Gottes Thron

zu uns herabgekommen! D bu, ber ewig ist und war, hast dieses Kind zur sel'gen Schaar in dir jest aufgenommen. Segnend halt' es ungeschieden von dem Frieden, von der Inade, auf des Lebens ernstem Pfade.

- 2. D Jesu, prag' ihm selbst dein Bild, so gottlich rein, so himmlisch mild, tief in die zarte Seele! Zu deinem Reich hast du's erkauft, auf deinen Bund ist's nun getauft, daß es nur dich erwähle. Frühe ziehe all sein Streben in dein Leben, in dein Sterben; laß es deinen Sieg ererben.
- 3. Wohl ihm! der reichsten Lieb' und Macht ist es nun dankend dargebracht; es ruht in treuen Händen. D Retter der verlornen Welt! was dir bein

dein Bater zugestellt, wie schön mußt du's vollenden! Laß der Liebe stilles Sehnen und die Thränen zu dir dringen, dis wir's in die Heismath bringen. Rern.

Mel. Jefus, meine Buverf. (CB.66.)

- 313. Zu dir, Vater, besten wir für dieß Kind auf unsern Urmen; slehen voll Verstraun zu dir, du wollst seiner dich erbarmen. Es ist dein und lebt durch dich; schütz' und segn' es väterlich!
- 2. Schwach und hülflost liegt es da; sen du seine Kraft und Stärke! Bleib' ihm huldzreich immer nah', daß es deine Hülfe merke, wenn auf seiner Lebensbahn es sich selbst nicht leiten kann.

- 3. Gott, es ward zu seinem Heil in der Christenheit geboren; zu der Christen Erb' und Theil hast du selbst es auserstohren; zu der Christen Soligkeit weihet es die Taufe heut'.
- 4. Segne, Bater, dieses Kind, daß es dich von Herzen ehre, daß es, Jesu gleich gesinnt, nur auf deine Stimme hore, und, der Taufe Bund getteu, folgsam deinem Seiste sen.
- 5. Stårk' es unter Lust und Schmerz, unter Arbeit und Beschwerbe; gieb, daß rein und fromm sein Herz, und sein Leben fruchtbar werde; führ' es einst zum Himmel ein, laß es ewig selig seyn!

## Vom heiligen Abendmahle.

Bigene Melodie. (CB. 5.)

314. Ach, mein Herr Jesu! dein Nahesenn bringt großen Frieden in's Herz hinzein, und dein Gnadenanblick macht uns so selig, daß Leib und Seele darüber fröhlich und dankbar wird.

- 2. Wir sehn dein freundliches Angesicht, voll Hulb und Inade, wohl leiblich nicht: aber unsee Seele kann's schon gewahren; du kannst dich fühlbar uns offenbaren, auch ungesehn.
  - 3. D, wer nur immer bei

Zag und Nacht, bein sich zu freuen, recht war' bedacht! Der hatt' ohne Ende von Glück zu sagen, und Leib und Seele mußt' immer fragen: wer ist, wie du?

4. Barmherzig, gnädig, ges duldig seyn, uns täglich teichlich die Schuld verzeihn, heilen, stillen, trösten, erfreun und segnen und unsern Seelen als Freund begegnen, ist deine Lust!

5. Ach, gieb an deiner Erstösten Heil uns alle Tage von Meuem Theil, und laß unsre Seele sich immer schicken, aus Noth und Liebe nach dir zu blicken ohn' Unterlaß!

6. Und wenn wir weinen, so trost' uns bald mit deiner Gnad' und Friedensgewalt! Laß dein Bild uns immer vor Augen schweben und beinen Geist zu bem neuen Leben uns nahe seyn.

7. Ein herzlich Wesen und Kindlichkeit sen unsre Zierde zu aller Zeit, und die Tröstung aus deinen Todesschmerzen beswahr' uns den Frieden von Gott im Herzen, bei Freud' und Leid!

8. Du reichst uns beine durchgrab'ne Hand, die so viele Treue an uns gewandt, baß wir beim Gebächtniß beschäsmet stehen, und unser Auge muß übergehen vor Lob und Dank.

Mel. Wer nur ben lieben (CB. 122.)

315. Dank sey dir, Dank sur dein Erbarmen, o mein Erlöser, Jesus Christ, der du aus Lieb' auch für mich Armen den Tod am Kreuz gestorben bist. In meiner Noth schau' ich auf dich; dein Leiden, Duls der, tröstet mich.

- 2. Du hast mir Lebensbrod geschenket; nun weiß ich: ich bin ewig bein; aus beinem Kelch ward ich getränket; bein Blut macht meine Seele rein, befreiet mich von Sünd' und Schuld, erwirbt mir Gottes Gnad' und Huld.
- 3. Nun laß mich sterben oder leben: Herr, wie du willst; ich folge gern. Wenn Sorg' und Schmerz mich neu unge-ben, so freue sich mein Geist des Herrn. Wenn du gebeutst, so endet sich mein Leiben und ich preise bich.
- 4. Und naht sich bann bie ernste Stunde, die mich bem

Irdischen entreißt, so führt ein Wort aus deinem Munde zur Ruhe den erlösten Geist; und deinem Rufe folg' ich gern: "Geh ein zur Freude deines Herrn."

Mel. Bergliebster Jesu (CB. 54.)

- 316. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: wir sind, die wir von einem Brode essen, aus einem Kelche trinken, alle Brüder und Jesu Glieder.
- 2. Wenn wir wie Brüder bei einander wohnten, Gebeugte stärkten und der Schwachen schonten: dann würden wir den letzten, heil'gen Willen des Herrn erfüllen.
- 3. Ach, dazu musse seine Lieb' uns dringen! Du wols lest selbst, o Herr, dieß Werk vollbringen, daß unter Einem Hirten Eine Heerde aus Allen werde!

Mel. Meinen Jesum laß ich (CB.78.)

317. Die ihr theuer send erkauft, in dem Herrn geliebte Brüder, All' auf Christi Tod getauft, Alle seines Leibes Gliezber: kommt, Versöhnte, kommt, erneut hier den Bund der Sezligkeit!

- 2. Nehmet hin und est sein Brod: Christi Leib, für euch gegeben; nehmt und trinkt auf sein Gebot diesen Kelch zum ew'gen Leben! Hingege= ben in den Tod bracht' er Frie= den uns mit Gott.
- 3. Die mit voller Zuverssicht beiner Nähe hier sich freuen: laß sie wandeln, Herr, im Licht, und sich dir zum Opfer weihen; laß ihr Herz vom Stolze rein, voll von deiner Demuth seyn!
- 4. Troste, die in Traurigsteit über ihre Seelen wachen; hilf, o Herr der Herrlichkeit, und sen mächtig in den Schwaschen! Die gebeugt von ferne stehn, laß sie unerhört nicht slehn!
- 5. Nehmet hin und est sein Brod: seinen Leib, für euch gegeben; nehmt und trinkt auf sein Gebot aus dem Tosbeskelch das Leben! Hingegesben in den Tod, hob er uns empor zu Gott.
- 6. Hoherpriester, der du bist in das Heiligthum gegans gen! sprich sie los, Herr Jesu Christ, wenn sie nun dein Mahl empfangen! laß sie schaun

schaun der Gnade Licht, Herr, in beinem Angesicht!

- 7. Augenblick voll heil'gen Grauns, voller Wonn' und süßen Bebens, theures Pfand bes künft'gen Schauns, Vorsschmack jenes höhern Lebens: laß, wenn sie zum Herrn sich nahn, Gnab' um Gnade sie empfahn!
- 8. Nehmet hin und est sein Brod: seinen Leib, für euch gesgeben; nehmt und trinkt auf sein Gebot diesen Kelch zum ew'gen Leben! Hingegeben in den Tod, bracht' er Frieden uns mit Gott.
- 9. Jesu Christi Mittlertod werd' in aller Welt verkunbigt! Der uns hilft in Todesnoth, ber vor'm Richter uns entsündigt, Jesus Christ, mit Preis gekrönt, hat auch uns mit Gott versöhnt.
- 10. Deiner Zunge Durst war heiß, heißer noch der Durst der Seele; mud', in deinnes Todes Schweiß hing dein Leib, rang deine Seele, lechzte schmachtender zum Herrn, und die Hulse war noch fern.
- 11. Du geheimnisvolle Racht, bu entreiß'st uns bem

Berderben; Tod, ben Keiner je gebacht, den die Sterblichen nicht sterben; Tod, mit Schreschen rings umhüllt, Gottes. Rath hast du erfüllt!

- 12. Zesus rief: Mein Gott, mein Gott! warum hast du mich verlassen? neigte drauf sein Haupt und Gott ließ ihn uns zum Heil erblassen. Als die Sund' am größten war, ward die Gnad' uns offenbar.
- 13. Nehmet hin und est sein Brod: seinen Leib, für uns gegeben; nehmt und trinkt auf sein Gebot aus dem To- deskelch das Leben! Hingegesben in den Tod, bracht' er Frieden uns mit Gott.

Rlopftod.

Met. Nach einer Prufung (CB.81.)

- 318. Du hast ein ewiges Erbarmen, o Herr, durch Wort und Tod bewährt; du stehst vor dem mit offnen Armen, der deine Stimme glaubend hort, und ziehst ihn in der Buße Schmerz mit sanster Liebe an dein Herz.
- 2. D Jesu, beine Stimme \_ klinget auch mir entgegen, ja, auch mir! Ich hore sie, und o sie dringet, sie treibt mein

ganzes Herz zu bir! Ermus thigt, Herr, burch bein Gebot, komm' ich, zu feiern beinen Lob.

- 3. Du hast im Drange deis ner Liebe gestiftet dieses heil'ge Mahl, daß dein Gedächtniß bei uns bliebe in dieses Lebens vunklem Thal; und senkst dich selbst im Brod und Wein in's Inn're unsres Herzens ein.
- 4. Ich fühl', o Tesu, beine Nähe, ich ahne beines Geistes Licht; es tagt in mir; es ist, als sähe ich dich, o Herr, von Angesicht, wie du am Stamm' des Kreuzes starbst und mir die Seligkeit erwarbst.
- 5. Was du in diesem Schmerz erduldet, es war ein Opfer auch für mich! Und Alles, was mein Herz verschulztet, ist ausgetilgt, o Herr, burch dich. Du sichertest mir durch dein Blut Vergebung und das höchste Gut.
- 6. So nah' ich mich, bich zu empfangen, o Herr, in beis nem Brod und Wein. Heiß brennt mein Herz und voll Verlangen, mich dir, mein Heiland, ganz zu welhn. Ich 'in gewiß, du nimmst mich

an, und laffest Gnade mich empfahn.

7. Dich will ich lieben, o mein Leben! dir will ich folgen, o mein Licht! mein ganzes Herz will ich dir gesben, dis hoffend es im Tode bricht. Dann halt' ich in des Himmels Saal mit dir, o Herr, dein Abendmahl.

Gittermann.

Mel. Was Gott thut, bas (CB. 116.)

319. Einst kommt die Zeit, so wahr, Gott, hier bei deinem Tisch' ich stehe, daß ich im Vaterland bei dir dich selbst, mein Heiland, sehe. Wie wallt mein Blut! wie wächst der Muth zum Hoffen und Vertrauen! Auf Glauben folgt das Schauen.

Mel. Herzliebster Jesu, (OB. 54.)

- 320. Erlöser, ber du selbst uns hast gerufen, hier stehen wir an deines Altars Stufen. Mühselig und voll Reu', voll tiefer Schmerzen sind unsre Herzen.
- 2. Du hast verheißen, Mübe zu erquicken, und uns zu laben, wenn uns Lasten brücken. Du willst, wenn wir jeht wur-

dig bein gebenken, dich selbst uns schenken.

3. Wir kommen, Herr, und nehmen beine Speise und beinen Trank zu deines Todes Preise. Herr, nimm uns an, wir bleiben dir ergeben in Tod und Leben.

Mel. Jefu, ber bu meine (CB. 64.)

- 321. Freu' dich, Seele, rühm' und preise, Christus sen bein Siegsgesang! Christus giebt die rechte Speise: nimm, und sag' ihm freudig Dank! Nimm den Leib, der für dein Leben ward zum Opfer hingezgeben; nimm das Blut, das für uns sloß, das er auch für dich vergoß.
- 2. Tief in's Herz will ich euch graben, Worte froher Zuversicht. Meine Seele sollt ihr laben, wann mein Aug' im Tode bricht. Dankend in der Prüfung Tagen, will ich's meinen Brüdern sagen, bis mein Lied im höhern Chor dringt zu Gottes Thron empor.
- 3. Immer wunderbar im Geben, giebst du, Herr der Herrlichkeit, mir, dem Todesztinde, Leben deiner

Ewigkeit. Mich, der ich vers wesen werde, mich erweikst du aus der Erde, daß ich ewig leb' und frei von dem andern Tode sen.

- 4. Nicht nur, daß ich ewig lebe, sondern auch, mit dir vereint, Herr, zu dir mich ganz erhebe, ganz mit dir, ber lebt, vereint! Dank, erlöste Seel, und preise: Christus ist die rechte Speise. Sein genieß' ich voll Vertrau'n, daß ich ihn werd' ewig schaun.
- 5. Der da heiliget die Sünster, sen dein Ruhm, erlöste Schaar! Macht ist er und Ueberwinder; Nath ist er und wunderbar! Hallelujah! Er ist Leben: das will er mir ewig geben. Preis ihm! Er wird senn und war, Nath ist er und wunderbar.

Mel. Herzlich lieb hab' ich (CB. 53.)

322. Gelobt senst du, Herr, unser Gott, gelobt sür unsers Mittlers Tod, der uns das Heil erworden! Wie hoch hast du auch mich geliebt! Er, der uns ew'ges Leben giebt, ist auch für mich gestorben. Mein ganzes Herz frohlockt

in mir; o Bater, ich lobsinge dir. Gieb, daß ich jeden Tag auf's Neu' mich deiner Vater= huld erfreu'! Gott meines Heils, sen ewig mein, sen ewig mein, und laß mich dir stets dankbar senn.

- 2. Voll froher Ehrfurcht beug' ich mich vor bir, Sohn Gottes, ber bu bich fur mich hast hingegeben. Es komme mir nie aus bem Sinn, wie viel ich bir, Herr, schuldig bin; bein Tod bringt mir bas Le= ben. Durch beines Opfers ew'ge Kraft hast du mir ew's ges Heil verschafft; du hast burch beinen Kampf, bein Blut, errungen mir das ew'ge Gut. Herr Jesu Christ, wie liebst du mich, wie liebst du mich! Gieb, daß ich ewig liebe dich.
- 3. Mit Inbrunst steh' ich, Herr, zu dir: o schaffe du doch selbst in mir ein glausbiges Gemuthe! Wie durres Erdreich durstet mich, und meine Seele sehnet sich nach deiner großen Gute. Ich sühle wohl, was mir gebricht; o stärke meine Zuversicht, daß du auch mein Versöhner senst und mich vom ewgen Tod

befreist. Herr, dieser Erost sen fest in mir, sen fest in mir! so dien' ich voller Freuden dir. Rist.

Mel. Run freut euch, lieben (CB. 85.)

- 323. Herr, beines Lezbens lette Nacht, die Nacht voll Angst und Schmerzen, die Trost und Frieden uns gebracht, sey heilig unserm Herzen. Un deiner letten Stunden Qual laß uns bei deinem Abendmahl mit Dankt und Rührung benken.
- 2. Um dich, der ganz voll Liebe war, voll Lieb' ohn' alle Schranken, saß deiner Jünger kleine Schaar voll ängstlicher Gedanken. Du sahest ihren Kummer an, und, ohne dich, auf ihrer Bahn die letzte Hossenung schwinden.
- 3. Da gabst du, sorgend für ihr Wohl, Erquickung ihsen Herzen, und tröstetest sie liebevoll bei deinen eignen Schmerzen. Du stiftetest der Liebe Mahl, und senktest einen himmelsstrahl in ihre bange Seele.
- 4. Du gingst zum Tobe, Herr, mit Muth und liebers fülltem Herzen; du opfertest

für

für uns bein Blut, und gingst durch tausend Schmerzen. Doch im Triumph vom Blutaltar, gingst du zu Gott, der Deinen Schaar die Stätte zu bereiten.

- 5. D bu, ber du für Alle starbst, auch uns giebst du dies Siegel, daß du das Leben uns erwarbst auf beinem Todeshüsgel. Du heißest uns, bei Brod und Wein uns beines Opferstodes freun und beiner nie pergessen.
- 6. D daß wir dir zu Liebe nun auch lernten Sünden meiden, mit Freuden Gottes Willen thun und standhaft seyn im Leiden! daß in uns lebte beine Huld und deine Sanft= muth und Geduld, Herr, beine heil'ge Liebe!
- 7. Dieß sen die Frucht von deinem Mahl, so oft wir es genießen. Es treib' uns an, dich überall in unser Herz zu schließen, uns deiner Liebe stets zu freun, für Sündenlockung todt zu seyn, und dir nur, Herr, zu leben. Lavater.

Mel. Ach Gott, wie manches (CB.3.)

324. Herr, der du als ein stilles kamm gelitten an des Kreuzes Stamm, und auch

für meine Gündenlast aus Liebe bich geopfert hast.

- 2. Ich feire jett auf bein Gebot voll Reue beinen Mittslertob, und preise beine Gnad' und Hulb, burch die getilgt ist meine Schuld.
- 3. Hier schenkst du mir ein theures Gut, labst mich mit deis nem Leib' und Blut. D Liebe, welcher keine gleicht! D Wuns der, das kein Geist erreicht!
- 4. Ich soll mich beinem Mahle nahn, das Pfand der Seligkeit empfahn; Erhabner, du willst nicht verschmahn, zu meinem Herzen einzugehn.
- 5. Bin ich, ein sünd'ger Mensch, wohl werth, daß so viel Heil mir widerfährt? Mach' selbst mein Herz von Flecken rein, und richt' es dir zur Wohnung ein.
- 6. Du kommst; gesegnet senst du mir! du bleibst in mir und ich in dir. Ich schmecke deine Freundlichkeit, und fürchte nicht mehr Kampf und Streit.
- 7. Nichts scheibet ferner dich und mich; mich liebest du, ich liebe dich. Die Stärekung, die du mir gereicht, macht mir dein Joch gar sanft und leicht.

- 8. Ich lebe bir nur, meisnem Herrn, und folge beinem Vorbild gern; mich locket nicht die ganze Welt; mein Will' ift nur, was dir gefällt.
- 9. Und wenn du mich, o Lebensfürst, zur Seligkeit volls enden wirst, dann labt mit Freuden ohne Zahl mich dort dein ew'ges Abendmahl!

325. Herr, du wollst sie vollbereiten zu deines Mahles Seligkeiten; sen mitten unter ihnen, Gott! Heil und Leben zu empfahen, laß sie, o Sohn, sieh würdig nahen, und sprich sie los von Sünd' und Tod. Denn durch den Glauben rein, sind sie, o Mittler, bein, sind unsterblich. Ach die hier stehn und zu dir slehn, laß sie am Ziel' die Krone sehn!

2. Nehmt und est zum ew'gen Leben ben Leib bes Herrn, für euch gegeben; ber Friede Christi sen mit euch! Nehmt und trinkt zum ew'gen Leben das Blut des Herrn, für euch gegeben; ererbt, ererbt des Mittlers Reich! Wacht! eure Seele sey bis in den Tod

getreu; Amen, Amen! Der Weg ist schmal, ach, klein bie Jahl, die schmecken wird sein Abendmahl!

3. Die bein Kreuz in jenen Tagen als Märtyrer dir nach=
getragen, sie stärkten sich beim Bundesmahl', um vor'm Blut=
gericht zu stehen, mit dir dis
in den Tod zu gehen, voll
Freuden in des Todes Qual.
Erhalt' auch unser Herz dir
treu in Noth und Schmerz,
dis zum Scheiden! Des Gkau=
bens Band, der Liebe Pfand,
helf' uns zur Kron' im Baterland'.

326. Hier bin ich, Jesu, ze., 326. Hier bin ich, Jesu, zu ersüllen, was du in beiner Leidensnacht auch mir in beisnem letzten Willen zur Wohlsthat und zur Pflicht gemacht. Du willst, daß beiner ich gestenke, drum gieb zur Uedung dieser Pflicht mir deines Geisstes Kraft und Licht, daß ich mich ganz in dich versenke.

2. Bewundernd denk' ich an die Liebe, womit du unser Heil bedacht; an des Erbarmens heil'ge Triebe, die dich bis an das Kreuz gebracht.

bracht. D bu, ber starb, bas mit ich lebe, gieb selbst von beinem Todesschmerz mir solschen Eindruck in mein Herz, baß er mir stets vor Augen schwebe.

- 3. Ich übergebe mich auf's Neue, o du mein Herr und Heiland, dir! gelobe dir beständige Treue bei deinem heil'gen Mahle hier! Auf deisnen Tod bin ich getaufet, du starbst für mich, drum bin ich dein; dein eigen will ich ewig seyn, weil du mich durch dein Blut erkaufet.
- 4. Nie will ich vor der Welt mich schämen zu preisen beinen Kreuzestod, und will mit Freuden auf mich nehmen um deinetwillen jede Noth; dich will ich immer frei deskennen, und bis zum Tode mich nicht scheun ein Herold deines Ruhms zu seyn; nichts soll von dir, mein Heil, mich treunen.
- 5. Getreu will ich ben Nächsten lieben, wie du, mein Jesus, mich geliebt; Versohnlichkeit und Sanftmuth üben, wie du an Feinden sie geübt. An deine Milde will ich benken und an die schwere

Schulbenlaft, bie bu mir, Herr, erlassen hast: bas foll zur Liebe Kraft mir schenken.

6. Hier starke sich in mir der Glaube, daß meine Seele ewig lebt, und daß einst aus des Grabes Staube dein Ruf, Erldser, mich erhebt. Ich seh' dich auf des Vaters Throne: Heil, Iesu, mir! D Lebens= fürst, wenn du einst wieder= kommen wirst, so reich' auch mir des Lebens Krone!

Brubn.

Mel. Mun freut euch, lieben (CB.85.)

- 327. Hier komm' ich als ein armer Gast, o Herr, zu beinem Tische, den du sür mich bereitet hast, daß er mein Herz erfrische; und wenn mein Sehnen ist gestillt, daß auch der Dank, der mich erfüllt, in Aller Dank sich mische.
- 2. Du selber, Heiland, sprichst das Wort: Ich bin das Brod zum Leben; ich bin der Brunn, der fort und fort der Seelen Durst kann heben. Wer mein Wort halt und glaubt an mich, dem will ich jetzt und ewiglich der Labung Fülle geben.

- 3. So führe mich, du treuer Hirt, auf beine Himmelsauen, wo meine Seel'
  erquicket wird, voll Hoffnung, dich zu schauen. Die Ströme beiner Gütigkeit haltst du für Alle dort bereit, die deiner Hut vertrauen.
- 4. Herr, mit Verlangen such' ich dich auf deiner grüsnen Weide; dein Lebensmanna speise mich zum Trost in allem Leide. Es tränke mich dein theures Blut, daß mich kein falsches Erbengut von deiner Liebe scheide.
- 5. Wie sich des matten Wandrers Herz der frischen Quelle freuet, so werd' ich von der Seele Schmerz in deinem Mahl befreiet. Du linderst meiner Sunden Pein, du slößest deinen Trost mir ein, in dir werd' ich erneuet.
- 6. Vor Allem aber wirk' in mir den Ernst der wahren Reue, daß ich, gereiniget von dir, nun jede Sünde scheue. Fach' in mir, Herr, den Glausben an, der dein Verdienst ergreifen kann, damit mein Geist sich freue.
- 7. Entzünd' in Andacht mein Gemuth, daß von der

- Welt ich lasse, und beine treue Lieb' und Gut' in deinen Gasben fasse; daß Lieb', o Seeslenfreund, zu dir und meinem Nächsten wachs' in mir, ich auch den Feind nicht hasse.
- 8. So komm, o du, mein treuster Freund, laß in mein Herz dich schließen! Mit dir bin ich nun ganz vereint; ich will von dir nur wissen; von dir allein, o Gotteslamm, der du auch mich am Kreuzes: stamm aus Noth und Tod gerissen.
- 328. Ich komme, Herr, und suche dich mühselig und beladen. D, mein Erbarmer, würd'ge mich des Wunders deiner Gnaden! Ich liege hier vor deinem Thron, Sohn Gottes und des Menschen Sohn, mich deiner zu getrössten; ich sühle meiner Sünden Müh'; ich suche Ruh' und sinde sie im Glauben der Erzlösten.
- 2. Dich bet' ich zuversicht= lich an, du bist das Heil ber Sunder; du hast die Hand= schrift abgethan, und wir sind Gottes Kinder. Ich denk' an

deines Leidens Nacht, und an dein Wort: Es ist vollbracht! Du hast mein Heil verdienet. Du hast sür mich dich dargesstellt; Gott war in dir, und hat die Welt in dir mit sich versühnet.

- 3. So freue dich, mein Herz, in mir! Er tilzet beine Sünden, und läßt an seiner Tafel hier dich Gnad' um Gnade sinden. Du rufst: und er erhört dich schon; spricht liebreich: Sen getrost, mein Sohn, die Schuld ist dir verzgeben! Heil mir! in seiznem Tod getauft will ich nun dem, der mich erkauft, von ganzem Herzen leben.
- 4. Mein ist das Glück der Seligkeit, ich halt' es fest im Glauben, und nimmer müsse Sicherheit mir dieses Kleinod rauben. Du bist der Weinsstock, und mit dir bleib' ich vereint als Rebe hier, um gute Frucht zu bringen. Du kräftigest und stärkest mich, und durch die Liebe gegen dich wird mir der Sieg geslingen.
- 5. Ja, Herr, mein Gluck ist bein Gebot; ich will es

treu erfüllen, und bitte dich, durch deinen Tob, um Kraft zu meinem Willen. Laß mich von nun an würdig seyn, mein ganzes Herz dir, Herr, zu weihn, und beinen Tod zu preisen. Laß mich den Ernst der Heiligung durch eine wahre Besserung dir und der Welt beweisen.

Eigene Melobie. (CB. 61.)

- 329. Ich komm' und suche dich, Herr! es verlanget mich nach beinen Gaben; bein Wort beruft auch mich, bet diesem halt' ich dich, du wirst mich laben.
- 2. Bin ich gleich schwach und arm, so wird dein Reteterarm mich kräftig fassen; zum Leben, nicht zum Tod, wirst du das Lebensbrod mich nehmen lassen.
- 3. Nur Glauben schenke mir, daß ich, mein Heil, mit dir mich fest verbinde; damit mein mattes Herz durch deis nen Todesschmerz Genesung sinde.
- 4. Dieß Pfand von beiner Huld, die auch für meine Schuld an's Kreuz geschlagen,

erwecke meinen Sinn, so lang' ich leb' und bin, bir Dank zu sagen.

- 5. Wie du, o höchstes Gut, dich mir mit Leib und Blut hast dargegeben, so wirke du in mir, daß ich auch wieder dir mög' einzig leben.
- 6. Gieb, daß ich als ein Zweig, an Kraft und Leben reich, fest an dir bleibe, und, als in dich versetzt, stets frisch und unverletzt viel Früchte treibe.
- 7. Mein Leben sen in dir, dein Leben sen in mir, nimm mich zu eigen! Ich will auf dich nur sehn, will nur die Wege gehn, die du wirst zeigen.
- 8. Du hast an mir gethan, wie ich nicht würdig kann dich, Heiland, preisen: hilf, daß ich willig sen, dem Näch=sten Lieb' und Treu' stets zu erweisen.
- 9. Und einst verleihe mir, daß ich auch dort bei dir dein Mahl empfange; in beines Vaters Reich, Herr, beinen Jüngern gleich, zu dir gestange.

Mel.Herr Tesu Christ, du (CB. 11.)
BBO. Ich preise dich, o
herr, mein Heil, für deine

Todesleiden. Hab' ich an ih= ren Früchten Theil, so nah' ich dir mit Freuden. Du wardst ein Opfer auch für mich; o gieb, daß meine Seele sich deß ewig freuen möge!

- 2. Du lassest mich in deis nem Tod das wahre Leben sinden. Erlosung aus der größten Noth, Vergebung als ler Sünden, Gewissensruh', zur Bestrung Kraft: das hast du, Herr, auch mir verschafft, da du am Kreuz gestorben.
- 3. Ein Unterpfand ist mir dein Mahl von deiner treuen Liebe. Du trugest willig Angst und Qual, daß ich nicht elend bliebe. D stärke mein Verztrau'n auf dich, daß ich, so lang' ich lebe, mich an deine Inade halte!
- 4. Ich fühle, Herr, voll Reu' und Schmerz, die Bürde meiner Sünden. D, laß mein tief gebeugtes Herz auch deinen Trost empfinden; den Trost, daß du aus freier Huld auch mir Vergebung meiner Schuld auf Buße hast erworben.
- 5. Die Stärkung, die bein Mahl verschafft, werd' ewig mir zum Segen; es ruste mich

mit

mit neuer Kraft, zu gehn auf beinen Begen, zu wirken, was dir wohlgefällt, und alle Aurcht und guft ber Welt voll Muth zu überwinden.

- 6. Die Liebe, die du mir erzeigt, ist gar nicht zu er= meffen: o, mache felbst mein Berg geneigt, sie nimmer zu vergessen; daß ich aus achter Gegentreu' dir bis zum Tob ergeben sen, und dir zur Ehre lebe!
- 7. Laß beines Leibens gro= gen 3wed mir stets vor Augen stehen; nimm alles Sin= berniß hinweg, die ebne Bahn zu gehen; die Bahn, bie mir bein Vorbild weist, und die einst den erlosten Geist zu bei= ner Freude führet.
- 8. Bum em'gen Leben haft bu bich fur mich bahin gege= ben; bein Abendmahl erwede mich, mit Ernst barnach zu streben. Herr, mache mich dazu geschickt, und werd' ich einst der Welt entruckt, so sen dein Tod mein Leben.

Diterid.

Mel. Schmucke bich, o (CB. 103.) 331. Jesu, Freund ber Menschenkinder, Heiland ber verlornen Sunder, ber zur Sühnung unfrer Schulben Kreuzesschmach hat wollen bulben! wer kann fassen das Erbarmen, bas bu tragest mit uns Armen? In ber Schaat erlöster Brüber fall' ich ban= kend vor dir nieder.

- 2. Herr, bu hast auch mir bereitet, was zum mahren Wohl mich leitet: Licht, ben Weg bes Heils zu finden, Trost, bei bem Gefühl' ber Sunden , Rraft , ber Begrung nachzujagen, Muth, des Lebens Last zu tragen, und bie Hoffnung jener Krone vor bes ew'gen Baters Throne.
- 3. Ja, du willst mit dei= ner Gnabe selbst mich auf ber Wallfahrt Pfabe zum Genuß ber Seligkeiten, die du mir erworben, leiten. Mich, ben Wankenben, ben Schwachen, willst bu fest im Glauben ma= chen; labest mich zu beinem Tische, daß sich Sinn und Muth erfrische.
- 4. Ja, bu kommst, bich mit ben Deinen in bem Nacht= mahl zu vereinen. Du, ber Weinstock, giebst ben Reben Muth und Kraft zum neuen Les

 $\mathfrak{D} 2$ 

- Leben. Durch dich muß es mir gelingen, reiche, gute Frucht zu bringen, und durch Wort und That zu zeigen, daß ich ganzlich sey dein eigen.
- 5. Nun, so sen der Bund erneuet, und mein Herz dir ganz geweihet! Auf dein Bors bild will ich sehen, und dir nach, mein Heiland, gehen. Was du hassest, will ich hassen, stets von dir mich leiten lassen; was du liebest, will ich lieben, nie durch Undankt dich betrüben.
- 6. Doch, ich kenne meine Schwäche; schwer ist, was ich dir verspreche. Werd' ich dir auch Glauben halten und im Guten nie erkalten? D, steh du mir bei und stärke mich zu jedem guten Werke! Hilf, daß ich die Lust zur Sünde durch dich kräftig überwinde!
- 7. Gieb, daß ich und alle Christen uns auf deine Zustunft rüsten, daß, wenn heut' der Lag schon kame, keinen, Herr, dein Blick beschäme. Schaff ein neues Herz den Sindern, mache sie zu Gotstes Kindern, die dir leben, leis den, sterben, deine Herrlickkeit zu erben.

- 8. Großes Abendmahl der Frommen, Tag des Heils, wann wirst du kommen, daß wir mit der Engel Choren, Herr, dich schaun und ewig ehren? Hallelujah! welche Freuden sind die Früchte deisner Leiden! Danket, danket, fromme Herzen, ewig ihm sür seine Schmerzen! Lavater.
- Mel. D großer Gott, bu (CB. 96.)

  332. In deinem Nazmen, Duell der Gnaden, Herr, vor dein Auge treten wir mit Scham und Schwachheit scham und Schwachheit scham und Kraft bei dir. Es neigt sich unser Angesicht; es ruft das Herz: verwirf uns nicht!
- 2. D du, für uns dahingegeben, von uns vergessen,
  o wie oft! nur du kannst Herzen zu dir heben, und unsre Seele sleht und hofft. In Demuth rufen wir dich an: Nah' denen dich, die dir sich nahn!
- 3. Laß uns das Unheil unsrer Sunden und beiner Liebe Todesschmerz und beine Freude tief empfinden, wenn dir sich naht des Sünders

Herz. Herr, wir vereinigen uns hier und Aller Herzen nahn sich dir.

- 4. Ach beiner Lebensnächte lette, die auf dich häufte Pein auf Pein, mit blut'gem Echweiß die Stirn dir nette, laß, Herr, uns unvergeßlich senn; ach unvergeßlich jene Huld, womit du trugst der Menschen Schuld!
- 5. Ach unvergeßlich jene Treue, die stiftete der Liede Mahl, daß deiner sich dein Jünger freue mit all' den Deinen ohne Zahl. Mach' hent' auch dieser Christensschaar, wie du sie liebst, recht offenbar!
- 6. Gekreuzigter! zu beinem Kreuze flieht unsre Demuth, unser Muth; der Leichtsinn und der Sünden Reize, sie schwinden vor dem reinen Blut, das aus der Unschuld Wunden quillt und uns mit Troft und Kraft erfüllt.
- 7. Rimm weg die Nacht von unsern Blicken, nimm weg der Herzen Trockenheit, und zeig' dem weinenden Entzücken dich, göttliche Barnsherzigkeit, wie du am Kreuz

bein Haupt geneigt und uns bein offnes Herz gezeigt.

8. D Liebe, Liebe, bir erzgeben wir unsre Seel' aufs Neue hier! Dir laß uns folgen, bienen, leben! um Ernst und Eifer slehen wir. D bleibe stets mit uns vereint, bis beine Herrlichkeit erscheint!

Lavater.

333. Nommt und est das Brod des Bundes, kommt und trinkt des Bundes Wein! Dem Gebote deines Mundes, Herr, will ich gehorsam senn. Du gabst in den Tod dich hin, mir zum ewigen Gewinn, willst mir Gnad' um Gnade schenken, und ich sollte dein nicht denken?

- 2. Rein, dich soll mein Mund bekennen vor der Welt dis in den Tod; nichts soll je von dir mich trennen, weber Glück, noch Angst und Roth. Meiner Seele Ruhm bist du, meines Herzens Trost und Ruh'; denn ich kann sür meine Sünden nur durch dich Bergebung sinden.
- 3. Unter meinen Miterloften komm' ich, Herr, zu bei-

nem Mahl, hier mich beiner zu getrösten mit der treuen Zünger Zahl. Alle, die sich dir geweiht, bist zu segnen du bereit; freundlich willst du mit den Deinen dich im Abends mahl vereinen.

- 4. Ja, dem Wort, das du gesprochen, glaub' ich sest und preise dich: für mich ward dein Leib gebrochen, und dein Blut sloß auch für mich. Sollt' ich Gott noch ängstlich scheun? Nein, ich darf mich seiner freun; der den Sohn für mich gegeben, giebt mit ihm mir Heil und Leben.
- 5. Nie vergiß es, meine Seele, was der Herr an bir gethan! Lob' ihn ewig, und erwähle die von ihm betretne Bahn! Er ist's, der sie wans deln heißt. Hoff' auf seinen guten Beist, der wird dich zu guten Werken auch in beiner Schwachheit stärken.
- 6. Das Gedächtnis beiner Liebe heilige mein ganzes Herz; es belebe fromme Triebe, tröste mich in Noth und Schmerz! Heiland, ich gehöre dir; stärke du die Hoffnung mir: auf der kurzen Bahn der Leiden

führest du zu Himmelsfreus den! Pauli.

Mel.Werbe munter, mein(CB.193.)

- 334. Lobe Gott, o meine Seele, der dir Licht und Kraft verleiht, und, daß beinem Heil Nichts sehle, dich zu seinem Kinde weiht; liebreich dich versorgt, dich ziert, und an Vaterhand dich sührt; der dir selbst zu neuem Leben seischen. Seist in's Herz will gesten.
- 2. Ja, bein Gott hat bich verzünget, daß du gleich dem Abler bist, der sich auf zur Sonne schwinget: deine Sonn' ist Jesus Christ. Deines Gottes Gnadenzug lenket deisnes Glaubens Flug aus der Eitelkeit Getümmel in den friedenvollen Himmel.
- 3. Bas dein Glaube jetzt empfangen am Altar' im Brod und Wein, stillt dein oft gesfühlt Verlangen, mit dem Herrn vereint zu seyn. Alles, was am Kreuzesstamm' das erwürgte Gotteslamm hat ersworden den Getreuen, soll auch dir zum Heil gedeihen.
- 4. Jest bin ich in Gott genesen, ber mich gnabig ans

geblickt; was noch tobt in mir gewesen, wird belebet und erquickt. D der Huld und Freundlichkeit, die mir alle Schuld verzeiht, die all' mein Gebrechen heilet und den Him= mel mir ertheilet!

5. Jesu, laß in dir mich leben; nimm mein Herz zu eigen hin. Laß, wie von dem Weinstock Reben, Kraft von dir zur Frucht mich ziehn, daß ich bleibe fest an dir; und zuletzt verleihe mir, daß in dir ich mög' erbleichen und die Krone dort erreichen.

Eigene Melobie. (CB. 77.)

- 335. Meine Seele lobs singet dem Herrn; Jesum preis' ich von ganzem Gemüthe. Seinen Jesus, wer preist ihn nicht gern? ewig währt des Erhabenen Güte!
- 2. Tief erniedriget ging er einher, unser Mittler und himmlischer Lehrer; jedes Leis benben Helfer war er, jedes Flehenden milder Erhörer.
- 3. Selig zu machen, war er gesandt; Friede Aller das Ziel seines Strebens. Er, der allein den Vater erkannt, hatte Worte des ewigen Lebens.

- 4. Für uns opfert' er lies bend sich auf, bis er Alles zum Heile vollendet. Segnend fuhr er zum Vater hinauf, der uns ihn zum Erretter gesendet.
- 5. Hier hat, seinen Erldssten zu gut, er ein theures Vermächtniß gelassen: seinen Leib und sein heiliges Blut. Selig, die es erwägen und fassen!
- 6. Voll Erbarmungen schaut er, herab, benkt dran, was er den Seinen verheißen: sie soll kein Feind, kein Jammer, kein Grab seiner schützenden All= macht entreißen.
- 7. Ihn, der keines Erlösten vergißt, soll mein ewiges Loblied erheben. Herz, empsind' es, wie gütig er ist! Preis' ihn, Seele, durch christliches Leben!

Mel. Ich gnuge mich an (CB. 59.)

- 336. Mein Jesu, der du vor dem Scheiden in deisner letzten Trauernacht uns hast die Früchte deiner Leiden zu seligem Genuß vermacht: es preisen gläubige Gemüther dich, Stifter dieser hohen Güter.
- 2. So oft wir dieses Mahl genießen, wird bein Gedachts niß

viß bei uns neu, und neue Lebensströme sließen uns zu von deiner Lieb' und Treu'. Dein Blut, dein Tod und deine Schmerzen erneuern sich in unsern Herzen.

- 3. Hier wird dem zagensten Gewissen versiegelt deiner Gnade Bund; daß unser Schuldbrief sen zerrissen, thust du in diesem Mahle kund; machst uns gewiß, daß unsre Sünden in deinem Tod' Verzgebung sinden.
- 4. Das Band wird fester hier geschlungen, das uns mit dir zusammenfügt, und innig wird das Herz durchdrungen von Liebe, der die Welt nicht gnügt. Wir werden neu in solchen Stunden mit dir zu einem Geist verbunden.
- 5. Dieß Brod kann wahre Nahrung geben, und dieser Kelch erfrischt den Geist; est mehret sich das inn're Leben, wenn unfer Glaube dich geneußt. Wir fühlen neue Kraft und Stärke, in Gott zu thun rechtschaffne Werke.
- 6. Wir treten in genau're Bande mit beines Leibes Glies bern ein; wir wollen All' aus jedem Stande Ein Herz und

Eine Seele senn; fest soll ber Liebe Bund sich schließen, ba wir von Einem Brod genießen.

- 7. Dein Leib soll uns zum Pfande dienen, daß unser Leib, hier schwachheitvoll, einst herrslich aus dem Staube grünen und unverweslich werden soll; daß du uns wirst ein ewig Leben in himmlischer Verkläzung geben.
- 8. D Gottes Sohn, so edle Gaben hast du in dieses Mahl gelegt! Da wir dich selbst zur Speise haben, wie wohl ist unser Geist gepslegt! Dieß Mahl ist unter allen Leiden ein wahrer Vorschmack jener Freuden.
- 9. Sen hochgelobt, Herr, von uns Allen in wahrer Herzenseinigkeit! Roch tont, so lange wir hier wallen, dein Lob in Unvollkommenheit: wird unsser Geist zu dir erhoben, so wird er dich vollkommner loben. Rambach.

Mel. Schmücke dich, o (CB. 103.)
337. Nahe dich, gebeugte
Seele! zage nicht ob deiner
Fehle! dem du nahst, der prüst
die Herzen; kenne die Schuld,
doch auch die Schmerzen;
kennt

kennt die Reue, die dich beusget und von deiner Lieb' ihmt zeuget; kennt dein sehnliches Berlangen, fest und treu ihm anzuhangen.

- 2. Nah' bem Herrn dich, zu verkünden feinen Tod für unsre Sünden; nahe dich ihm und erfahre, wie er segnet am Altare. Hier ist Heil auf dein Verlangen: fasse Muth, es zu empfangen; sterben nicht, nein leben, leben sollst du, denn dir ist vergeben.
- 3. Nun, so nah' ich mich zum Leben, nicht mit Ungst-, mit Freude=Beben. Kommt, o kommt, ihr meine Brüder, werst mit mir vor ihm euch nieder! Froh vereint in Dankgebeten laßt zu seinem Tisch uns treten: gleicher Staub und gleiche Geister, über uns Ein Herr und Meister!
- 4. Allen wird sein Brod gebrochen, Allen hat sein Mund versprochen: die der Vater mir gegeben, sühr' ich ein zum ew'gen Leben. Führ' uns, treuer Hirt, durch Freuden, sühr' uns, so du willst, durch Leiden; sieh', wir solgen mit Bertrauen, hier zum Glauben, dock zum Schmen!

- 5. Rur daß sich zu neuen Sünden nicht die alten Lüst' entzünden; nicht die Macht des Angewöhnten täusch' auf's Neu' die Sottversöhnten! Nurdaß, was wir hier errungen, von der Welt bleib' unbezwunzen! Das nur; sonst thu' mit uns Allen, Herr, nach beisnem Wohlgefallen!
- 6. Nun, in Demuth, Lieb' und Treue wandeln, Brüder, wir auf's Neue Jeder hin auf seinem Pfade, neugestärkt durch Gottes Gnade; warten still, bis wir, gerufen zu des ew'gen Thrones Stufen, All' uns endlich mit den Seinen selig dort mit ihm vereinen.

Redlin.

## Mel.Meinen Befum laß iche CB.78.)

- 338. Naht mit liebendem Gemüth, Freunde Jesu, dem Altare, wer von Jugendseuer glüht und der Greis im Silberhaare, hoch und niedrig, arm und reich: vor dem Herrn sind Alle gleich.
- 2. Alle führt auf einer Bahn er hinan zu einem Ziele; Alle bringt, was er gethan, zu vereintem Dankgefühle; die

mit euch bes Herrn sich freun, schließt in euer Herz mit ein!

- 3. Recht zu wandeln, fromm und gut, dazu gilt sein Ruf uns Allen; dazu giebt er Kraft und Muth, welch ein Loos uns auch gefallen. Neid und Hofsfahrt bleib' euch fern; Alle sept ihr Eines Herrn.
- 4. Wer mit euch sein Brod empfängt, seines Bundes Kelch genießet, und, in ernste Reu' versenkt, stille Thränen hier vergießet, sen euch Bruder, sen euch Freund: Christen kennen keinen Feind.
- 5. Alle hat er Gott versschnt, Alle labt sein Trost im Leiden; die Getreuen alle kront dort der Herr mit Himmelssfreuden: fühlt vor ihm euch Alle gleich; fühlt als Himsmelsbürger euch!
- 6. Jesus Christus hat sein Blut für der Menschen Heil gegeben; laßt uns Kräfte, Geist und Muth Menschen widmen, für sie leben! Laßt uns zu des Himmels Hoh'n auf der Bahn der Liebe gehn! Starte.

Mel. Run last uns Gott, (CB. 88.)
339. D Jesu, meine Wonne, du meiner Seelen

Sonne, du Freundlichster auf Erden! laß mich dir dankbar werben.

- 2. Wie soll ich g'nug bir danken, daß du mich Schwaschen, Kranken mit so viel theuern Gaben in beinem Mahl willst laben?
- 3. Ich danke dir von Herzen für alle beine Schmerzen. Dir dank ich für bein Leiben, den Ursprung meiner Freuden.
- 4. Dir dank' ich für dein Lieben, das standhaft ist gesblieben; dir dank' ich für dein Sterben, das mich dein Reich läßt erben.
- 5. Jest schmecket mein Gemuthe den Reichthum deiner Gute: dein Mahl, dies Pfand der Gnaden, heilt meiner Seele Schaden.
- 6. So wollst du nun die Sünde, die ich in mir noch sinde, aus meinem Herzen treiben, und kräftig in mir bleiben.
- 7. Laß mich bie Weltlust meiden, laß mich gedulbig leis ben; o laß mich mit Verlans gen an beiner Liebe hangen.
- 8. Fortan im ganzen Leben laß mir vor Augen schweben,

wie

wie hoch bu mich beglücket, wie himmlisch mich erquicket.

9. So kann ich nicht vers derben; brauf will ich selig sterben, und freudig auferstes hen, o Jesu, dich zu sehen. Rift.

Act. Schmücke dich, o (CB. 108.)

340. Schmücke dich, erlöste Seele, laß die dunkle
Grabeshöhle; komm an's helle Licht gegangen, Gnad' um
Gnade zu empfangen! Denn
der Herr hat voller Gnaden
dich zu seinem Mahl geladen;
der ben Himmel eingenommen,
heißt dich freundlich zu sich
kommen.

- 2. Eile froh, wie Freunde pflegen, eile beinem Freund entgegen, der mit seinen reichen Gaben dein verarmtes Herz will laben; dffn' ihm schnell des Geistes Pforten; sprich mit glaubensvollen Worten: Komm, Herr, siehe mein Verlangen, dich im Geiste zu umfangen!
- 3. Dwie sehnt sich mein Gemuthe, Menschenfreund, nach deiner Gute! Ach, wir wandeln unter Thranen unsern Weg, mit heißem Sehnen! und

wir müben Pilger dursten nach bem Quell des Lebensfürsten. Herr, hier willst du mit den Deinen dich von Neuem fest vereinen.

- 4. Laß mir alle Zweisel weichen, nur der Glaube kann's erreichen. Jesu, laß mich würstig nahen, hier dein Leben zu empfahen! Hier fall' ich zu deinen Füßen: laß mich würstiglich genießen dieser deiner Himmelsspeise, mir zum Heil und dir zum Preise.
- 5. Menschenfreund, bein göttlich Lieben ist zum Tobe treu geblieben, daß du willig hast dein Leben auch für mich dahin gegeben; mir den Himmel aufgeschlossen durch dein Blut, am Kreuz vergossen; beine Lieb' in's Herz zu drüschen, laß bein Mahl mich jetzt erquicken.
- 6. Jesu, wahres Brod des Lebens, hilf, daß ich ja nicht vergebens, oder mir gar wohl zum Schaden sen zu deinem Tisch geladen! Laß dein heilig Mahl mich stärken zur Gebuld in guten Werken, daß ich einst, wie jetzt auf Erden, mag dein Gast im Himmel werden!

Mel.

Rel. Straf mich nicht in (CB. 109.)

- 341. Tretet her zum Tisch des Herrn, miterlöste Brüder! eure Herzen sey'n nicht fern von dem Haupt der Glieder! Schaut empor! denkt zuvor, daß an diese Stufen euch der Herr gerufen.
- 2. Kommt in wahrer Reu'
  und Leid über eure Sünden; Demuth und Gottseligkeit lassset bei euch sinden; suchet Enad', Huss Rath; alster geistlich Armen will sich Gott erbarmen.
- 3. Drum in Demuth geht heran mit des Glaubens Sehnen; solche Herzen sieht Gott

an, stillet ihre Thränen. Fafset Muth! Leib und Blut hat
der Herr zum Leben für euch
hingegeben.

- 4. So ihr würdig est und trinkt von dem Brod und Weine, naht der Heiland und durchdringt kräftiglich das Seine. Danket Gott, liebt in Noth, lebt als fromme Kin= der, bleibet nicht mehr Sünder!
- 5. Jesus Christus, höchstes Gut, laß es mir gelingen, laß die Kraft von deinem Blut in das Herz mir dringen! In-niglich bitt' ich dich, Herr, in deinem Namen, hochgelobet! Amen.

Müller (306. Georg).

## Für Kranfe.

- 342. Ach, könnt' ich mit der Kirche Gliedern vereint, o Jesu, dich erhöhn, und freusdevoll mit meinen Brüdern, Herr, deines Todes Mahl besgehn! Dort, wo du mir bei schwerer Last mein Herz so oft erquicket hast.
- 2. Jetzt hier auf meinem Krankenbette halt' ich dein Abendmahl allein; doch, Herr,

- ich weiß, an jeder Stätte hast du verheißen, nah' zu seyn; wo Eins der Deinen seufzt und weint, da bist du, großer Mensschenfreund!
- 3. Um Trost ist meinem Herzen bange, ich suche, Herr, dein Angesicht; Allwissender, du weißt, wie lange; du weißt allein, was mir gebricht. Ach, stärke bei des Leibes Schmerz mein banges und verzagtes Herz!

  4. Viel=

- 4. Bielleicht, o Herr, erz quickt mich heute zum letzen Mal dein Leib und Blut; noch einmal gieb dem Herzen Freude und der verzagten Seele Muth. Ach, reiche deine starke Hand mir Schwachem an des Grabes Kand!
- 5. Laß das Gedächtniß deis ner Leiden, o Herr, mir Trost und Kraft verleihn; laß es die Quelle sel'ger Freuden und

- jenes Lebens Vorschmack seyn. Dein Leiden, dein Versöhs nungstod erquicke mich in meiner Noth.
- 6. Und naht der Tod mit seinen Schrecken: ich bin gestrost und zage nicht; vom Tode wirst du mich erwecken, und mich nicht sühren zum Gericht. Ich bin getrost; dein Leib und Blut giebt auch im Tode sel'gen Muth.

Sturm

## Von der Sünde und von der Buffe.

Mel. Jesu, ber du meine (CB. 64.)

343. Ach, wann werd'
ich von der Sünde, Gott,
mein Vater, völlig frei, daß
ich ganz sie überwinde, ganz
dir wohlgefällig sen? Noch
nicht, ich gesteh's mit Zähren,
kann ich ihrer mich erwehren;
sie versucht mich wider dich,
und noch oft besiegt sie mich.

2. In der Andacht sel'gen Stunden, wenn ich; Herr, dein Wort gehört, hab' ich oft das Gluck empfunden, das die Frommigkeit gewährt. Nichts wünscht' ich alsdann hienieden mir so sehr, als innern Fries

ben; als ein Leben, dir geweiht in des Glaubens Seligkeit.

- 3. Mit beruhigtem Gewissen der Erlosung mich zu freun, treu den heiligsten Entschlüssen, folgsam deinem Wort zu seinen, meines Glaubens Frucht zu zeigen, in der Heisligung zu steigen: ach, du weißt, wie immerdar dieser Wunsch im Herzen war!
- 4. Doch die Sehnsucht wird zerstöret und der heiße Eifer kalt, wenn sich Leidenschaft empöret und die Lust im Her= zen wallt. Leichtlich din ich zu verleiten durch den Reiz

der Eitelkeiten, der mich übers all umringt und mein schwas ches Herz bezwingt.

- 5. Weh mir, daß ich deis nen Willen, den ich doch so lieb gewann, nicht mit Freudigkeit erfüllen, nicht bestäns dig halten kann! Ach wer wird mich von dem Bosen, von der Sünde ganz erlösen? D ich Armer, wer befreit mich vom Dienst der Eitelkeit?
- 6. Doch du lässest Heil verssprechen unster sündigen Nastur; tilgst durch Christum ihr Gebrechen, zeigt sich wahre Reue nur. Ohne diese Hossenung würde allzuschwer mir meine Bürde, und ich könnte niemals dein, o du höchstes Gut, mich freun.
- 7. Wenn ich falle, laß mich's merken; laß mich stresben aufzustehn; eile, mich, dein Kind, zu stärken, lehre selbst mich fester gehn; warne mich, sen mein Begleiter; täglich sühre, Gott, mich weiter, bis ich in der Ewigkeit dringe zur Vollkommenheit.

Eigene Melobie (CB. 8.)

344. Auein zu dir, Herr Jesu Christ, steht mein Bertrau'n auf Erben; ich weiß, daß du mein Troster bist, kein Trost mag sonst mir werden. Von Anbeginn ist nichts erstohr'n, auf Erben ist kein Mensch gebor'n, der mir aus Nothen helsen kann: dich rus' ich an, von dem ich Husse kann empfahn.

- 2. Ach, meine Schuld ist schwer und groß, doch reut sie mich von Herzen; mach' du von ihr mich frei und los durch deinen Tod und Schmerzen; und nimm dich mein beim Vater an, der du genug sür mich gethan: so werd' ich frei von Sündenlast. Mein Glaus be faßt, was du mir, Herr, versprochen hast.
- 3. Stårk' selbst durch bein' Barmherzigkeit in mir ein recht Vertrauen, auf daß ich deine Freundlichkeit mog' in= niglich anschauen; vor allen Dingen lieben dich und mei= nen Nächsten gleich als mich. Hilf, Herr und Gott, aus aller Noth; auf dein Gebot end' alles Leid ein sel'ger Tod.
- 4. Ehr' sen Gott auf dem hochsten Thron, dem Vater aller Gute, und Jesu Chris sto, seinem Sohn, der gnädig

uns behüte; und Gott, dem heil'gen Geist, sen Ehr', der von uns weiche nimmermehr; daß wir zum Lob ihm sey'n bereit, hier in der Zeit, und dort in alle Ewigkeit.

Schneefing (gen. Chiomufus).

Mel.Was Gott thut, das (CB. 116.)

345. Der du die Macht im Himmel hast die Sünde zu vergeben, befrei' auch mich von meiner Last, und schenke mir das Leben! Ich komme hier und beichte dir: mein Weg — er ging zum Ster= ben; ach laß mich nicht ver=

2. In mir ist nicht Gerechtigkeit, kein Licht und kein Bermögen; an deiner Huld, die mir verzeiht, ist all mein Heil gelegen. Blickst du mich an, der helsen kann, dann werd' ich wieder leben, und dir die Ehre geben.

berben!

3. Hier werf ich mich in meiner Noth, Erbarmer, dir zu Fuße. Verleihe mir durch beinen Tod die Gnade wahster Buße! Nimm aus dem Sinn das Arge hin; und laß mich noch auf Erden nach beinem Sinne werden!

- 4. Bersprech' ich viel in eigner Kraft, so kann ich dir nichts halten. Laß deinen Geist, der Alles schafft, in meiner Seele walten! D hochsstes Gut, du kannst mir Muth und Kraft zu neuem Leben aus beiner Fülle geben.
- 5. Pergiebst du mir, o Gottes Sohn, so kann ich mich erheben! Still blick' ich auf zum Gnadenthron; denn Gnade nur giebt Leben. Noch täglich hier bekenn' ich dir, o Zesu, meine Sünden, bis ewig sie verschwinden!

Boltersborf.

Mel. Jesu, ber du meine (CB. 64.)

346. Du, der Herz und Wandel kennet, Ewiger, ersforsche mich! Ach ich war von dir getrennet; aber du ersbarmtest dich. Du vernahmst mein Flehn und Sehnen, sahst auf meiner Reue Thräsnen: da vergabst du mir die Schuld, nahmst mich auf mit Vaterhuld.

2. Forsche selbst in meinem Herzen, sieh', es sehlt und wanket noch; fühlt noch unster Sorg' und Schmerzen oft der Sünde schweres Joch.

Strauchelnb, ungewiß und träge wandl' ich auf dem schmalen Wege, und zu oft noch sieht mein Blick auf die breite Bahn zurück.

- 3. Als zuerst vor meinen Blicken der Verblendung Nesbel schwand, und mein Auge, voll Entzücken, Gott, dein Antlitz wiederfand: wie war da der Reiz der Sünden mir so leicht zu überwinden! Ihre Schrecken sah ich nur, aber keiner Anmuth Spur!
- 4. Welche Ruhe, welch ein Friede wohnte da in meiner Brust! Eitelkeit, dein war ich mide; Welt, ich fluchte deis ner Lust; gern verschmäht' ich deine Gaben; mir war, Gotstes Huld zu haben und ein Herz, das sein begehrt, mehr, als Erd' und Himmel, werth.
- 5. Ihr, dem Beten heil'ge Stunden, voller Ruhe, voll Gewinn: ach, wohin send ihr geschwunden? Gluth der Ansbacht, ach wohin? Oft noch such' ich Gott durch Zähren, durch Gebet und Flehn zu ehren; doch der Welt Geräusch zerstreut meiner Andacht Insnigkeit.

- 6. Iesu Schaar ward einst nicht kälter, Tesu Zeugen blies ben treu. Ward der äußre Mensch auch älter, ward der innre täglich neu. Auf des Martertodes Wegen gingen sie dem Lohn entgegen, sahn den Himmel offen stehn, konnten Qual und Tod verschmähn.
- 7. Der du sie mit Kraft von oben so zum Kampfe stark gemacht, und in jene Welt erhoben, wo ihr Lauf nun ist vollbracht, hilf auch mir den Feind bezwingen und hindurch zum Siege dringen; Vater, bis an's Ende sey dir mein ganzes Herz getreu!

Mel. An Bafferfluffen (CB. 10.)

347. Erbarm' dich, Herr! schwach ist mein Herz, geneigt zu Eitelkeiten; läßt bald durch Freude, bald durch Schmerz sich auf den Irrweg leiten! So wie ein Rohr vom Wind bewegt, so wankt von Leidenschaft erregt oft meineschwache Seele. Wann komm' ich zu der wahren Ruh', daß ich nur sichre Schritte thu' und stets das Gute wähle?

- 2. D laß mein Herz boch fernerhin nicht unentschieden schwanken. Erhebe den versirrten Sinn zu himmlischen Gedanken. Wenn deines gusten Geistes Kraft den neuen Menschen in mir schafft, so wird es mir gelingen. Ich will mich deinem Dienste weihn, gieb du von oben mir Gedeihn, von dir kommt das Vollbringen.
- 3. Und wenn ich auf der rechten Bahn auch oft noch gleitend walle, so nimm dich meiner Schwachheit an und hilf, daß ich nicht falle. Wenn sich die Lust in mir erhebt, die deinem Willen widerstrebt, so hilf mir redlich kämpfen, und stärke meinen schwachen Muth, daß ich der Leidenschaften Sluth durch dich, Herr, möge dämpfen.
- 4. Ich bin ein Mensch; du kennest mich: wie schwach ist all mein Ringen! Doch meine Seele hofft auf dich; durch dich wird mir's gelingen. Du wirst mir gnädig Kraft versleihn, mein Herz je mehr und mehr erneun, vor dir gerecht zu leben. Dafür will ich, dein Eigenthum, o Bater, deines

Namens Ruhm in Ewigkeit erheben. r. Cronegk.

348. Herr, der du in der Höhe wohnest, ich liege tiefgebeugt vor dir. Herr, der du richtest und belohnest, wie tief ist Sünd' und Schuld in mir! Wie hoch, wie heilig dein Sebot! wie stark die

Mahnung: Eins ist Noth!

- 2. Erschrocken, aus der Seele Tiefe ruf' ich zu dir, zu dir allein. Wenn ich zu einem Andern riefe, so würd' umsonst mein Rufen seyn. Mein Flehen steigt zu dir empor; Herr, offne mir dein gnädig Ohr!
- 3. Ach, wenn du in's Ge=
  richt willst gehen, der du un=
  endlich heilig bist: wer wird
  alsdann vor dir bestehen, ob
  er auch sonst unsträssich ist?
  Und ach, mich klagt, was ich
  gethan, mich klagt mein Herz
  als schuldig an!
- 4. In deiner Hand steht Tod und Leben; du bist es, den man fürchten muß. Doch, Herr, du kannst und willst vergeben aus deiner Gnaden

Neberstuß. Dein Wort, das Wort des Lebens, spricht: ich will den Tod des Sünders nicht!

- 5. Es heißt mich auf das Dpfer schauen, das mehr, als alle Sünden, gilt. Es heißt mich auf den Felsen bauen, aus dem der Strom der Gnade quillt, die Alles tilget, was mich qualt, und alles schenket, was mir sehlt.
- 6. Dein guter Seist will mich erfreuen und sich mein Herz zum Tempel weihn; ich soll den Richter nicht mehr schenen, aus Gnaden soll ich selig senn. D Wort, das durch die Seele dringt, und Licht in sinstre Tiefen bringt!
- 7. Ich hoff' auf dich, du Kraft der Schwachen, auf dich, du Licht in Finsterniß, auf dich, mein Hüter! Du wirst wachen; mein Heil, du kommst und hilfst gewiß; du kommst und hilfst und machst mich frei, mein Herz getrost, mein Leben neu.
- 8. D Vater, nimm für dein Erbarmen, o Sohn für dein Versöhnungsblut, o Geist, du Trost der geistlich Armen,

nimm Dank für's allerhöchste Sut. Onimm von mir Dank, Preis und Ruhm, und mich zu deinem Eigenthum!

Werthof.

Eigene Melobie. (CB. 48.)

- 349. Herr, ich habe mißgehandelt und mich drückt der Sünden Last; ich bin nicht den Weg gewandelt, den du mir gezeiget hast; jetzt möcht' ich vor deinen Schrecken gern die bange Seele decken.
- 2. Doch wie könnt' ich dir entfliehen? du wirst allenthalben senn. Wollt' ich über Meere ziehen, stieg' ich in die Gruft hinein, hatt' ich Flügel, gleich den Winden: den noch würdest du mich sinden.
- 3. D so will ich dir bekennen: Herr, ich habe mißgethan; darf nicht mehr dein Kind mich nennen, nimmst du nicht mich gnädig an. So du richtest nach der Strenge, tödtet mich der Sünden Menge.
- 4. Doch du hast dahinges geben den Geligbten in den Tod, und er hat zu neuem Leben Sünder dir versöhnt, v Sott: seines Heils darf ich mich

mich trosten mit ben Schag= ren ber Erlosten.

5. Laß nun deinen Geist mich leiten, treu zu thun, was dir gefällt; laß mich unsermüdet streiten mit der Sund' und Lust der Welt. Nimmer laß mich wieder wanken; ewig soll mein Herz dir danken.

Frank (Johann).

Eigene Melobie. (CB. 51.)

350. Herr Jesu Christ, du Hrunns quell aller Gnaden! Ich komme mit gebeugtem Muth, mühsselig und beladen; denn meine Sünde, groß und schwer, beslastet mein Gewissen sehr und beugt mich tief darnieder.

2. Erbarm' dich mein bei solcher Last; nimm sie von meinem Herzen, weil du sie selbst getragen hast am Kreuz wit bittern Schmerzen. Hilf, daß ich nicht vor Angst und Weh in meinen Sünden unstergeh', noch ewiglich verzage.

3. Fürmahr, kommt alles das mir ein, was ich vor dir begangen, so drückt mein Herzein schwerer Stein; ich bin mit Furcht umfangen. Wosend'ich Trost? Allein bei dir!

Verloren war' ich bort und hier, wenn ich bein Wort nicht hätte!

4. Doch durch dieß theure Wort erwacht mein Herz zu neuem Leben; Erquickung hat es mir gebracht, ich darf nicht trostlos beben, weil es die Sünder kommen heißt, die Gnade mit zerknirschtem Geist bei dir, o Heiland, suchen.

5. Ich komm', o Herr! vergieb mir doch um deines Mamens willen, und leg' auf mich dein sanstes Joch, mein banges Herz zu stillen, daß ich mich tröste durch dein Wort und dir zu Ehren leb' hinfort in kindlichem Gehorsfam.

6. Herr, der du mir dieß Heil verleihst, durch den ich Erost gefunden, stärk' mich mit deinem Freudengeist auch in den letzten Stunden, und nimm mich einst, wenn dir's gesällt, mit wahrem Glauben von der Welt zu deinen Auserwählten!

Mel. Freu' bich sehr, o (CM. 20.)

351. Söchster, bent ich
en die Güte, die du mir bischer erzeigt, o so wird mein
R2 ganz

ganz Gemüthe von Beschämung tief gebeugt. Dich, der du mich stets geliebt, hab' ich oft und schwer betrübt; oft folgt' ich dem eignen Willen, statt den deinen zu erfüllen.

- 2. Alle Kraft, die ich bestige, ist, o Herr, dein Eigensthum; und du willst, daß ich sie nütze mir zum Heil und dir zum Ruhm. Doch, besthört von Eitelkeit, hab' ich oftmal sie entweiht, und zum schnöden Dienst der Sünden ließ ich leicht mich willig sins den.
- 3. Deine Hulb war jeden Morgen über mir, o Vater, neu; von wie manchen schwezen Sorgen machtest du das Herz mir frei! Was mir sehlte, gabst du mir; aber ach, wie dankt' ich dir? Deiner hab' ich oft vergessen, deine Liebe nicht ermessen.
- 4. Meine mir verborgnen Fehle zog dein göttlich Wort an's Licht; warnend mahnt' es meine Seele an das End' und dein Gericht. Doch umssonst war dein Bemühn, mich durch Ernst zu dir zu ziehn; ja, selbst deiner Süte Zeichen

konnten nicht mein Herz er= weichen.

- 5. Jest erkenn' ich meine Sünden, beuge mich, o Gott, vor dir. Laß mich Gnade bei dir finden, neige, Herr, dein Ohr zu mir! Ach vergieb, was ich gethan, nimm mich aus Erbarmen an, führe mich vom Sündenpfade auf den sel'gen Weg der Gnade!
- 6. Ja, du siehest meine Reue, siehst mein gläubiges Vertraun: o so laß mich denn auf's Neue, Herr, dein freundlich Antlitz schaun! Was dein Sohn auch mir erwarb, als er für die Sünder starb: Freud' und Frieden im Gewissen, laß mich Reuigen genießen!
- 7. Stärke selbst in meiner Seele den Entschluß, mich dir zu weihn! Gieb, daß mir's an Kraft nicht fehle, folgsam deisnem Wort zu senn! Rüste mich zum ernsten Streit, schenke mir Beharrlichkeit, daß ich mög' an's Ziel gelangen und das Kleinod dort emspfangen.

Mel. Herzlich lieb hab' ich(CB.53.)
352. Ich komme, Friestensfürst, zu dir. Erbarmend russt

Frieden zu empfangen. Der Sünden Last ist mir zu schwer; o las mein Herz von Trost nicht leer! Las es zur Ruh' gelangen; zur Ruh', die dem gebeugten Geist, der zu dir slieht, dein Wort verheist! Wer trostet mich, als du als lein? Wer macht mein Herz von Sünden rein? Herr Jesu Christ, mein Trost und Licht, mein Trost und Licht, werwirf mein sehnlich Flehen nicht!

- 2. Du Herr bist meine Zuversicht; burch bich entflieh' ich bem Gericht, bem schwe= ren gohn ber Sunden. Durch bich kann ich vor Gott bestehn und in ihm meinen Bater sehn, durch bich bas Leben Dein Tob ist ber finden. Verlornen Heil; gieb mir an seinem Segen Theil. Er sen auch mir Beruhigung und Heiligung! meines Lebens Herr Jesu Christ, ich hoff' auf bich, ich hoff' auf bich; in bieser Hoffnung stårke mich!
- 3. Mein ganzes Leben preise dich! Erlost, mein Mitt= ler, hast du mich, dein Ei= genthum zu werden. Bin ich

nur bein, so fehlt mir nichts; nichts bort am Tage des Gezrichts, nichts hier auf dieser Erden. Auf dieser Bahn zum Vaterland entzieh' mir niemals deine Hand! Zu deiznem Dienste stärke mich, und laß mich siegen einst durch dich! Herr Iesu Christ, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott, hilf mir zum Lezben durch den Tod!

Mel.Meinen Jesum laß ich (CB.78.)

- 353. Jesus nimmt die Sünder an! sagt doch dieses Trostwort Allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrsten Weg gefallen. Hier ist, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an.
- 2. Keiner Gnade sind wir werth; doch sie kommt mit seinem Worte, bringt, was unser Herz begehrt, offnet uns des Lebens Pforte; Allen ist sie aufgethan: Jesus nimmt die Sünder an.
- 3. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergißt, suchet treulich das Verirrte, daß es nicht ver-

deben kann. Jesus nummt bie Günber an.

- 4. Kommet alle, kommt herzu, kommet, ihr betrübten Sündet! Jesus giebt den Seeten Ruh', macht aus Sündern Gottes Kinder. Auf! und laßt uns zu ihm nahn! Jesus nimmt die Sünder an.
- 5. Ich Betrübter komme hier und bekenne meine Sunsten. Laß, mein Heiland, mich bei dir Gnade und Vergebung sinden, daß dieß Wort mich trösten kann: Jesus nimmk die Sünder an.
- 6. Nun so fast' ich festen Muth bei der Größe meiner Sunden; dein am Kreuz versgoßnes Blut läßt auch mich Vergebung sinden, daß ich gläubig sprechen kann: Jesus nimmt die Sünder an.
- 7. Mein Gewissen zaget nicht. Wer will mich bei Gott verklagen? Der mir einst das Urtheil spricht, hat auch meine Schuld getragen, daß mich nichts derdammen kann: Zesus nimmt die Sünder an.
- 8. Jesus nimmt die Ginder an. Wich auch hat et angenommen und den Him-

mel aufgethan, daß ich selig zu ihm kommen und einst darauf sterben kann: Jesus nimmt bie Gimber an.

Reuneister.

Mel.Meinen Jefum laß ich (CB.78.)

- 354. Mein Erlöser, ach wie schwer hat mein Geist noch stets zu ringen mit den Banden, die so sehr in das Eitle mich verschlingen! Will ich los, so sinkt mein Herz bald ermattet niederwärts.
- 2. Mir entbeckt dein helles Licht immer tiefer mein Verberben, und wie ich, nach Christenpflicht, täglich muß
  ber Sunde sterben, und in wahrer Heiligkeit vor dir leben allezeit.
- 3. Dieß ist auch mein Wille wohl, doch es sehlt mir das Vollbringen. Was ich auch verrichten soll, muß, wie eine Last, mich zwingen; seh' ich all mein Wirken an, ist's doch nicht in Gott gethan.
- 4. Ach wo ist der neue Seist, den du willst den Deis nen geben, der den Sünden und entreißt, und uns bringt dein reines Beben, der im Hers

zen Luft und Kraft, Alles zu erfüllen, schafft?

- 5. Ach wann wird mein Herz doch frei über Alles sich erheben, und in reiner Liebes= treu' nur nach deiner Führung leben, nicht bethört von eig= nem Wahn, noch der Welt mehr unterthan?
- 6. Komm, du lang ersehnte Zeit, komm, du Lebensgeist von oben! O mit welcher Freudigkeit will ich dich, mein Jesu, loben, wenn mich beine Liebesmacht dir zu dienen frei gemacht!
- 7. Laß dein Evangetium mir Gefangnem Freiheit schen= ken! Ich will als dein Eigen= thum mich in dein Erbarmen senken; hoffen will ich, war= ten, slehn, und auf dich im Glauben sehn.
- 8. Eignes Wirken reicht nicht zu; nur von dir kommt das Vermögen. Ich will still senn, wirke du; dämpfe, was sich sonst will regen. Hauche Geist und Leben ein, so wird mir geholsen senn. Terpeegen.

Mel. din Wasserstüssen (CB. 10.)

355. O König, bessen
Majestät weit über alles keis

- get, dem Erd' und Meer zu Dienste steht, vor dem die Welt sich neiget: von Ewigsteit zu Ewigkeit bist du voll Macht und Herrlichkeit, sehr groß und wunderthätig. Ich armer Mensch vermag nichts mehr, als daß ich ruf' zu deisner Ehr': Gott, sen mir Sünster gnädig!
- 2. Hier steh' ich, wie ber Jöllner that, von sern mit Scham und Reue, und suche bei dir Hulf und Rath, v Herr voll Gnad' und Treue! doch weil ich voller Fehler bin, und, wo ich mich nur wende hin, bleib' alles Ruhmes ledig: so schlag' ich nieder mein Gesicht vor dir, du allexreinstes Licht! Gott, sey mir Sünder gnädig!
- 3. Das Unrecht, des ich mir bewußt, durchängstet mein Gewissen; drum schlag' ich reuig an die Brust, von bitzterm Schmerz zerrissen. Ich bin, o Vater, ja nicht werth, daß mir noch Gnade widersfährt; doch, weil du windst, so bet' ich, ich bete mit zersknirschtem Geist, der gleiche wohl dich noch Bater heißt: Gott., so mir Sünder gnädig!

  4. Mein

- 4. Mein Bater, schaue Jesum an, ben Heiland aller Sünder, der für die Welt gesnug gethan, durch den wir deine Kinder! Durch ihn dein Kind, eil' ich dir zu, durch ihn nur such' ich Trost und Ruh'; in Christo sen mir gnästig! Ich halt' ihn fest und laß ihn nicht, wobei mein Herz verlangend spricht: Gott, sen mir Sünder gnädig!
- 5. Regiere doch mein Herz und Sinn in diesem ganzen Leben; du bist mein Gott, und was ich bin, bleibt ewig dir ergeben. Ach heilige mich ganz und gar, laß meinen Glauben immerdar seyn durch die Liebe thätig; und folgt die That nicht, wie sie soll, so ruf ich, wie mein Herz ist voll: Gott, sey mir Sun= der gnäbig!
- 6. Mein Leben und mein Sterben ruht allein auf deis ner Gnade; mir geh' es übel oder gut, gieb nur, daß mir's nicht schade; und kommt mein Ende nun heran, so sep mir auf der Todesbahn, mein Herr und Heiland, gnädig! und wenn ich nicht mehr sprechen kann, so nimm den letzten

Seufzer an: Gott, sen mir Sünder gnabig!

Loscher.

Mel. Mein Jesu, dem die (CB. 76.)

356. D reines Wesen, lautre Quelle, o Licht, das nie in Nacht zerrinnt, du, dessen Ungen klar und helle, ja heller, als die Sonne, sind! dir ist mein ganzes Herz entshüllet, mit Allem, was es in sich trägt, mit jedem Trieb, die es erfüllet.

- 2. Nur reine Herzen sollen schauen, o Heiliger, dein Unsgesicht; drum überfällt mich Angst und Grauen, seh' ich mich in der Wahrheit Licht. Mit Wehmuth fühl' ich mein Verderben; doch ruf' ich voll Vertraun zu dir: Ach, schaff' ein reines Herz in mir; das Bose laß in mir ersterben!
- 3. Ist es dem Feinde gleich gelungen, von dir, mein Gott, mich abzuziehn, so laß von nun an unbezwungen mich seiner Macht und List ent= sliehn. D waffne mich mit Kraft und Stärke durch den gewissen, neuen Geist, den uns dein Wort erbitten heißt,

in dir zu thun all' meine Werke!

- 4. Daß bein Gebot ich übertreten, macht mich ganz unwerth beiner Huld; doch nah' ich, Herr, mich dir mit Beten und seufz': Ach, habe du Geduld! Vergieb, was ich gesündigt habe, verwirf, o Gott, mich Sünder nicht! gieb, daß von beinem Angessicht ein Snadenblick mich wiesber labe.
- 5. Dein Geist, den du mir hast geschenket, als deiner Liebe Unterpfand, der jedes Herz mit Wonne tränket, in dem er seine Wohnung fand: er werde nie von mir genommen; laß mich mit ihm verssiegelt senn, dis meiner Hütte Bau fällt ein, und ich zu dir, Herr, werde kommen.
- 6. Weil aber sich in mir noch sindet das Zagen, das die Sunde bringt, wenn sie im Kampf uns überwindet und unter ihre Herrschaft zwingt: so wollst du mit dem Trost der Freude, die aus dem Born des Lebens sleußt, erquicken meinen matten Geist, und ihn befrein von seinem Leide.

7. Ich bleib' an deiner Gnade hangen, und falle nicht aus ihrem Bund; des Herzens innerstes Verlangen ist dir, dem Herzenskund'ger, kund. So sende mir nun zum Vollbringen den Geist der Freud' und Willigkeit; dann werd' ich jetzt und allezeit dir meines Dankes Lieder singen.

Mel. Aus tiefer Roth fchrei'(CB.14.)

- 357. D Vater der Barms herzigkeit, ich falle dir zu Fuße, der du mich in der Gnadenseit noch immer rufst zur Buße. Was ich begangen wider dich, vergieb mir alles gnädiglich, durch deine große Güte.
- 2. Durch beiner Allmacht Wunderthat nimm von mir, was mich qualet; durch beine Weisheit schaffe Rath, worin es mir noch fehlet; lenk' meisnen Willen, gieb mir Kraft! Du bist's allein, der in uns schafft das Wollen und Vollsbringen.
- 3. D Jesu, der am Kreuze starb aus Liebe zu uns Armen und uns ein ew'ges Heil er= warb, du wollst dich mein er= barmen! Auch mich hast du

verschnt mit Gett; hilf mir aus meiner Seelennoth, und gieb mir deinen Frieden.

- 4. Fest trau' ich auf dein theures Blut, auf dein uns schuldig Sterben; dieß kommt mir kräftiglich zu gut und läßt mich nicht verderben. Vertritt du bei dem Vater mich, damit ich jest und ewigslich mich deiner Gnade freue.
- 5. D heil'ger Geist, du wahres Licht, Regierer der Gedanken, verlaß mich in Verfuchung nicht, und laß mein Herz nicht wanken! Versleih', daß nun und nimmersmehr Begier nach Wollust, Geld und Ehr' in meinem Herzen wohne.
- 6. Und wenn mein letztes Stündlein schlägt, so hilf mir treulich kämpfen, daß ich die Furcht, die dann sich regt, durch Christi Sieg mag dam= pfen; auf daß mir Krankheit, Ungst und Noth, ja selbst der letzte Feind, der Tod, nur sey die Thür zum Leben!

Denike.

Mel. Nater unser im (CM. 110.)
358. So wahr ich lebe! spricht bein Gott, mir ist nicht

lieb des Sünders Tod; vielemehr das ist es, was ich will, daß er im Laufe halte still, vom bosen Wege kehre sich, und mit mir lebe ewiglich.

- 2. Dieß Wort bedenk', o Menschenkind; verzweisle nicht in deiner Sund'! hier sindesk du Trost, Heil und Gnad', die Gott dir zugesaget hat durch einen heil'gen, theuren Eid; o selig! dem die Sund' ist leid!
- 3. Doch hute dich vor Sicherheit; denk' nicht: zur Buß' ist's wohl noch Zeit; ich will mich mit der Welt erst freun, dis ich deß werde müde seyn: alsdenn will ich bekehren mich; Gott wird wohl mein erbarmen sich.
- 4. Wahr ist's: Gott ist wohl' stets bereit dem Sünder mit Barmherzigkeit; doch wer auf Gnade sündigt hin, verstockt sich selbst in seinem Sinn; wer seiner Seele selbst nicht schont, dem wird, wie er verstient, gelohnt.
- 5. Gnab' hat dir zugesaget Gott durch Jesu Christi Wint und Tod; zusagen hat er nicht gewollt, daß du bis mor-

gen leben sout! daß du mußt sterben, ist dir kund; verbors gen ist die Todesstund'.

- 6. Heut' lebst du, heut' bestehre dich; eh' morgen kommt, kann's ändern sich. Wer heut' ist frisch, gesund und roth, ist morgen krank, vielleicht auch todt. Stirbst du nun und bekehrst dich nicht, so führt der Tod dich in's Gezicht.
- 7. Hilf, o Herr Jesu! hilf du mir, daß ich noch heute komm' zu dir, und mich bekehre unverweilt, eh' mich ein schneller Tod ereilt, auf daß ich heut' und jederzeit zu meiner Heimfahrt sen bereit.

Mel. D Gott, bu frommer (CB.95.)

- 359. Was kann ich boch für Dank, o Hert, mein Gott, dir sagen, daß du mich mit Geduld so lange hast gestragen, da ich, von Sündenslust und Eitelkeit bethört, auf beinen Gnadenruf, o Bater, nicht gehört.
- 2. Unendlich große Gnad' erwiesest du mir Armen; ich häufte meine Schuld, du mehrtest dein Erbarmen; ich

widerstrebte dir; was du willst, wollt' ich nicht: du schontest meiner doch, und gingst nickt in's Gericht.

- 3. Was mich zu dir bestehrt, hast du allein gegeben. Ich danke dir gerühtt, Herr, sür das neue Leben. So weit die Wolken gehn, reicht deine Gut' und Macht; sie hat mein Herz erweicht und mich zu die gebracht.
- 4. Verscherzen konnt' ich wohl mein Heil durch meine Sunden; doch Gnade konnt' ich nicht aus eignen Kräften sinden. Selbst fallen konnt' ich wohl, und in's Verderben gehn; doch nur durch beine Kraft konnt' ich vom Fall ersstehn.
- 5. Nun fleh' ich, Herr, zu dir: laß mich nie wieder fallen, so lang' ich hier noch soll nach deinem Rathe wallen. Werleih' mir deinen Geist, der in mir mächtig sen, und tägz lich mein Gemuth zu deinem Dienst erneu'.
- 6. Ach, leit' und führt mich, du treuer Gott, auf Erden; ich kann durch dich allein hier recht geführet werden. Will

Will ich mein Führer senn, so werd' ich balb verführt; ich finde nur mein Ziel, wenn mich bein Geist regiert.

7. Mein Bater und mein Gott, erhör' mein brünstig Flehen; mein Heiland, Gotztes Sohn, laß beine Kraft mich sehen; o hilf mir, heil'z ger Geist, regier' mich allezzeit! so bin ich selig hier, und bort in Ewigkeit. Denike.

Mel. Henr, wie bu willft (CB. 52.)

- 360. Wie ist mein Herz so fern von dir, von dir, du Quell des Lebens! dein Friede wohnt noch nicht in mir, und Ruh' such' ich vergebens; verslaß mich, Gott, mein Vater, nicht, verdirg mir nicht dein Angesicht, um deiner Gnade willen.
- 2. Umhüllt von Dunkelheit bin ich; von Schrecken rings umgeben; mein Herz sucht Licht und ängstet sich, boch fruchtlos ist sein Streben. Der Sünde täglich neuer Streit, die Bürde meiner Sterblichteit beugt in den Staub mich nieder.
- 3. Ich bin zu schwach, aus eigner Macht zu bir mich auf-

- zuschwingen; durch der Betfuchung finstre Nacht zum Licht hindurch zu dringen. Du, Herr, mußt meine Stärke senn. Wo find' ich Trost? Bei dir allein; auf dich steht mein Vertrauen.
- 4. Mit festem Glauben an bein Wort will ich dich kräfztig fassen; ich will von dir, mein Fels und Hort, nicht weichen und nicht lassen. Wie viel auch meiner Fehler sind, durch Christum din ich doch bein Kind, und du mein Gott und Vater.
- 5. Wohl mir! so fürcht' ich keinen Streit; du kannst mich sieghaft machen; du giebst den Bangen Freudigkeit, und Kraft und Muth den Schwaschen. Du, Gott, bist meiner Seele Licht; hab' ich nur dich, so frag' ich nicht nach Himsmel und nach Erde.

Mel. DGott, bu frommer (CB.95.)
361. Wie muß, o Jesu, doch das Heiligste auf Erden, dein Tod und dein Verdienst, der Sünde Schutzbrief wersten! doch weh der blinden Schaar, die sich in Trägheit wiegt, und die ihr schnöder Trost

Trost mit Schrecken einst betrügt.

- 2. Vergeblich werden sie: o Herr, o Heiland! rufen. Nur Fromme stehn getrost vor deines Thrones Stufen, die Gottes Willen hier aus allen Kräften thun, und bis zum Tode nie von ihrer Arbeit ruhn.
- 3. Drum gieb, daß ich dein Wort erkenn' und herzlich glaube; daß nichts den Trost, die Kraft, die es verleiht, mir raube; und daß, durch deinen Geist erwecket und belebt, den Weg des Heils ich geh', der mich zu dir erhebt.
- 4. Mein Herz soll, Jesu, dich den Herrn und Heiland nennen; und nicht der Mund allein vor Menschen dich bestennen. Man soll bein Ebensbild in meinem Wandel schaun, und dieser Wandel soll den Rächsten auch erbaun.
- 5. Erleucht' und stärke mich, daß ich den Reiz der Sünde, der in die Seele schleicht, bestämpf' und überwinde; mach' mich vom Selbstbetrug und Ioch der Sünde frei, daß Nies

- mand, als nur du, mein Herr und Meister sey.
- 6. So laß mich nach bem Heil mit Furcht und Zittern trachten, und ja bein Bunsbesblut nicht frevelnd unrein achten! Verhüte, daß ich nicht ben Geist der Gnade schmäh', noch mir ein Schattenbild an seiner Stell' erseh'!
- 7. So werd' ich allem Reiz der Sicherheit entfliehen; so wird der Glaube mich dir im= mer näher ziehen; so sterd' ich dieser Welt und lebe nur in dir, und du allein nur lebst mit deinem Geist in mir.

Mel. Mein Jesu, bem-bie (CB. 76.)

- 362. Wie oft hab' ich ben Bund gebrochen, den du, o Gott, mit mir gemacht! Wie oft dir treu zu senn verssprochen, und des Versprechens nicht gedacht! Jest nah' ich trauernd mich auf's Neue zu dir, vor dem ich strasbar bin; ich sink' in Demuth vor dir hin und mich durchdringen Scham und Reue.
- 2. Groß ist die Schuld; doch dein Erbarmen ist groker noch, als meine Schuld.

Den Sohn gabst du zum Heil uns Armen: in ihm ergreif' ich beine Huld. Ich slehe nicht in meinem Namen: nimm Straf, o Herr, und Schuld von mir! ich sleh' um Gnad' und Trost zu dir in deines Eingebornen Namen.

- 3. Heil mir! durch ihn wird mir vergeben, sein Tod vertilget meinen Schmerz; und Fried' in Gott und neues Lesben durchströmen mein bestrommes Herrn dein Loblied tonen, mein Geist, der du erhöret bist; sühl' es, daß Sott die Liebe ist, und dank' ihm nun mit Freudenthränen!
- 4. Du, ber durch seines Worten Starke in Sündern neues Leben schafft, sie gott- lich starkst und gute Werke selbst in uns wirkst, a Seist der Kraft! hilf mir, dem schwachen Kind der Erde, daß die empfangne Inade nicht wir einst zum strengeren Sericht durch neue Uebertretung werde!

Mel. D Gott, du frommer (CB.95.)

363. Weran liegt's doch,
mein Herz, daß dich der Unmuth qualet, und daß dir im-

mer noch die Kraft zum Guten fehlet? Auf! prufe dich vor Gott, geh in den innern Grund; durch ernstes Forschen nur wird dir die Wahrheit kund.

- 2. An Gott liegt's nimmer=
  mehr; er ist und bleibt die Liebe. Wenn nur das schwache Kind bei seinem Vater bliebe!
  er ist getreu und fromm, sein Bund steht ewig fest, er theilt sich selber mit dem, der ihn wirken läßt.
- 3. Ach ja, mein treuer Gott, du willst mich zu dir ziehen; doch diesem deinen Zug sucht oft ich zu entfliehen. Es lieget nicht an dir, der es gar treulich meint: ich din mir heimlich selbst der allerärgste Feind.
- 4. Nun, Herr, erforsche mich, und prüse meine Wege; bewahre meinen Fuß vor jebem falschen Stege; erleuchte meinen Sinn, und stehe du mir bei, daß beine Gnade nicht an mir vergeblich sen!
- 5. Der Seelen Auge lass in mir einfältig werden; es blicke nicht zugleich gen Himmel und zur Erden; vollbringe selbst

seist dem Werk, du singst es an in mir; so freuet sich mein Geist auf ewig, Herr, in dir.

Mel. Auf meinen lieben Gott (CB.12.)

- 364. Wo soll ich flieshen hin, da ich beschweret bin und tief gebeugt von Sünsten? wo kann ich Rettung sinden? Uch, aller Welt Ersbarmen bringt keinen Trost mir Armen!
- 2. Du, Jesu, rufest mir; drum stieh' ich, Herr, zu dir. Bu deiner großen Gute kommt mein betrübt Gemuthe: laß den auf mein Gewissen den Erost der Snade sließen.
- 3. Du bist's, der nicht verstößt, weil du mich hast erlöst; was ich gesündigt habe, verschließt dein Tod im Grabe; Serechtigkeit mich decket, da du bist auferwecket.

- 4. Ist meine Schuld auch groß, du machst von ihr mich los, wenn ich dein Kreuz umsfasse, und mich auf dich verslasse. Sprichst du: dir ist versgeben; so fühl' ich neues Leben.
- 5. Zwar viel noch mangett mir: doch bin ich reich in dir; von dir kommt jede Gabe, die ich vonnöthen habe, damit ich überwinde Welt, Tod und Höll' und Sünde.
- Serr Christ, verlass ich mich; nun kann ich nicht verberben, dein Reich muß ich ererben; denn du hast mir's erworben, da du sür mich gestorben.
- 7. D führe Herz und Sinn durch deinen Geist dahin, daß ich mog' alles meiden, was mich und dich kann scheiden, und ich an deinem Leibe ein Glied auf ewig bleibe!

Seermann.

## Vom Glauben und von der Recht: fertigung.

Mel. Aus meines Herzens (CB. 13.)
365. Ach, laß mich weise werden, der du vom Himmel dift, und der uns hier auf Ersten zur Weisheit worden ist!

Wer zeigt mir sonst die Bahn? Ach, welche Dunkelheiten bei so viel Eitelkeiten in dieser. Welt voll Wahn!

2. Ich suche beine Spuren;

bu bist das Licht der Welt, das allen Creaturen ihr Licht giebt und erhält. Zu dir nur will ich fliehn, zu dir, o heil's ger Meister, zu dir, du Geist der Geister! Sonst weiß ich nicht wohin.

- 3. Ach, laß mich nur nicht fehlen; vertreib' die Finsters niß! Mach' meiner dunklen Seelen des Glaubens Gang gewiß! Erneure meinen Sinn, mach' aus der Lebensquelle mein Auge klar und helle; richt' es zur Wahrheit hin.
- 4. Mein Heiland, ich bezgehre von dir nicht Lust und Geld; nicht eitle Menschenehre, noch sonst ein Glück der Welt. Gieb mir dein Himmelslicht, dein Wort recht zu verstehen, dich hier im Wort zu sehen, und dort von Angesicht.
  - 5. Ich will dir Lieb' erweis sen dafür in dieser Zeit; will hier dich dankbar preisen und dort in Ewigkeit. Gieb mir zur Weisheit dich! Was kann mit allem Sinnen des Mensschen Geist gewinnen? Mein Licht, erleuchte mich!

Hiller.

Mei. Run ruhen alle (CM. 91.)

366. Dem Sünder wird vergeben! das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Getrost in Jesu Nasmen! in ihm ist Ja und Amen, was Gott uns durch sein Wort verheißt.

- 2. Das ist auch mir gesschrieben; auch mich umfaßt sein Lieben, weil Gott bie Welt geliebt; auch ich kann für die Sünden bei Gott noch Gnade sinden; ich glaube, daß er mir vergiebt.
- 3. Gott, gieb, daß meiner Seele der Trost doch niemals sehle, daß du die Schuld verzgiebst! Wenn ich mich betend beuge, so sen bein Geist mein Zeuge, daß du dein Kind in Christo liebst.
- 4. Wann ich von hinnen scheide, so sen das meine Freude, daß ich begnadigt bin. Im Glauben der Vergebung, in Hoffnung der Belebung geh' ich alsdann im Frieden hin. Siller.

Mel. Nach einer Prüsung (CB. 81.)
367. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig halt. Wo anders

als in Jesu Wunden? da lag er vor der Zeit der Welt; der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd' und Himmel untergeht.

- 2. Es ist das ewige Ers barmen, das alles Denken übersteigt; die Liebe, die mit offnen Armen sich gnädig zu den Sündern neigt; das Herz, das stets vor Mitleid bricht, wir kommen oder kommen nicht.
  - 3. Wir sollen nicht verloren werden, Gott will, uns soll geholsen senn; drum kam sein Sohn herab zur Erden und nahm sur uns den Himmel ein; und rief auch uns erbarmend zu: kommt her zu mir, bei mir ist Ruh'!
  - 4. D Abgrund, welcher alle Sünden in Christi Tod verschlungen hat! Das heißet: Heil und Hoffnung gründen!
    hier sindet kein Berdammen statt; denn Christi Blut hat
    uns befreit, und ruset laut:
    Barmherzigkeit!
  - 5. An diesen Ruf will ich gedenken, will ihm getrost und gläubig traun; und wenn mich meine Sünden kränken, nur bald nach Gottes Herzen

schaun; da findet sich zu al= ler Zeit unendliche Barmherzigkeit.

- 6. With alles Andre mir entrissen, was Leib und Seel' erquicken kann; barf ich von keinem Troste wissen, und nimmt kein Freund sich meisner an; ist die Errettung noch so weit: mir bleibet doch Barmsherzigkeit.
- 7. Es gehe mir nach dessen Willen, bei dem so viel Ersbarmen ist; er wolle selbst mein Herz mir stillen, damit es seisner nie vergißt. Dann steh' ich sest in Lieb' und Leid gesgründet auf Barmherzigkeit.
- 8. Bei diesem Grunde will ich bleiben, so lange mich die Erde trägt; das will ich densten, thun und treiben, so lange sich ein Glied bewegt; so sing' ich ewig hoch erfreut: o Absgrund der Barmherzigkeit!

Mel. Run fomm, ber Beib. (CB.86.)

368. Jesus Christus hat vollbracht, was uns Sünder seig macht. Dieses Wort aus seinem Mund thut uns Heil und Leben kund.

- 2. Sieh', er sprach dieß Wort für dich; sprach's für Alles, sprach's für mich: Alles, Alles ist vollbracht, was die Sünder selig macht!
- 3. Alles, was die Seel' ersichreckt, liegt nun kraftlos hins gestreckt; Alles, was das Herzerfreut, steht nun fest in Ewigskeit.
- 4. Alle Schrift ist nun er, füllt, Gottes ew'ger Rath ent, hüllt; alle Gnade waltet hier, allen Frieden haben wir.
- 5. Zu dem Vater darf man gehn, in dem Sohne darf man slehn; Christus, der uns beten heißt, sendet uns des Vaters Seist.
- 6. Nun so fass' ich frohen Muth; Herr, du hast auch mir zu gut dort am Kreuzesstamm vollbracht, was mich Sünder selig macht.
- 7. Was du schenkest, ist auch mein: was ich habe, sen nun bein! Zu dem Vater komme ich, mein Erlöser, nur durch dich.
- 8. Wenn ich einst am Ziele bin, scheid' ich mit dem Troste hin: Jesus hat für mich vollbracht! Ihm sen Herrlichkeit und Macht!

Mel. Christus, der ist mein CB. 20.)
369. Mein Gott, an deiner Gnade genüge mir als lein! So wird mir nichts ein

Schade, und Alles Segen seyn.

- 2. Hatt' ich sonst alle Gasben, nicht wurd' ich froh noch satt; was kann ein Sunder haben, wenn er nicht Gnade hat?
- 3. Beugt eine Last mich nieder in meinem Pilgerlauf, so richtest du mich wieder mit deiner Gnade auf.
- 4. Und wenn mich Feinde hassen, mich selbst mein Freund betrübt, so laß den Trost mich fassen: ich sen von dir geliebt.
- 5. Entreißt die Welt durch Luge mein Hah' und Erbtheil mir, sprich dann auch: es genuge an meiner Gnade dir.
- 6. Fühl' ich die Macht der Sunde, hilf, daß durch Christi Blut ich wieder Gnade sinde und neuen Lebensmuth.
- 7. Mir soll, was ich besgehre, mein Denken und mein Thun, mein Reichthum, meine Ehre, in beiner Gnade ruhn.
- 8. Sie soll mich endlich trosten beim Ausgang aus der

Beit;

Zeit; bort finden die Erlösten aus Gnaden Seligkeit.

Biller.

Mel. Ich bank' dir schon (CB.57.)

370. D Jesus Christus, wachs' in mir, und alles Undre schwinde! Mein Herz sen tägslich näher dir, und ferner von der Sünde!

- 2. Laß beine große Hulb und Macht um meine Schwach= heit schweben! Dein Licht er= leuchte meine Nacht, und mei= nen Tob dein Leben.
- 3. Beim Sonnenstrahle deines Lichts laß jeden Wahn verschwinden; Herr, ohne dich vermag ich nichts, laß beine Kraft mich sinden!
- 4. Sen nahe mir, werf' ich mich hin, wein' ich vor bir im Stillen; dein Wort, dein Rath, dein Will' und Sinn beherrsche meinen Willen.
- 5. Belebe mich und wirk' aus mir voll Weisheit, Hulb und Freude. Ich sen ein lesbend Bild von dir im Glück, und wann ich leide.
- 6. Mach' Alles in mir froh und gut, daß stets ich minder fehle. Herr, deiner großen

Liebe Gluth durchgluhe meine Seele!

- 7. Es weiche Stolz, und Trägheit weich', und jeder Leichtsinn fliehe, wenn, Herr, nach dir und beinem Reich ich redlich mich bemühe.
- 8. Was noch im Lauf besichweret mich, sen jeden Tag geringer. O wurd' ich jeden Tag durch dich nur mehr dein wahrer Jünger!
- 9. Der Glaub' an dich und deine Kraft sen Trieb von jebem Triebe! Du selbst, der Licht und Leben schafft, sen meine Freud' und Liebe!

Mel. Kommt her zu mir, (CB. 69.)

- 371. So hoff ich benn mit festem Muth auf Gottes Gnad' und Christi Blut, ich hoff ein ewig Leben! Gott ist ein Vater, ber verzeiht; hat mir das Recht zur Seligkeit in seinem Sohn gegeben.
- 2. Herr, welch ein unauß=
  sprechlich Heil, an dir, an dei=
  ner Gnade Theil, Theil an
  dem Himmel haben! Im Her=
  zen durch den Glauben rein,
  dich lieben und versichert seyn
  von deines Geistes Gaben!

S2 3. Dein

- 8. Dein Wort, das Wort der Seligkeit, wirkt göttliche Zufriedenheit, wenn wit es treu bewahren; es spricht uns Trost im Elend zu, versüßet uns des Lebens Ruh', und stärkt uns in Gefahren.
- 4. Erhalte mir, o Herr, mein Hort, den Glauben an dein göttlich Wort, um beines Namens willen! Laß ihn mein Licht auf Erden seyn, ihn tågslich mehr mein Herz erneun, und mich mit Trost erfüllen!

Mel. Chriffus, ber ift mein (CB.40.)

- 372. Was ist der Menschen Leben? so schwer von Sund' und Schuld! Bei Gott ist viel Vergeben und namenslose Huld.
- 2. D Trost der Erdenpilsger, den Christus uns erwarb, da er als Schuldvertilger für uns versöhnend starb!

- 3. D friedevoller Glaube, bein, bein bebarf mein Herz, sonst sant' es hin, zum Raube dem hoffnungslosen Schmerz.
- 4. Denn, Herr, auch meis ner Seele wird ihre Last zu schwer. Wer zählet meine Fehle von meiner Jugend her?
- 5. Ach, laß in beinem Blute mich die Versöhnung sehn! Es komm' auch mir zu gute, was vort am Kreuz gesichehn.
- 6. Mein Mittler, ja, ich glaube, ich glaube fest an bich; und freudig aus dem Staube hebt meine Seele sich.
- 7. Denn du bedeckt das Alte. Dein bin ich, wie ich bin. Herr, nimm mich und gestalte mich ganz nach beinem Sinn!
- 8. D ware dir mein Leben ein Fest der Dankbarkeit! Du hast mir's neu gegeben; dir sep es ganz geweiht!

Garve.

# Von der Liebe zu Gott und Christo.

Mel. Aus meines Herzens (CB. 13.)
373. Un Gott will ich
gebenken, denn er gebenkt an

mich; zu ihm, wenn Sorgen kränken, hebt meine Seele sich. Dann kommt mein Muth em= por; bald weichen alle Schmerz zen; denn er stellt meinem Herzen nichts als Erbarmen vor.

- 2. Denk' ich an seine Liebe, wie werd' ich dann erquickt! daß, war's auch noch so' trübe, mir doch die Sonne blickt. Ich weiß, er denket mein; er hat mein Loos gemessen; er wird mich nie vergessen: wie könnt' ich traurig seyn?
- 3. Denk' ich an seine Güte, die alle Morgen neu, so freut. sich mein Gemüthe bei solcher Vatertreu'. Auf ihn werf' ich die Last, so wird die Arbeit süße; ob ich auch Schweiß, vergieße, in ihm ist Ruh' und Rast.
- 4. Denk' ich an sein Erbar=
  men: er schenkt mir seinen
  Sohn. D Gnade für mich
  Armen! o Trost vom Him=
  melsthron! Gott ist in Christo
  mein, drum kann ich Hosse
  nung fassen; verworfen und
  verlassen kann ich unmöglich
  seyn.
- 5. Drum will an Gott ich benken. Die Welt mag im= merhin den Sinn auf Eitles lenken: mir bleib' ein andrer

Sinn. Ich trage Gott allein im Herzen und im Munde; so kann mir keine Stunde allhier zu bitter senn.

6. An Gott will ich gebenken, so lang' ich denken kann. Wird man in's Grab mich senken, in Frieden scheid' ich dann. Vergißt auch mein die Welt, gedenkst du, Herr, doch meiner, wenn auch auf Erden Keiner mich im Gedächtniß hält.

Eigene Melobie. (CB. 29.)

- Ferr, dieß Eine lehre mich erstennen boch. Alles Andre, wie's auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch, darunter die Seele sich mühet und plaget, und dennoch kein volles Gesnügen erjaget. Erlang' ich dieß Eine, das Alles ersett, so werd' ich mit Einem in Allem ergött.
- 2. Seele, willst du dieses sinden, such's bei keiner Creastur; laß nichts Irdisches dich binden, schwing' dich über die Natur. Wo Gott und die Menschheit in Einem vereinet, wo alle vollkommene Fülle erscheinet: da, da ist das beste, nothe

nothwendigste Theil, dein Ein und bein Alles, dein seligstes Heil.

- 3. Dir auch ist das Glück beschieden, das Maria sich erstaß, als sie dort, mit sel'gem Frieden, still zu Jesu Füßen saß. Ihr brannte das Herz, um die heiligen Lehren von Jesu, dem himmlischen Meisster, zu hören; ihr Alles war gänzlich in Jesum versenkt: so ward ihr auch Alles in Eisnem geschenkt.
- 4. Also richt' auch mein Verlangen, treuer Heiland, nur nach dir; laß mich treuslich an dir hangen, schenke dich zu eigen mir. Wie Viele dich auch mit der Menge verslassen, so will ich in Liebe dich dennoch umfassen; denn dein Wort, o Jesu, ist Leben und Seist, giebt Frieden, der ewige Freude verheißt.
- 5. Aller Weisheit höchste Fülle in dir ja verborgen liegt. Gieb nur, daß sich auch mein Wille gern in solche Schransten sügt, wo Demuth und Einfalt und Stille regieret und hin zu der Weisheit, die himmlisch ist, führet. Ach,

- wenn ich nur Jesum recht kenne und weiß, so hab' ich der Weisheit vollkommenen Preis.
- 6. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, als nur dich, mein höchstes Gut; Jesu, es muß mir gelingen durch dein heil'ges, theures Blut. Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, da du bist am Stamme des Kreuzes gestor= ben; da hab' ich den Schmuck der Gerechten erlangt, worin=nen mein Glaube in Ewigkeit prangt.
- 7. Nun so gieb, daß meine Seele auch nach beinem Bild erwacht; du bist ja, den ich erwähle, mir zur Heiligung gemacht. Was dienet zu göttelichem Wandel und Leben, das ist, mein Erlöser, in dir mir gegeben. Entreiße mich aller vergänglichen Lust: dein Leben sen, Jesu, mir einzig bewußt!
- 8. Volle Gnüge, Fried'
  und Freude ist's, was meine
  Seel' ergötzt, weil auf immer
  grüne Weide mein Hirt Jesus mich versetzt. Nichts Süseres kann mich, nichts Hiheres laben, als wenn ich,

mein

mein Jesu, dich immer kann haben. Nichts giebt es, das also mich innig erquickt, als wenn ich dich, Jesu, im Glauben erblickt.

9. Drum, o Jesu, du al=
leine sollst mein Ein und Al=
les seyn. Prüf', erforsche, wie
ich's meine; tilge allen Heu=
chelschein; sieh', ob ich auf
bosem, betrüglichem Stege, und
leite mich, Hochster, auf ewi=
gem Wege; o lehre, was ir=
disch, mich sliehn bis zum Tod,
und Jesum gewinnen: dieß
Eine ist Noth!

Mel. Herzlich lieb hab' ich (CB. 53.)

Berr Jesu Christ, mein höchstes Gut, in dem allein mein Glaube ruht, du meines Herzens Freude! Ja Herr, ich bleibe stets an dir; so ist auch nichts, das dich von mir, und unsre Liebe scheide. Du machst mir deinen Weg bestannt, hältst mich bei deiner rechten Hand, regierest meinen Lebenslauf, und hilfst mir aus der Schwachheit auf. Herr Jesu Christ, du bist mein Licht, du bist mein Licht, du bist mein Licht, du bist mein Licht; ich folge dir, so irr' ich nicht!

- 2. Du leitest mich nach deisnem Rath, der Andres nichts beschlossen hat, als was mir Segen bringet; geht's gleich zu Zeiten wunderlich, so weiß ich dennoch, daß durch dich der Ausgang wohl gelinget. Nach schwerem Sang auf rausher Bahn nimmst du mich dort mit Ehren an, und legst mir bei nach allem Leid die Krone der Serechtigkeit. Herr Zesu Christ, bei dir allein, bei dir allein wünsch' ich auf ewig mir zu seyn!
- 3. D Herr, mein Heil, mein Troft, mein Licht! Hab' ich nur dich, so frag' ich nicht nach Himmel und nach Erben; benn war' ber Himmel ohne bich, so konnte keine Lust für mich in tausend Himmeln Und wärst bu nicht werben. auf Erben mein, mocht' ich auch nicht auf Erben senn; benn auch bie ganze weite Welt hat nichts, was mir wie du gefällt; Herr Jesu Christ, wo du nicht bist, wo du nicht bist, ist nichts, was mir erfreulich ift!
- 4. Und ob mir unter Kreuz und Noth, sa unter marter= vollem Tod auch Seel' und Leib

Leib verschmachten; und gab'
es auch der Qual noch mehr,
die schrecklich, gleich der Hölle,
war': mein Glaube soll's nicht
achten. Du bist, du bleibest
doch mein Heil, und meines
Herzens Trost und Theil; so
wird und muß durch dich allein auch Leib und Seele selig seyn. Herr Jesu Christ,
ich hoffe fest, ich hoffte fest,
daß beine Kraft mich nicht
verläßt!

5. Nun, Herr, ich halte mich zu dir; du aber hältst dich auch zu mir, und das ist meine Freude. Ich setze meine Zuversicht auf dich, mein Fels, der nicht zerbricht im allersschwersten Leide. Dein Thun soll Alles und allein in meisnem Mund und Herzen seyn, bis ich dich werd' im Himmel sehn, und mit den Deinen dich erhöhn. Herr Iesu Christ, ich hosse drauf; du kommst und nimmst mich zu dir auf.

Meumeister.

Eigene Melobie, (CB. 53.)

376. Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr! Ich bitte: sep von mir nicht fern mit

deiner Hulf und Gnaden. Die ganze Welt erfreut mich nicht, nach Erd' und Himmel frag' ich nicht, wenn ich nur dich kann haben. Auch wenn mein Herz im Tode bricht, bist du doch meine Zuversicht, mein Heil und meines Herzens Trost, der durch sein Blut mich hat erlöst; Herr Tesu Christ, mein Gott und Herr, werzagen laß mich nimmermehr!

- 2. Es ist ja bein Geschenk und Gab' mein Leib und Geel', und was ich hab' in diesem Leben: damit ich's armen brauch' zum Lobe bein, zu Nutz und Dienst bes Nach= sten mein, wollst du mir Gnabe Behut' mich, Herr, vor falscher Lehr', in mir den rechten Glauben mehr'; in allem Kreuz erhalte mich, auf baß ich's trag' geduldiglich. Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott, troft' meine Seel' in Tobesnoth!
- 3. Laß beinen Engel bei mir seyn, der meine Seel' auß aller Pein zur ew'gen Ruhe trage. Den Leib laß sanft im Grabe ruhn, bis du exscheinst,

scheinst, es auszuthun, o Herr, am jüngsten Tage. Alsbann vom Tod erwecke mich, daß meine Augen sehen dich in aller Freud', o Gottes Sohn, mein Heiland und mein Gnadenthron! Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich! ich will dich preisen ewiglich!

Shalling.

Mel. D großer Gott, bu (CB. 96.)

- 377. Ich will dich liesben, meine Stärke, dich, meisner Seele Ruhm und Zier! ich will dich lieben durch die Werke und mit der heiligsten Begier; ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz im Tode bricht!
- 2. Ich will dich lieben, o mein Leben, dich, meiner Seele besten Freund! ich will dich lieben und erheben, so lang' dein Gnadenglanz mir scheint; ich will dich liesben, Gottes Lamm, für mich erwürgt am Kreuzesstamm!
  - 3. Ach, daß ich dich so spåt erkannte, du ewig treue Liebe, du! daß ich nicht früher mein dich nannte, du höchstes Gut und wahre Ruh'! D wie ist

tief mein Herz betrübt, daß es dich erst so spåt geliebt!

- 4. Ich ging verirrt und war verblendet; ich suchte dich und sand dich nicht; ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffne Licht: nun aber ist's durch dich geschehn, daß ich in dir mein Heil ersehn.
- 5. Ich danke dir, du wahre Sonne, daß mir dein Glanz hat Licht gebracht! ich danke dir, du Himmelswonne, daß du mich froh und frei gemacht! ich danke dir, du Gotzteskraft, die neues Leben in mir schafft!
- 6. Erhalte mich auf beinen Stegen und laß mich nicht mehr irregehn; laß meinen Fuß auf beinen Wegen nicht strauscheln ober stille stehn; erleuchte meine Seele ganz, du reiner, starker Himmelsglanz!
- 7. Gieb meinen Augen sanfte Thränen, gieb meinem Herzen fromme Gluth, vers mehre stets nach dir mein Sehnen, du einzig Heil und höchestes Gut! laß Geist und Herz, Sinn und Verstand, dir seyn und bleiben zugewandt!

Scheffter (Angelus).

Eigene Melobie. (CB. 65.)

- 378. Jesu, meine Freude, bester Trost im Leide, meines Lebens Zier! Ach wie lang', wie lange ist dem Herzen bange, das verlangt nach dir! Hab' ich dich, wie reich bin ich! Gottes Lamm, nichts soll auf Erden mir so theuer werden.
- 2. Unter beinem Schirmen der bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Laß die Felsen splittern, laß den Erdfreis zitztern: Jesus steht mir bei. Ob die Welt in Trümmer fällt, ob gleich Tod und Hölle schreschen; Jesus will mich becken.
- 3. Donnert auch im Grimme des Gesetzes Stimme: Jesus stillet sie. Mag der Tod sich nahen, mich das Grab umfaschen: Jesus läßt mich nie. Mich schreckt nicht das Weltsgericht. Freudig, daß ich Jestum sehe, blick ich auf zur Höhe.
- 4. Lockt nur, Gold und Schäte! Ehre sen der Götze ber betrognen Welt! Mich sollt ihr nicht blenden, nimmer von ihm wenden, der mich treu ershält! Elend, Noth, Kreuz

- Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muß leiden, nicht von Jesu scheiben.
- 5. D vergänglich Wesen, das die Welt erlesen: ich ents sage dir. In mir sollt ihr, Sünden, keine Stätte sinden; weichet fern von mir! Fahre hin, hoffahrt'ger Sinn! Abschied sen, o eitles Leben, ewig dir gegeben.
- 6. Weicht, ihr Trauergeisster! denn mein Herr und Meister kehret bei mir ein. Was mich auch betrübe, wenn ich ihn nur liebe, muß mir Freude seyn. Duld' ich schon hier Spott und Hohn; densnoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude.

Frank (Johann).

Mel. Gott bes himmels (CB. 43.)

- 379. Liebe! die du mich zum Bilde beiner Gottheit hast gemacht; Liebe, die du mich so milbe nach dem Fall mit Heil bedacht; Liebe, dir ergeb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich!
- 2. Liebe! die mich hat er= kohren, eh' ich noch in's Leben kam, Liebe, welche Mensch ge= boren, meine Schwachheit an

sich nahm; Liebe, dir ergeb'
ich mich, bein zu bleiben
ewiglich!

- 3. Liebe! die für mich ge= litten und gestorben in der Zeit; Liebe, die mir hat er= stritten ew'ge Freud' und Se= ligkeit; Liebe, dir ergeb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich!
- 4. Liebe! die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort; Liebe, die sich selbst gegeben mir zum Heil und Seelenhort; Liebe, dir ergeb' ich mich, dein zu bleis ben ewiglich!
- 5. Liebe! die mich hat ges bunden, daß ich nun ihr eigen bin; Liebe, die mich überwuns den und mein Herz nimmt ganz dahin; Liebe, dir ergeb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich!
- 6. Liebe! die mich ewig lies bet, die für mich im Himmel lebt; Liebe, die mir Schwins gen giebet, und mich kräftig zu sich hebt; Liebe, dir ergeb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich!
- 7. Liebe! die mich wird erwecken aus dem Grab der Sterblichkeit; Liebe, die mich

wird bedecken mit dem Glanz der Herrlichkeit; Liebe, dir erz geb' ich mich, dein zu bleiben ewiglich!

Sheffler (Angelus).

Eigene Melobie. (CB, 78.)

- 380. Meinen Jesum laß ich nicht, weil er sich für mich gegeben; sollt' ich nicht aus Dank und Pflicht an ihm hangen, in ihm leben? Er ist meines Lebens Licht: meinen Jesum laß ich nicht.
- 2. Meinen Jesum laß ich nicht bis an meines Lebens Ende, und voll Glaubenszusversicht geb' ich mich in seine Hände. Herz und Mund mit Freuden spricht: Meinen Jessum laß ich nicht.
- 3. Laß vergehen mein Gessicht, aller Sinne Kraft entsweichen; laß das letzte Tagesslicht dem gebrochnen Aug' ersbleichen! Wenn des Leibes Hütte bricht, meinen Jesum laß ich nicht.
- 4. Ich werd' ihn auch lass sen nicht, wenn ich nun das hin gelanget, wo vor seis nem Angesicht aller Frommen Glaube pranget. Ewig glänzt

mir

mir bort sein Licht: meinen Jesum laß ich nicht.

- 5. Nicht nach Welt, nach Himmel nicht, nur nach ihm mein Herz sich sehnet: Jesum such' ich und sein Licht, der mich hat mit Gott versöhnet, der mich frei macht vom Gericht. Meinen Jesum laß ich nicht.
- 6. Jesum laß ich nicht von mir, ewig bleib' ich ihm zur Seiten; Jesus wird mich für und für zu den Lebensbächen keiten. Selig, wer von Herzen spricht: Meinen Jesum laß ich nicht!

Eigene Melobie. (CB. 76.)

- 381. Mein Jesu, dem die Seraphinen, im Glanz der höchsten Majestät, selbst mit bebecktem Antlitz dienen, wenn dein Befehl an sie ergeht: wie sollten meine bloden Augen, die der verhaßten Sünde Nacht mit ihrem Schatten trübe macht, dein helles Licht zu schauen taugen?
- 2. Doch gonne meines Glaubens Blicke ben Eingang in bein Heiligthum, daß beine Gnade mich erquicke, zu meisnem Heil und beinem Ruhm!

- Von fern steht die beschämte Seele; doch wenn sie renevoll sich beugt, bist du es, der sich gnädig neigt und spricht: "Du bist's, die ich erwähle."
- 3. Sen gnabig, Jesu, voller Gute, dem Herzen, das
  nach Gnade ringt! Hor, wie
  aus innerstem Gemuthe mein
  Flehn und Seufzen zu dir
  dringt. Ich weiß, du kannsk
  mich nicht verstoßen; du hörk
  mich voll Barmherzigkeit, da
  du mich selbst von Schuld
  befreit; dein Blut ist auch für
  mich gestossen.
- 4. Ich fall' in beine Gnasbenhände; ach, sieh' auf mein gebeugtes Herz! Gerechter Kdznig, wende, wende die Gnade zu der Reue Schmerz! Ich bin geheilt durch deine Wunsden, verdammlich ist nichts mehr an mir; bin aber ich versöhnt mit dir, so bleib' ich auch mit dir verbunden.
- 5. Ach! laß mich beine Weisheit leiten, und nimm ihr Licht nicht von mir weg; stell' beine Gnade mir zur Seiten, zum Beistand auf dem schmalen Steg, damit ich richtig vor dir wandle,

und unverrückt zu dieser Zeit, in Lieb' und Herzensfreunds lichkeit nach beinem Wort und Willen handle.

- 6. Reich' mir die Waffen aus der Hohe und flarke mich durch beine Macht, daß ich im Glauben sieg' und stehe, wenn Stark' und List der Feinde wacht! So wird dein Gnadenreich auf Erden, worin Gerechtigkeit regiert und uns zu Fried' und Freude führt, auch in mir ausgebreitet wers den.
- 7. Ja, ja, mein Herz will dich umfassen, erwähl' es, Herr, zu beinem Thron! Hast du den Himmel doch verlassen aus Liebe, Jesu, Gottes Sohn! So würd'ge auch mein Herz, o Leben! und laß es deinen Tempel senn, dis du, wenn dieser Bau fällt ein, mich wirst in deinen Himmel heben.
- 8. Ich steig' hinauf zu dir im Glauben, steig' du in Lieb' herab zu mir; laß nichts mir diese Freude rauben; erfülle mich nur ganz mit dir! Ich will dich fürchten, lieben, eh= ren, so lang' in mir das Herz

sich regt; und wenn dasselb'.

auch nicht mehr schlägt, so

foll boch noch die Liebe wäh=

ren.

Desler.

Mel. Wiewohlistmir (CB. 127.)

- 282. D Bater, du meine Licht und Leben, du meines Heiles einz'ger Quell; dir din ich einmal übergeben, dir, dir gehört nun Leib und Seel'. Ich will mich nicht mehr selz der sühren, der Bater soll sein Kind regieren; so geh denn mit mir aus und ein. Uch Herr, erhöre meine Bitzten und leite mich auf allen Tritten; ich geh' nicht einen Schritt allein.
- 2. Du weißt allein die Friesbenswege, auch das, was mir den Frieden stort; drum laß mich meiden alle Stege, wo Welt und Sünde mich verssehrt. Ach, daß ich nimmer von dir irrte, noch durch Zersstreuung mich verwirrte, auch nicht beim allerbesten Schein! D halte meine Seele feste, hab' Acht auf mich auf's Alslerbeste, und lehre selbst mich wachsam seyn!
- 3. Herr, mache du mich sanft und stille, daß ich bir

immer folgen kann. Nicht mein, nur bein vollkommner Wille sey für mich Schranke, Ziel und Bahn. Mir soll nichts ohne dich genügen; laß mir nichts mehr am Herzen liegen, als beines großen Nammens Ruhm; der sey allein mein Ziel auf Erden! ach laß es nie verrückt mir werden, denn ich bin ja dein Eigensthum.

- 4. Laß beinen Geist mich täglich treiben, Gebet und Flehen dir zu weihn! Dein Wort laß mir im Herzen bleisben, und in mir Geist und Leben seyn! Laß beinen Zuruf stets erschallen, gerecht und fromm vor dir zu wallen! Zieh ganz zu dir die Seele hin; vermehr' in mir dein innres Leben, dir unaufhörzlich Frucht zu geben, und bilde mich nach beinem Sinn.
- 5. So leb' und lieb' ich in der Stille und ruh' als Kind in deinem Schooß. Ich schöpfe Heil aus deiner Fülle, mein Herz ist aller Sorgen los. Ich sorge nur vor allen Dingen, wie ich zum Himmel möge dringen, und halt' im Glauben mich bereit. Ach

zieh mich, zieh mich weit von hinnen; was du nicht bist, laß ganz zerrinnen, o reiner Glanz der Ewigkeit!

Mel. Jesu, ber du meine (CB. 64.)

383. Quelle der Bollkommenheiten, Gott, mein
Gott, wie lieb' ich dich! und
mit welchen Seligkeiten segnet
deine Liebe mich! Seel' und
Leib mag mir verschmachten;
hab' ich dich, werd' ich's nicht
achten. Mir wird deine Lieb'
allein mehr, als Erd' und
Himmel, seyn.

- 2. Denk' ich beiner: wie erhebet meine Seele sich in mir! wie getröstet, wie belebet sühl' ich mich, o Gott, von dir! Jeder Blick auf deine Werke, deine Weisheit, Güt' und Stärke, wie befreiet er mein Herz von Bekümmerniß und Schmerz!
- 3. Floß aus beiner Sesgensfülle mir nicht Heil in Strömen zu? Daß ich ward, gebot bein Wille; daß ich noch bin, wirkest du! Daß ich benke, daß ich wähle, dafür dankt dir meine Seele; dankt dir, daß sie dich erkennt und in Christo Vater nennt.

- 4. Du entrissest dem Vers
  derben mich durch deinen
  Sohn, o Gott! ließest den
  Gerechten sterben, und zum
  Heil ward mir sein Tod.
  Ewig dort mit ihm zu leben,
  hast du mir durch ihn geges
  ben; ewig deiner mich zu
  freun und von dir geliebt zu
  seyn!
- 5. Heil mir, wenn ich es empfinde, daß du, Gott, die Liebe bist, und die Lieb' in beinem Kinde Liebeszug zum Vater ist! Wenn auf dein

- Gebot ich achte und nach beis nem Reiche trachte, bann strahlt mir ber Freude Licht, Herr, von beinem Angesicht,
- 6. Noch lieb' ich dich uns vollkommen; meine Seel' erstennt es wohl. Dort, im Vaterland der Frommen, lieb' ich dich erst, wie ich soll. Dort erst, wo ich deinen Wilslen, Herr, vollkommen werd' erfüllen, schmeck' ich in Vollskommenheit ganz der Liebe Seligkeit.

Munter.

### Zunächst für häusliche Erbauung.

Mel. Schat über alle (CB. 102.)

- 384. Wenn alle untreu werden, so bleib' ich dir doch treu, daß Dankbarkeit auf Erden nicht ausgestorben sen. Für mich umfing dich Leiden, vergingst sür mich in Schmerz; drum geb' ich dir mit Freus den auf ewig dieses Herz!
- 2. Oft muß ich bitter weisnen, daß du gestorben bist und mancher von den Deinen dich lebenslang vergißt; von Liebe nur durchdrungen, hast du so viel gethan; und doch,

- wie du gerungen, wie Vielę benken bran?
- 3. Du stehst voll treuer Liebe noch immer Jedem bei; wenn Keiner treu dir bliebe, so bleibst du dennoch treu. Die treuste Liebe sieget; am Ende sühlt man sie, weint bitterlich, und schmieget sich kindlich an dein Knie.
- 4. Ich habe dich gefunden: o laß auch nicht von mir! Laß innig mich verbunden auf ewig seyn mit dir! Einst schauen meine Brüder auch wieder himmelwärts, und sins

ken liebend nieber, und fallen dir an's Herz!

Royalis (v. Sarbenberg).

Mel. Seelenbrautigam (CB.104.)

385. Wer ist wohl wie du, Quelle meiner Ruh'? Sohn, vom Vater auserkohzen, Leben derer, die verloren: von dir stromt uns zu Licht und Seelenruh'.

- 2. Leben, das den Tod, und die Todesnoth, mich zu retten, hat geschmecket! meine Schuld hast du bedecket und mich aus der Noth hingeführt zu Gott.
- 3. Glanz der Herrlichkeit! du bist vor der Zeit zum Er= loser uns geschenket, und in unser Fleisch gesenket zur ver= heißnen Zeit, Glanz der Herr= lichkeit!
- 4. Großer Siegesheld! Sünde, Tod und Welt hast du, stark in Gott, bezwuns gen, und ein ew'ges Heil ersrungen der gefallnen Welt durch dein Blut, o Held!
- 5. Höchste Majestät! Kó: nig und Prophet! Demuths: voll will ich mich beugen und von beiner Größe zeugen;

benn bein Recht besteht, hochste Majestät!

- 6. Zeuch mich ganz zu dir, daß dein Lieben mir ganz durchströme Herz und Sinne und das Eitle ganz zerrinne, das noch wohnt in mir; zeuch mich ganz zu dir!
- 7. Deiner Sanstmuth Schild, beiner Demuth Bild tief in meine Seele prage, daß kein Jorn noch Stolz sich rege; mach' mich fanst und mild, Herr, nach deinem Bild!
- 8. Zieht mein eitler Sinn zu der Welt mich hin, laß mich doch von dir nicht wansten, halte mich in deinen Schranken; sey du mein Gewoinn; gieb mir deinen Sinn!
- 9. Wecke du mich auf, daß ich meinen Lauf moge sichern Schritts vollbringen; daß die Sund' in ihren Schlingen mich nicht halte auf. Fördre meinen Lauf!
- 10. Deines Geistes Trieb in die Seele gieb, daß ich wachen mög' und beten, freudig vor dein Antlitz treten. Ungefärdte Lieb' in die Seele gieb!

11. Wenn

- 11. Wenn der Wellen Macht in der trüben Nacht mich umgiebt mit bangen Schrecken, wollst du beinen Arm ausstrecken; brich der Wellen Macht, Hüter in der Nacht!
- 12. Einen Heldenmuth, ber auch Gut und Blut gern um deinetwillen lasse und des Fleisches Lüste hasse, gieb mir, höchstes Gut, durch dein theuzes Blut!
- 13. Soll's zum Sterben gehn, wollst du bei mir stehn, mich durch's Todesthal begleisten und zur Herrlichkeit besreiten; dort mög' ich mich sehn dir zur Rechten stehn.
  Freylinghausen.

Mel. Mein Jesu, bem (CB. 76.)

- 386. Wie dank' ich's, Heiland, deiner Liebe, daß du, des Allerhöchsten Sohn, damit ich nicht verloren bliebe, herabkamst von des Himmels Thron! Wie dank' ich's deisnem treuen Herzen, daß du vom Tode mich befreit, und mir die ew'ge Seligkeit erworsbenhast durch Todesschmerzen?
- 2. Du hast dich meiner ans genommen; durch beine Erbars

- men ist's geschehn, daß ich, der Finsterniß entkommen, froh in dein helles Licht kann sehn. Du hast das Beste mir besschieden, was meine Seele nirgends fand; mir mitgetheilt des Himmels Pfand, den Geist von Gott und seinen Frieden.
- 3. Doch war' es, daß mein Geist noch hinge mit manchen Fäden an der Welt, und daß sein Wunsch auf etwas ginge, das dir, o Heil'ger, nicht geställt; ach ware dies, so komm, mein Leben, komm du mit liebender Gewalt, zerreiße diese Fäden bald; dir sen mein Wille ganz ergeben.
- 4. Hier ist mein Herz und meine Seele, ach nimm sie dir zu eigen hin, daß sie dein Geist zum Tempel wähle, under regier' allein darin. Aus Liebe kamst du einst hernieder; die Liebe, die dich zu uns zog, und Mensch zu werden dich bewog, die zieh' auch jetzt zu mir dich wieder.
- 5. Zerbrich, Allmächt'ger, und zermalme, was beinem Willen nicht gefällt. Ob mich die Welt an einem Halme,

(

ob sie an Ketten sest mich halt: das gilt ja gleich in deis nen Augen, da nur ein ganz befreiter Geist, der alles Eitle von sich weist, und lautre Liebe vor dir taugen.

6. Ich heb' empor zu bir die Hande; auf's Neue, Herr, gelob' ich's dir: Dich will ich lieben bis an's Ende und ewig dort! verleih' es mir! Ach, laß, o Herr, nur deinen Namen, dein Kreuz und deine Todespein in's Herz mir einzgegraben seyn, so lang' ich hier noch walle! Amen.

Mel. Schat über alle (CB. 192.)

387. Wie könnt' ich sein vergessen, der mein noch nie vergaß? wie seine Lieb' ermessen, durch die mein Herz genas? Ich lag in bittern Schmerzen: Er kam und macht' mich frei, und ihm quillt aus dem Herzen stets neue Lieb' und Treu'.

2. Wie sollt' ich ihn nicht lieben, der so voll Huld sich zeigt? wie jemals ihn betrüsben, der so zu mir sich neigt? was soll ich, als ihn loben, ihn lieben und umfahn, den

man an's Areuz gehoben, eh' er ging himmelan?

- 3. Ich darf, ich darf ihm lieben, der mir aus Todesnacht, von meinem Schmerz, getrieben, Unsterblichkeit gesbracht; der noch zur letzten Stunde mir reicht die treue Hand, daß mich kein Feindverwunde im Lauf zum Heismathland.
- 4. Er giebt zum heil'gen Pfande sich selbst mit Leib und Blut, und knüpft mit festem Bande mein Herz an's ew'ge Sut; Er selbst will mich beseelen, mir nah' im Geiste senn; wen sollt' ich mir erwählen, als ihn und ihn allein?
- 5. Bei Freuden und bei Schmerzen durchleuchte mich dein Bild, wie du, o Herz der Herzen, für uns dich gabst so mild! Mein Lieben und mein Hoffen, mein Duls den weih' ich dir; laß mir die Heimath dffen und wohne stets in mir.

Eigene Melobie. (CB. 127.)

388. Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, wenn ich in beiner Liebe ruh! Von allen

allen Sorgen, die mich quálen, eil' ich dem besten Freunde zu. Da muß die Nacht des Trauerns scheiden, wenn mit des Trostes sel'gen Freuden die Lieb' aus deinem Auge blickt. Hier ist mein Himmel schon auf Erden! wem muß nicht volle Gnüge werden, wenn ihn der Heiland selbst erquickt?

- 2. Die Welt mag sich mir feindlich zeigen, es sen also; ich acht' es nicht. Will sie sich freundlich zu mir neigen: ich slieh' ihr trügend Angessicht. Die Freud' in dir sucht meine Seele; du bist mein Freund, den ich erwähle; du bleibst mein Freund, wenn Freundschaft weicht. Kein Sturm der Welt kann mich zerschellen, weil in den stärksfen Trübsalswellen mir deine Hand den Anker reicht.
- 3. Will mich die Last der Sunden drücken, blitzt auf mich des Gesetzes Weh: nur du kannst mich dem Fluch entzrücken; drum schau' ich gläuzbig in die Höh'. Ich slieh' Ju deinen Todeswunden; die Zustucht hab' ich da gefun=

ben, wo mich kein Auchstrahl treffen kann. Tritt Alles wis der mich zusammen: du bist mein Heil, wer will verdams men? die Liebe nimmt sich meiner an.

- Wüsten leitest, ich folg' und halte mich an dich, der du mir Himmelsbrod bereitest und labest aus dem Felsen mich. Ich traue deinen Wunderwesgen; sie enden sich in Lieb' und Segen. Genug, wenn ich dich bei mir hab'. Ich weiß, wen du willst herrlich zieren und über Sonn' und Sterne sühren, den sührest du zuvor, hinab.
- 5. Der Tob mag Andern duster scheinen: ich seh' ihn an mit frohem Muth; denn du, o Herr, verlässest Keinen, deß Herz in deiner Liebe ruht. Wie kann des Weges Ziel mich schrecken, da aus der Nacht, die mich wird decken, ich eingeh' in die Sicherheit? Mein Licht, so will ich denn mit Freuden aus dieser sin= stern Wildniß scheiden zur set'= gen Ruh' der Ewigkeit.

Deflet.

389. Wo strebst du hin, mein Herz und Sinn? wo quillt der Born, der matte Seelen labe? wo suchest du die wahre Ruh'? Den Quell ergräbt kein Fleiß, wie tief er grabe.

- 2. Die Welt verspricht, und halt doch nicht; die Weisheit lehrt, und kann's doch nimmer lehren. Vom Himmel kommt, was Seelen frommt; des Vaters Herz muß Herzen Ruh' gewähren.
- 3. Vom Himmelsthron kam Gottes Sohn, von Gott

gesandt, mit Gott uns zu verbinden. D Jesu, du rufst Allen zu: Kommt her zu mir, so sollt ihr Ruhe sinden.

- 4. Und Liebe spricht dein Angesicht; nur Friede strömt aus jedem Wort und Werke. Und eine Schaar, die elend war, kommt her von dir er= quickt mit Trost und Stärke.
- 5. Hier komm' auch ich. Ich glaub' an dich; ich komm', ich komm', o Jesu, Trost der Müden! Was alle Welt nicht in sich hält, gieb du mir, Gottes Sohn: den Gottes= frieden!

#### Von der Nachfolge Christi.

Mel. Ach, was soll ich (CB.6.)

390. Aluf, ihr Streiter, durchgedrungen! Auf, und folgt dem Heiland nach, selbst durch Marter, Tod und Schmach! Der zum Himmel sich geschwungen, kämpfend hat der Herr gesiegt; weh dem Glied, das müßig liegt.

2. Kämpfet fort, mit Wa= chen, Beten! Seyd getrost und unverzagt: auf den Glau= den sey's gewagt! Eilt in seine Spur zu treten! Folgt ihm nach in seiner Kraft; er ist's, ber ben Sieg verschafft.

- 3. Kein Erlöster musse saz gen: ihm gebreche Kraft und Muth zu dem Kampf mit Fleisch und Blut. Alles soll der Jünger wagen. Er, der rief: es ist vollbracht! ist es, der uns mächtig macht.
- 4. Sind wir schwach: bei ihm ist Stärke; sind wir arm, der Herr ist reich! Wer ist unserm König gleich? Unser Gott thut Wunderwerke! sagt,

ob der nicht helfen kann, dem die Himmel unterthan?

- 5. Ja, er kann und will uns schirmen, barum bringet muthig ein! horet auf verzagt zu seyn! Ob die Feinde drohn und stürmen, Jesus bleibt der Siegesfürst; Schmach, wenn du geschlagen wirst!
- 6. Nun, so wachet, kampft und ringet, bleibet wacker im Gebet, bis ihr auf der Höhe steht, wo man Siegesfahnen schwinget! — Wenn der Erde Werk gethan, bricht des Him= mels Sabbath an!

Mel. Ich bank' bir, lieber (CB. 56.)

- 391. Ich hore beine Stimme, mein Hirt, und alls gemach, wenn auch in Schwachscheit, klimme ich beinen Schritzten nach. D laß zu allen Zeiten mich beinen Keiten nich niemals widerstehn!
- 2. Dein Stab und Stecken trosten, wenn mich Gesahr bedroht; du zeigest dich am größten mir in der größten Noth. Will mir die Kraft verschwinden und aller Muth entsliehn, weißt du doch Rath

- zu sinden, mich aus der Angst zu ziehn.
- 3. Oft denk' ich: wie wird's weiter in dieser Lebensnacht? Da wird's auf einmal heiter durch deine Gut' und Macht. Oft bin ich wie gebunden, und weiß nicht aus, noch ein; und doch wird bald gefunden ein Ausgang aus der Pein.
- 4. Oft fühl' ich mich so traurig, wenn in der argen Welt die Zukunft sich so schauzrig mir vor die Seele stellt. Dein Wort, zum Heil beschies den, spricht trostend dann zu mir; da geb' ich mich zufries den und sinde Ruh' in dir.
- 5. Oft machen mir der Sünden verborgne Wunden Gram; da weißt du zu versbinden, zu heilen wundersam. Oft sink' ich müde nieder, ers matt' in meinem Lauf; da weckest du mich wieder und richtest sanft mich auf.
- 6. Mein Hirt, mein Gnas denspender, zieh mich dir kräfs tig nach! Ich folgte gern bes hender, allein ich bin so schwach! D komm mir beizus stehen, wenn ich nicht weiter kann! froh werd' ich vorwärts

gehen, nimmst du dich meisner an.

7. Bielleicht ist's nur ein Kleines, so ist die Mühe aus; du führst mich dann in deines und meines Baters Haus; dann wird dein treues Leiten durch so viel Angst und Pein sur alle Ewigkeiten mein Dankund Loblied seyn. Spitta.

Mel. Geelenbrautigam (CB. 104.)

- 392. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, und wir wollen nicht verweilen, dir gestreulich nachzueilen; führ' uns an der Hand bis in's Vatersland!
- 2. Soll's uns hart ergehn: laß uns feste stehn, und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir.
- 3. Rühret eigner Schmerz unser schwaches Herz, kummert uns ein fremdes Leiden: a so gieb Geduld zu beiden; richte unsern Sinn auf das Ende hin!
- 4. Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. Führst du uns durch rauhe Wege, gieb

uns auch die noth'ge Pflege, thu' uns nach dem Lauf deinen Himmel auf!

v. Bingenborf.

393. Lasset uns mit Jesu ziehen, seinem Borbild folgen nach, in der Welt der Welt ert weisen uns brach! immersort zum Himmel reisen, irdisch noch schon himmlisch senn; glauben recht und leben rein, Glauben durch die Lied' erzweisen! Treuer Jesu, bleib bei mir! geh voran, ich folge dir!

- leiden, seinem Vorbild werden gleich! Nach dem Leide folgen Freuden, Armuth hier macht droben reich; Thränensaat bringt Erntewonne, Hoffnung stärkt uns in Geduld; denn es scheint durch Sottes Hulb nach dem Regen bald die Sonne. Jesu, hier leid' ich mit dir: dort gieb beine Freude mir!
- 3. Lasset uns mit Jesu sterben! sein Tod hat besiegt den Tod und erlöst uns vom Berderben, wendet ab die ew'ge

ew'ge Roth. Last uns sters ben, weil wir leben, sterben unsern Lusten ab: so wird er uns aus dem Grab' in sein Himmelreich erheben. Jesu! sterb' ich, sterb' ich dir, daß ich lebe für und für.

4. Lasset uns mit Jesu les ben! Weil er auferstanden ist, muß das Grab uns wieders geben, so gewiß das Haupt du bist, Jesu, und wir deine Glieder; wo du lebst, da les ben wir. Ach, erkenn' uns für und für, treuer Freund, für deine Brüder! Dir, o Jesu, leb' ich hier, dort auch ewig einst mit dir!

v. Birten.

394. Meir nach! spricht Christus, unser Held, mir nach, ihr Christen alle! versteugnet euch, verlaßt die Welt, folgt meinem Auf und Schalle! Nehmt auf euch Kreuz und Ungemach und folget meinem Wandel nach.

2. Ja, Herr, mein Licht, du leuchtest mir mit heil'gem Tugendleben: wer zu dir kommt und folget dir, darf nicht im Finstern schweben. Dù bist der Weg, du zeigest wohl, wie man währhaftig wandeln soll.

- 3. Sanz voller Demuth ist bein Herz, voll Liebe bein Gemuthe; es fließt bein Mund im größten Schmerz von Sanftmuth und von Güte; bu bleibst beständig, wo du bist, in dem, was deines Vaters ist.
- 4. Du zeigst uns bas, was schädlich ist, zu sliehen und zu meiden, und unser Herz von arger List zu rein'gen und zu scheiden. Du bist der Seezlen Fels und Hort, und führst uns zu der Himmelspfort'.
- 5. Fällt's uns auch schwer, du gehst voran, du stehst uns an der Seite; du kämpfest selbst, und brichst die Bahn, bist Alles in dem Streite. Ein diser Knecht, der stille steht, wenn ihm voran der Feldherr geht!
- 6. Wer ohne dich sein Eeben liebt, wird's ohne dich verlieren; doch wer's in beinen Willen giebt, der wird's zum Heile führen. Wer dir nicht folgt im Kreuz der Zeit, ist dein nicht werth in Ewigkeit.

7. So laßt uns benn bem lieben Herrn mit Leib und Seel' nachgehen, und wohlsgemuth, getrost und gern bei ihm im Leiben stehen; benn

wer nicht kämpft, trägt auch die Kron' des ew'gen Lebens nicht davon.

Sheffler (Angelus).

### Zunächst für die Privaterbauung.

395. D hochbeglückte Seele, die es für Freude hält, zu thun des Herrn Befehle aufrichtig, unverstellt! die sich recht dankbar kindlich ihm stets zu dienen freut, und herzlich und empfindlich den kleinsten Fehl bereut.

- 2. Du heftest Herz und Blicke an den geliebten Herrn; in keinem Augenblicke bist du ihm fremd und fern. Er braucht nicht laut zu mahnen, du folgst ihm froh und still: die Liebe weiß zu ahnen, was der Geliebte will.
- 3. Du lässest dir's kaum merken, wenn eine Last dich brückt; du denkst: der wird schon stärken, der mir die Last geschickt. Du lächelst durch die Thränen; und beugt dich auch der Schmerz, kannst müde du dich lehnen an des Geliebten Herz.

- 4. Da kannst du selig wei= nen; du sühlst, der sühlt es mit, der mehr als solchen klei= nen, geringen Schmerz erlitt. Dem kannst du Alles klagen, der hort dich an voll Huld, der fremden Schmerz zu tra= gen sich hingab voll Geduld.
- 5. Und steht dein Herz in Wonne, und geht dein Fuß in Licht, so ist er deine Sonne, die durch die Wolken bricht. Von ihm kommt aller Segen und führt zu ihm zurück; dasrum ruht allerwegen auf ihm dein Glaubensblick.
- 6. Wie flieht die Zeit von hinnen im Dienst des Herrn so schnell! kaum daß wir uns besinnen, sind wir an Ort und Stell', und bringen glausbenskihner in's Vaterhaus hinein. Es soll ja auch der Diener stets bei dem Herren seyn!

Spitta. Mel.

- 396. D Jesu, der du aus der Zeit durch Leiden gingst zur Herrlichkeit, komm, zeige mir die rechte Bahn, auf der ich gehe himmelan!
- 2. Gieb deinen Geist, gieb Gnade mir, daß ich beharrs lich folge dir, und auch im schwersten Ungemach das Kreuz dir willig trage nach.
- 3. Das Leiden unterdrückt mich nicht, wenn mir dein Trost nur nicht gebricht; und keine Trübsal ist so schwer, die nicht mit dir zu tragen wär'.
- 4. Durch dich, o Heiland, kann allein mein Kampf im Leiden siegreich senn. D mache, wenn ich kämpfen soll, mich nur des wahren Glaubens voll!
- 5. Fürwahr, der ist kein wahrer Christ, der nicht zum

- Kreuze willig ist, der nicht die zugetheilte Last getrost auf seine Schultern faßt.
- 6. Doch wenn auch willig ist der Geist, bleibt schwach das Fleisch doch allermeist; drum komm, o Helfer, stärke mich, daß ich dir folge willigslich!
- 7. Gieb Hoffnung, Liebe und Geduld! Erscheine mir voll Gnad' und Huld! Wer dich hat, der ist ewig reich; dem gilt auch Tod und Leben gleich.
- 8. Mit Segen und Barms herzigkeit walt' über mir zu aller Zeit; und wenn die bose Stund' anbricht, Herr Jesu, so verlaß mich nicht!
- 9. Errette mich aus aller Noth durch deinen heil'gen Kreuzestod; zeuch mich nach dir mit deiner Hand in das gelobte Vaterland.

## Lob: und Danklieder.

397. Auf! zum Dank aus vollem Herzen! o wie freundlich, Gott, bist du! Vor dir weichen Gram und Schmer=

zen, und die Seele findet Ruh'. Was ich bin, vermag und habe, stromt aus deiner Fulle her; nichts kommt mir von ungefähr; Alles ist nur deine Sabe,

Sabe, Alles wird durch beine Hand abgewehrt und zugewandt.

- 2. Du gebeutst, und schnell entsliehet, was mit Sorgen mich ersüllt, und mein frohes Auge siehet, wie dein Kathschluß sich enthüllt. War die Hossenung schon verschwunden, sank ich schon in Kleinmuth hin, sah vor mir mein trüber Sinn nichts als bange Trauersstunden: Herr, dann sprachst du nur ein Wort, und die Wolken zogen fort.
- 3. Ja, was du mir, Herr, bereitest, das ist Freude, Heil und Glück; daß du wunderbar mich leitest, sagt mir jeder Ausgenblick. Wärest du nicht mein Erbarmer, schirmtest du mein Leben nicht, ach wo fänd' ich Trost und Licht? wie verlassen wär' ich Armer! Wohl mir, daß du meiner denkst, und mir Trost und Frieden schenkst!
- 4. Immer will ich dir verstrauen, dir, der Alles weislich fügt; auf zu dir im Glauben schauen, ob der Muth mir fast erliegt. Preis sep dir, daß ich mich freue, der so Großes an mir thut, und im Segen

miemals ruht; Preis sey beiner Batertreue! Da ich sonst nichts geben kann, nimm mein Lob-lieb gnädig an.

5. D bewahr' am guten Tage mich vor Stolz und Sicherheit; hilf, daß ich nicht trostloß zage auch in schwerer Prüfungszeit! Laß mich im Genuß der Freuden fromm auf dich, den Geber, sehn, und noch fest im Glauben stehn, wenn sie wieder von mir scheiben. Bis mein letzter Odem slieht, preise dich mein frohes 'Lieb!

Mel. Wie groß ift bes (CB. 124.)

- 398. Der Herr ist gut. Ihr Himmel, horet und jauchtt mir nach: der Herr ist gut. Er hat mein Leid in Lust verztehret; Gott ist's, der große Dinge thut. Zu ihm, von dem wir Hülfe haben, zu Gott rief ich in meiner Noth, als wilde Fluthen mich umgaben, und keine Hand mir Hülfe bot.
- 2. Gott ist mit mir; wer kann mir schaben? was kann mir schaben? was kann mir Staub und Asche thun? Wie gut ist's, aller Sorg' entslaben, Herr, unter beinen Flüsgeln ruhn! Ich preise dich,

Fels meiner Stärke, Gott, meine Zuslucht für und für! wenn ich auf deine Führung merke, wie wunderbar erscheint sie mir!

- 3. Du führtest mich auf dunklen Wegen, verbargst vor mir dein Angesicht; und warst mir doch als Schutz zugegen, und in der Finsterniß mein Licht. Dredet, Zeugen seiner Liebe, zieht mich zu meisnem Schöpfer hin! Wie schäm' ich mich dem Höchsten Triebe, da ich dem Höchsten theuer bin.
- 4. Drum flieh' ich des Versächters Pfade, der in dem Weltgewühl vergißt, wie oft, wie liebreich Gottes Gnade sein einz'ger Schutz gewesen ist. Ich will bis zu der letzten Stunde mich dankend meines Gottes freun; sein Ruhm soll stets in meinem Munde, sein Lob in meinem Herzen seyn.

Met. Lobt Gott, ihr Chriften (CB.74.)

- 399. Du bist's, dem Ehr'
  und Ruhm gebührt, und das, Herr, bring' ich bir; mein Schicksal hast du stets regiert, und stets warst du mit mir.
- 2. Wenn Angst und Noth sich mir genaht, so hörtest du

mein Flehn, und ließest mich, nach beinem Rath, darin nicht untergehn.

- 3. Wenn ich in Schmerz und Krankheit sank, und rief: Herr, rette mich! so halfst du; dich erhob mein Dank, mein Herz erkannte dich.
- 4. Betrübte mich des Feins des Haß und klagt' ich dir den Schmerz, so gabst du seinem Zorne Maaß, und mir Geduld in's Herz.
- 5. Wenn ich den rechten Pfad verlor und voller Schuld mich sah, rief ich zu dir, mein Sott, empor, und Gnade war mir nah'.
- 6. Und wenn nach Trost die Seele rang, sucht' ich dein Ungesicht; voll Sehnsucht rief ich: Herr, wie lang'? da sandt'st du Trost und Licht.
- 7. Herr, für die Leiden dank' ich dir, dadurch du mich geübt, und für die Freuden, welche mir dein milder Segen giebt.
- 8. Dir bank' ich, Herr, baß die Natur mich nährt und mich erfreut; ich seh' in jeder Creastur, Gott, deine Freundlichkeit.

- 9. Ich banke dir für deis nen Sohn, der mir zum Heile starb, und der zu deinem Gnas denthron den Zutritt mir ers warb.
- 10. Lobt Gott in seinem Heiligthum! erheb' ihn, Wolkt des Herrn! Die Erd' ist voll von seinem Ruhm; er hilft und rettet gern.
- 11. Er hilft, und läßt die Traurigkeit gar bald vorübersgehn; will uns, nach kurzer Prüfungszeit, zu ew'gem Glückerhöhn.
- 12. Vergiß nicht, Seele, beinen Gott, nicht, was er dir gethan; verehr' und halte sein Gebot, und bet' ihn ewig an! Gellert.

Mel. Wie schon leucht't (CB. 126.)

- 400. Empor, mein Geist, zu Gottes Hoh'n! ich will ansbetend vor ihm stehn und seine Güte loben. Unzählbar, wie der Sterne Heer, unzählbar, wie der Sand am Meer, sind seiner Liebe Proben. D wie sind sie unermeßlich! unverzgeßlich dem Gemuthe, all' die Zeugen seiner Güte!
- 2. Noch eh' ich deine Scho= pfung sah, warst du mir schon,

- mein Vater! nah', war ich von dir umgeben. Du legtest mich, mir unbewußt, gesund an meisner Mutter Brust, und schütztest auch ihr Leben. Halfst ihr, gabst ihr, mein zu pflezgen, Kraft und Segen; bange Stunden hat sie durch dich überwunden.
- 3. Du hast auch beine treue Hand von meiner Kindheit nicht gewandt, noch von der Jugend Tagen. Und wenn mein Fuß auf Felsen ging und nur am schmalen Rande hing, hat mich dein Arm getragen. Kindlich, stündlich, Seele, freue dich der Treue, deren Walten dich so wunderbar erhalten!
- 4. Wenn ich in tiefen Nosthen lag, wenn fast mein Herz vor Sorgen brach, ob mir noch Rettung bliebe; warst du es, der mein banges Herz entriß der Angst, enthob dem Schmerz durch treue Vatersliebe; der sich freundlich zu mir neigte und mir zeigte, daß er Leiden bald verwandeln könn' in Freuden.
- 5. Du bist es, ber ben Pilsgerpfab bis heute mir verlansgert hat, dem Ziele nachzustresben;

ben; der mich zum Glauben rief empor, der mir geöffnet Aug' und Dhr für jenes höh're Leben. Alles, alles, was ich habe, jede Gabe, jeden Segen reicht mir beine Hand ent= gegen!

6. Drum will ich, o Herr Zebaoth, Jehovah, treuer Herr und Gott, dir ferner fest verstrauen! Mein Glaube sen mein Pilgerstab, du selbst mein Führer bis an's Grab; dir folg' ich ohne Grauen, bis ich endslich zu den Frommen werde kommen, die dort oben dich in sel'gen Choren loben.

Tiet.

#### Eigene Melobie. (CB. 37.)

401. Es wolle Gott uns gnädig sehn und seinen Segen geben! sein Antlitz uns mit hellem Schein erleucht'n zum ew'gen Leben, daß wir erken=nen seine Werk' und seine Weg' auf Erden; daß Jesu Christi Heil und Stärk' bestannt den Heiben werden und sie zu Gott bekehren!

2. So danken dir und los ben dich, o Gott, die Bölker alle; die ganze Welt erfreue sich und sing' mit großem Schalle: daß du auf Erden Rich= ter bist, und läss'st die Sünd' nicht walten; dein Wort die Hut und Weide ist, die Alle wird erhalten, in rechter Bahn zu wallen.

3. Es danke, Gott, und lobe dich das Volk in guten Thaten! Das Land bring' Frucht und bestre sich; dein Wort laß wohl gerathen! Uns segne Vater, Sohn und Geist, daß Gottes Reich sich mehre; sein heil'ger Name sey gepreist, und ihm allein sey Ehre! Nun sprecht von Herzzen: Amen!

Luther (Martin).

Mel. Wachet auf, ruft uns (CB.113.)

402. Großer Gott, wir fallen nieder und opfern dir des Dankes Lieder; dein Lob ist unsre Seligkeit. Dir zum Preis sind wir geboren, von dir zu beinem Volk erkohren; wohl dem, der deinem Lob sich weiht! Zu deinem Lobe nur ist alle Creatur. Sel'ges Wesen, laß uns dir nahn! Wir beten an: in Geist und Wahrsheit sey's gethan!

2. Droben steht vor deinem Throne im Schmuck der Ueber-

win=

winderkrone der Erstgebornen sel'ge Schaar, sammt den unzählbaren Frommen, die durch den Sohn zu dir gekommen; sie bringen ihre Psalmen dar: Macht, Weisheit, Herrlichkeit, Preis, Dank in Ewigkeit! Amen, Amen! Auch wir sind dein, und stimmen ein: Du, Gott, bist unser Gott allein!

- Rerke, die Weisheit, Liebe, Huld und Stärke, und bringen dir allein die Ehr'; schaun
  im Licht auf deinen Wegen
  Gerechtigkeit und Heil und
  Segen; ihr Amen! sagt unendlich mehr. Ihr Lob zu
  wenig ist; dein Lob du selber
  bist! Amen, Amen! Auch wir
  sind dein, und stimmen ein:
  Du, Gott, bist unser Gott
  allein!
  - 4. Durch bein Wollen muß bestehen, was wir durch dich geschaffen sehen; dein Wirken waltet wunderbar. Himmels=glanz und Pracht der Erden muß Zeuge deiner Weisheit werden, stellt Züge deiner Gottsheit dar. Dein Lob ist ein=geprägt in Alles, was sich regt. Umen, Amen! Auch wir sind

bein, und stimmen ein: Du, Gott, bist unser Gott allein!

- 5. Alle jene Millionen, die als dein Volk auf Erden wohnen, erheben dich, du ew'ges Gut! Freuen sich, dich zu bekennen, Gott, ihren Vater, dich zu nennen, der sie erlöst durch Christi Blut; ihr allgenügend Theil, ihr Trost, ihr ganzes Heil! Amen, Amen! Auch wir sind dein, und skimmen ein: Du, Gott, bist unser Gott allein!
- 6. Komm, in uns dich zu verklären, daß wir dich würstiglich verehren; nimm unser Herz zum Heiligthum, daß es, ganz von dir gestillet, von deisner Herrlichkeit erfüllet, zerfließ' in deiner Gottheit Ruhm! Dich, unser höchstes Gut, erhebe Geist und Muth; Umen, Umen! Hallelusah! Hallelusah! der Herr ist groß und gut, und nah'! Tersteegen.

Eigene Melobie. (CB. 134.)

403. Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir danken dir; dich, Gott, Vater in Ewigkeit, ehret die Welt weit und breit. All' Engel und und Himmelsheer', und was dienet deiner Ehr', auch Cherubim und Seraphim singen immer mit hoher Stimm': Heilig ist unser Gott! Heilig ist unser Gott! Heilig ist unser Gott, der Herr, Gott Zebaoth.

- 2. Dein' göttlich Macht und Herrlichkeit geht über Himmel und Erden weit. Der heiligen zwölf Boten Zahl, und die Propheten allzumal, der Märtyrer hellglänzend Heer werherrlicht ewig deine Ehr', und deine heil'ge Christenheit rühmt dich auf Erden allezeit. Dich, Gott, Vater, im höchsten Thron, deinen wahrhaft'gen ein'gen Sohn, den heil'gen Seist und Trözster werth, mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.
- 3. Du König der Ehren, Jesu Christ, des Vaters ew's ger Sohn du bist. Hast Knechtsgestalt genommen an, daß wir der Kindschaft Recht empfahn. Du hast dem Tod zerstört sein' Macht, die Gläub's gen all' zum Himmel bracht. Du sißest zur Rechten Gottes gleich, mit aller Ehr' in's Basters Reich. Ein Richter du

zukünftig bist Alles, was tobt und lebend ist. Nun hilf uns, Herr, den Dienern bein, die durch bein Blut geworden rein!

- 4. Laß uns im Himmel has ben Theil mit den Heil'gen am ew'gen Heil. Hilf deis nem Volk, Herr Jesu Christ, und segne, was dein Erbtheil ist. Regier' sie, Herr, zu als ler Zeit, und heb' sie hoch in Ewigkeit.
- 5. Täglich, Herr Gott, wir loben dich, und ehr'n deinen Namen stetiglich. Behüt' uns, o du treuer Gott, vor aller Sünd' und Missethat. Sen uns gnädig, Herr, unser Gott, sen uns gnädig in aller Noth. Zeig' uns dein' Barmherzigzteit, wie unsre Hoffnung zu dir steht. Auf dich hoffen wir, lieber Herr, in Schanden laß uns nimmermehr! Amen.

  Luther, aus dem Lateinischen.

Mel. Lobt Gott, ihr (CB.74.)

- 404. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr! meisnes Herzens Lust; ich sing' und mach' auf Erden kund, was mir von dir bewußt.
- 2. Ich weiß, daß du der Brunn der Gnad' und ew'ge Duelle

Quelle senst, daraus uns allen früh und spat viel Heil und Segen fleußt.

- 3. Was sind wir boch? Was haben wir, so weit das Auge reicht, das uns nicht werde, Herr, von dir mit milder Hand gereicht?
- 4. Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt? Wer ist es, ber uns unser Feld mit Thau und Regen nett?
- 5. Wer warmt uns bei des Winters Frost, wer bricht der Sturme Macht? Wer hat mit Korn und Del und Most uns väterlich bedacht?
- 6. Wer giebt uns Leben, Kraft und Muth? Wer schützt mit starker Hand des gold'nen Friedens edles Gut in unserm Vaterland?
- 7. Ach Herr, mein Gott! das kommt von dir, du, du mußt alles thun; du hältst die Wacht an unsrer Thur, auf daß wir sicher ruhn.
  - 8. Du nährest uns von Jahr zu Jahr, bleibst immer fromm und treu, beschirmst uns mächtig in Gefahr und stehst uns treulich bei.

- 9. Du trägst uns Sünder mit Geduld und strafst nicht allzusehr; ja, endlich tilgst du unfre Schuld und senkst sie in das Meer.
- 10. Wenn uns die Last des Kummers drückt, wirst du gar leicht erweicht, und giebst uns, was uns hoch beglückt und dir zum Preis gereicht.
- 11. Du zählst, wie oft mein Auge wein', was auch sein Kummer sen; kein Zähr= und Thränlein ist so klein, bu hebst und legst es bei.
- 12. Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd' entgeht.
- 13. Wohlauf, mein Hetz! sen froh und sing' und habe guten Muth; dein Gott, der Ursprung aller Ding', ist selbst und bleibt dein Gut.
- 14. Er ist bein Schat, bein Erb' und Theil, bein Glanz und Freudenlicht, bein Schirm und Schild, bein Trost und Heil, schafft Rath, und läßt dich nicht.
- 15. Was krankst du dich in deinem Sinn und gramst dich

bich Tag und Nacht? Mineme beine Sorg' und wirf sie hin auf den, der forgt und wacht.

- 16. Hat er bich nicht von Jugend auf versorget und ernahrt? Wie oft hat er des Unglücks Lauf zum Segen bir gekehrt!
- 17. Er hat noch niemals 'was versehn in seinem Regisment; nein, was er thut und läßt geschehn, das nimmt ein gutes End'.
- 18. Wohlan! so laß ihn ferner thun, und red' ihm nicht darein, so wirst du hier im Frieden ruhn, und ewig fröhlich seyn.

Berhard (Paul).

Gigene Melobie. (CB. 73.)

- 405. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ch= ren; lob' ihn, o Seele, ver= eint mit den himmlischen Cho= ren! Kommet zu Hauf; Psal= ter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang horen!
- 2. Lobe den Herren, der Alles so herrlich regieret; der dich auf Flügeln des Adlers so sicher geführet; der dich ers halt unter den Sturmen der

Welt; dant es ihm innig geruhret.

- 3. Lobe den Herren, der künstlich und sein dich bereistet; der dir Gesundheit versliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Noth hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!
- 4. Lobe den Herren, der beinen Stand sichtbar gesagenet; der aus dem Himmel, mit Strömen der Liebe geregenet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet!
- 5. Lobe den Herren und seinen hochheiligen Namen, lob' ihn mit Allen, die Leben und Odem bekamen! Er ist dein Licht; Seele, vergiß es ja nicht; schließe mit frohlischem Amen!

Reander (Ipachim).

Mel. Ringe recht, wenn (CB. 191.)
406. Pobt den Herrn!

auch wenn wir weinen, siehet uns sein Angesicht; er verstößet nicht die Seinen. Vater! du

verläß'st uns nicht.

2. Lobt ben Herrn! es fallen Thranen auf des Erdenpilgers Pfad: aber unter stil-U lem lem Sehnen reift bes Himmels ew'ge Saat.

Gigene Melobie. (CB.84.)

- 407. Nun banket Alle Gott mit Herzen, Mund und Handen, der große Dinge thut an uns und allen Ensten; der uns von Mutterleib' und Kindesbeinen an bis diessen Augenblick unzählig Gut's gethan.
- 2. Der ewig reiche Gott woll' uns, so lang' wir leben, ein immer frohlich Herz und edlen Frieden geben; woll' uns in seiner Gnad' erhalten fort und fort, und uns aus aller Noth erlösen hier und dort.
- 3. Lob, Ehr' und Preis sen Gott, dem Vater und dem Sohne und seinem heil'gen Geist, im hohen Himmelsthrone! Gott, der voll Lieb' uns trägt, bleibt, wie er ewig war: unendlich groß und gut; Lob sey ihm immerdar!

Rinkart.

Mel. Lobt Gott, ihr Chrift. (CB.74.)

408. Num banket All' und bringet Ehr', die ihr auf Erden lebt, ihm, dessen Ruhm ber Engel Heer im Himmel stets erhebt.

- 2. Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut, der seine Wunster überall und große Dinge thut.
- 3. Der uns von Mutter= leibe an frisch und gesund er= halt, und wo kein Mensch uns helsen kann, sich selbst zum Helser stellt.
- 4. Der, ob wir ihn gleich oft betrübt, doch gnädig unser benkt, die Straf erläßt, die Schuld vergiebt und alles Gute schenkt.
- 5. Er geb' uns stets ein frohlich Herz, erfrische Geist und Sinn, und werf' all' Angst, Furcht, Sorg' und Schmerz in's Meeres Tiefe hin.
- 6. Er lasse seinen Frieden ruhn auf unserm Vaterland; er gebe Sluck zu unserm Thun und Heil zu allem Stand.
- 7. Er lasse seine Lieb' und Sut' um, bei und mit uns gehn; was aber ängstet und bemüht, gar ferne von uns stehn.
- 8. So lange dieses Leben währt, sen er stets unser Heil; und

und wenn wir scheiben von der Erd', verbleib' er unser Theil.

- 9. Er brucke, wenn das Herze bricht, uns unfre Ausgen zu, und zeig' uns drauf sein Angesicht dort in der Himmelsruh'.
- 10. Daß wir ihn loben allzugleich um seine Gütigkeit und sagen Gott in seinem Reich Lob, Preis in Ewigkeit. Gerhard (Pauf).

Gigene Melobie. (CB. 88.)

- 409. Nun laßt uns Gott bem Herren banksagen und ihn ehren für alle seine Gasben, die wir empfangen has ben.
- 2. Den Leib, die Seel', das Leben hat er allein gegesben; dieselben zu bewahren, will er kein Wohlthun sparen.
- 3. Er sorgt, daß Kraft dem Leibe und Trost der Seele bleibe; die von so tiefen Wunden in Krankheit er gefunden.
- 4. Ein Arzt ist uns gegesben, der selber ist das Leben: Christus, für uns gestorben, hat uns das Heil erworben.
- 5. Sein Wort, sein' Tauf', sein Nachtmahl stärkt uns in

aller Trubfal. Der heil'ge Seist im Glauben lehrt uns barauf vertrauen.

- 6. Durch ihn ist uns versgeben die Schuld, geschenkt das Leben. Den Himmel soll'n wir haben: o Gott, wie große Gaben!
- 7. Wir bitten beine Gute, baß sie hinfort behüte die Großen und die Kleinen. Verlaß, o Vater, Keinen.
- 8. Erhalt' uns in der Wahr= heit, gieb ewigliche Freiheit! zu preisen deinen Namen durch Jesum Christum, Amen.

helmbolb.

410. Nun lob' mein' Seel' (CB. 89.)
410. Nun lob' ben Herrn,
o Seele; was in mir ist, den Namen sein! Vergiß nicht und erzähle, was er gethan, dich zu erfreun. Die Schuld hat er vergeben, macht dich von Sünden los; beschütt dein armes Leben; nimmt dich in seinen Schooß. Dem Adler gleich verzünget wirst du durch seine Kraft, und was sein Rath dir bringet, hat stets nur Heil geschafft.

2. Er hat uns wissen lassen sein heilig Recht und sein U 2 Se= Maaken, und sein Gebarmen endet nicht. Den Jorn läßt bald er schwinden, straft nicht nach unster Schuld, läßt Enad' um Gnad' uns sinden, trägt Wode mit Geduld; nimmt auf sich unsee Sorgen, und läßt der Sünde Pein, wie Abend von dem Morgen, gar ferne von uns seyn.

- 3. Wie Päter sich erbarmen, wenn ihre Kinder hülflos siehn, so thut der Herr
  uns Armen, wenn wir in seinen Wegen gehn. Er kennet
  unsve Schwäche; er weiß, wir
  sind nur Staub, wie Gras
  auf dürrer Fläche, und wie
  ein fallend Laub: der Wind
  kaum drüber wehet, so ist es
  nicht mehr da; also der Mensch
  vergehet, sein End' ist immer
  nah'.
- 4. Rur Gottes Gnad' alseine steht fest und bleibt in Ewigkeit; sie bleibt bei ber Semeine, die seinem Dienst mit Furcht sich weiht. Er var getreu ven Alten, und sind wir treu gesinnt, so reicht sein gnadig Walten auf Kind und Rindeskind. Drum laßt sein Lob uns mehren, wie

seine Engel thun, die bort im Reich der Stren in seinen Lob nicht ruhn.

5. Sen Lob und Preis mit Ehren Gott, Bater, Sohn und heil'gem Seist! Er woll' in uns vermehren, was er aus Inaden uns verheistz daß wir ihm kest vertrauen, verlassen uns auf ihn, ganz kindlich auf ihn bauen mit Herzen, Muth und Sinn; daß wir ihm treu anhangen bis zu der letzten Stund'! Das laß er uns erlangen! Amen, von Herzensgrund!

Mel.Herr, ich habe mißgeh. (CB.49.)

ober: Eigene Melodie.

- 411. Preise Gott, mein ganz Gemuthe, und erzähle seine Treu'. Seine Liebe, seine Güte wird mit jedem Morgen neu, und aus allen seinen Werken läßt sich lauter Segen merken.
- 2. Was die Augen nur er-blicken, was die Sinne nur erspähn, das läßt in den kleinsten Stücken mich ein deutlich Denkmal sehn, das mir Gottes Süte preiset und zu meisnem Trost mich weiset.

3. **2330** ·

- 3. Po ist so ein Gott zu sinden, als wie du, mein Baster, bist, der bei Millionen Sünden gnädig und barmherzig ist; der von Herzen nicht betrübet, und auch, wenn er schlägt, noch liebet?
- 4. Ist das Kreuz zu Zeisten bitter, muß dein Trost viel süßer seyn. Schlägt vom Himmel Ungewitter, uns zu schrecken, plötlich ein; ei, so lässest du den Deinen doch die Gnadensonne scheinen.
- 5. Sollte denn vor frohem Muthe unser Mund nicht übergehn? Herr, du thust uns mehr zu Gute, als wir bitten und verstehn, daß wir Alles weder nennen, noch genug verdanken können.
- 6. Wenn jedoch von Christi wegen dir das Herz gefallen kann: ach so nimm's für deis nen Segen als ein dankbar Opfer an. Ja, du willst von alten Gaben dieß am allers liebsten haben.
- 7. Run, dir sag' ich Lob und Shre, Water, Sohn und beil'ger Geist! Segna ferner und beschere, was mir gut und selig heißt; bis ich dir in

jenem Leben Ruhne und Preis kann emig geben.

Reumeifter.

Eigene Melodie. (CB. 195.).

- 412. Sen Lob und Ehr'
  dem höchsten Gut, dem Vater
  aller Gute, dem Gott, der
  alle Wunder thut, dem Gott,
  der mein Gemüthe mit seinem
  reichen Trost erfüllt, dem
  Gott, der allen Jammer stillt:
  Gebt unserm Gott die Ehre!
- 2. Es danken dir die Him=
  melsheer', o Herrscher aller
  Thronen! und die auf Erden,
  Luft und Meer in deinem
  Schatten wohnen, die preisen
  beine Schöpfermacht, die Alles, Alles wohl bedacht: Gebt
  unserm Gott die Ehre!
- 3. Was unser Gott erschaf=
  fen hat, das will er auch er=
  halten; darüber will er früh
  und spat mit seiner Gnade
  walten. In seinem ganzen
  Königreich ist Alles recht und Alles gleich: Gebt unferm Gott
  bie Ehre!
- 4. Ich rief zum Herm in meiner Roth: Ach Gott, verninum mein Schresen! da beif mein Helser mir pom Ceb, und ließ mir Traft gebeihen; brum

drum dank ich Gott, drum dank ich dir; ach danket, dan= ket Gott mit mir! Gebt un= serm Gott die Ehre!

- 5. Der Herr ist nah', und nimmer nicht von seinem Volk geschieden; er bleibet ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Mit Mutterhanden leitet er die Seinen stetig hin und her: Gebt unserm Gott die Ehre!
- 6. Wenn Trost und Hulf'ermangeln muß, die alle Welt erzeiget, so kommt, so hilft der Ueberfluß, der Schöpfer selbst, und neiget die Vater-augen denen zu, die sonsten nirgends sinden Ruh': Gebt unserm Gott die Ehre!
- 7. Ich will dich all mein Lebelang, o Gott, von nun an ehren; man soll, o Gott, den Lobgesang an allen Orten hören. Mein ganzes Herz! erzmuntre dich; mein Geist und Leib erfreue sich: Gebt unserm Gott die Ehre!
- 8. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserm Gott die Ehre! Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserm Gott die Ehre! Die

falschen Götzen macht zu Spott; der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott unserm Gott die Ehre!

9. So kommet vor sein Angesicht, ihm jauchzend Dank zu bringen! Bezahlet die geslobte Pflicht, und laßt uns fröhlich singen: Gott hat es Alles wohl bedacht, und Alsles, Alles recht gemacht: Gebt unserm Gott die Ehre!

Shut.

Gigene Melobie. (CB. 108.)

413. Sollt' ich meinem Gott nicht singen? sollt' ich ihm nicht dankbar seyn? Seh' ich doch in allen Dingen, wie so gut er's mit mir mein'. Ist doch nichts als lauter Liezben, das sein treues Herz bezwegt, das ohn' Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.

2. Wie ein Abler sein Gestieder über seine Jungen streckt: also hat auch immer wieder mich des Höchsten Arm bes deckt; mich geschützt mit Bastertreue, seit er mir mein Bessen gab und das Leben, das

ich hab', und beß ich mich jett noch freue. Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.

- 3. Seinen Sohn, den Einsgebornen, giebt er aus Ersbarmen hin für mich Armen, mich Verlornen, zu des ew's gen Heils Gewinn. D du Gnade sonder Schranken, unsersorschlich tiefes Meer: dich ergründen nimmermehr unsre Sinnen und Gedanken! Alles Ding währt seine Zeit: Gotstes Lieb' in Ewigkeit!
- 4. Seinen Geist, den edlen Führer, giebt er mir in seinnem Wort, daß er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort'; daß er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht, und die Hölle seibst macht stille. Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 5. Meiner Seelen Wohl=
  ergehen hat er ja recht wohl
  bedacht; will dem Leibe Noth
  zustehen, nimmt er's gleich=
  falls wohl in Acht; wenn
  mein Können, mein Vermö=
  gen nichts vermag, nichts hel=
  fen kann, kommt mein Gott,

٠.نـ

- und hebet an seine Kraft wir beizulegen. Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 6. Himmel, Erd' und ihre Heere hat er mir zum Dienst bestellt; wohin ich mein Auge kehre, sind' ich, was mich nahrt und halt. Alle Creatur auf Erden, in den Gründen, auf der Hoh', in den Buschen, in der See, muß mir Lust und Freude werden. Alles Ding währt seine Zeit: Gotztes Lieb' in Ewigkeit.
- 7. Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen und ermuntert mein Gemuth, daß ich alle liebe Morgen schaue neue Lieb' und Gut'. Wäre nicht mein Gott gewesen, über mir sein Angesicht, o fürwahr, so wär' ich nicht aus so mancher Angst genesen! Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 8. Wie so manche schwere Plage wird von Land zu Land geführt, die mich doch mein Lebetage niemals noch bisher gerührt! Gottes Engel, den er sendet, hat das Bose, was der Feind anzurichten war gemeint,

mendet. Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.

- 9. Wie ein Bater seinem Kinde niemals ganz sein Herz entzeucht, ob es gleich, verstührt zur Sünde, von dem rechten Pfade weicht: also hat auch mein Verbrechen Gott in Inaden heimgesucht, will es nur mit Vaterzucht und nicht mit dem Schwerte rächen. Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 10. Seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitzter sind, dennoch, wenn ich's recht erwäge, treffen sie mich als sein Kind; zeugen, daß er mein gedenke, und mich von der schnöden Welt, die uns hart gefangen hält, durch die Trübsal zu ihm lenke.

Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.

- 11. Dieß will ich zu Herzen fassen, und auf diesem Troste stehn: Gott schickt als les Kreuz mit Maaßen; Christentrübsal muß vergehn! Wentrübsal muß vergehn! Wenn der Winter ausgesschneiet, tritt der schöne Sommer ein: also wird auch nach der Pein, wer's erwarten kann, erfreuet. Alles Ding währt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 12. Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe sind't; nun, so heb' ich meine Hande zu dir, Vater, als dein Kind; bitte: wollst mir Inade geben, dich aus aller meiner Macht zu und aus aller meiner Macht, hier in meinem ganzen Leben, dis ich dich nach dieser Zeit lob' und lieb' in Ewigkeit!

## Vom Vertrauen auf Gott.

Mel. Ach was follich Sand. (CM.s.)
414. Uch, wie ist der Menschen Liebe so veränderlich, so kalt! wie erstirbt sie doch so dass! Setze wie auf diese

Liebe, die nicht hält, was sie verspricht, Seele, deine 3uversicht.

2. Aber Gottes Liebe tranen, das allein gerenet nie; denn ein ein stærker Bels ist sie. Die auf diesen Felsen bauen, wohnen unverletzt, und sehn ruhig diese Welt vergehn.

- 3. Täglich sag' ich's meiner Seele: Gottes Lieb' und Batertreu' wird mit jedem Morgen nen; ihn, den Ewigen, erwähle dir zum Freund, und rühme dann, daß kein Feind dir schaden kann!
- 4. Ja, ich will nur dich erwählen, treuer Bater; dir allein will ich mein Vertrauen weihn. Aber ach, die Kräfte fehlen! und wie treu du bist und gut, das vergist oft Fleisch und Blut.
- 5. Plotlich überfällt mich wieder Sorge der Vergäng= lichkeit, irdisch Hossen, irdisch Leid; und dann sink' ich muth= los nieder, suche bei den Men= schen Ruh', und mein Helser bist doch du!
- 6. Ach, vergieb mir, wenn dem Staube sich mein leicht gebeugter Geist immer noch so schwer entreißt! ach, vergieb mir, wenn mein Glaube oft noch wanket und nicht fest sich auf beine Treu' verläßt!
- 7. Zäglich laß mein Herz empfinden, daß ihm kein Ver=

trauen nütt, wenn es sich auf Menschen stütt. Allen Arost laß mir verschwinden, bis ich wieder slieh' zu dir, und dann, Vater, hilf du mir!

Manter.

Eigene Mclobie. (CB. 9.)

- 415. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad' gelegen, über alles Erdengut. Wer auf Gott sein' Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Helbenmuth.
- 2. Der mich hat bisher ers nähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein; der mich wunderbar ges führet, und noch leitet und regieret, wird hinfort wein Helfer senn.
- 3. Viel' bemühen sich um Sachen, die nur Sorg' und Unruh' machen, und ganz unbeständig sind: ich begehr' nach dem zu ringen, was mir wahre Ruh' kann bringen, und man bei der Welt nicht sind't.
- 4. Hoffnung kann das Herz erquicken. Was ich wünsche, wird sich schicken, so es anders Gott gesällt. Meine Geele, Leib und Leben hab' ich seiner Enad'

Gnad' ergeben, und ihm Alles heimgestellt.

- 5. Er weiß schon nach seine Werlangen zu erfüllen; es hat Alles seine Zeit. Ich hab' ihm nichts vorzuschreiben, wie Gott will, so muß es bleiben; wenn Gott will, bin ich bereit.
- 6. Soll ich länger allhier leben, will ich ihm nicht wis derstreben, ich verlasse mich auf ihn. Ist doch nichts, das lang' bestehet; Alles Irsbische vergehet, und fährt wie ein Strom dahin.

Bom Jahre 1676.

Atel. Run ruben alle (CB. 91.)

- 416. Auf beine Weisheit bauen, auf beine Güte
  trauen, das, Gott, giebt Trost
  und Muth. Du führest selbst
  burch Leiden zu wahren, sichern
  Freuden; denn Alles, was du
  thust, ist gut.
- 2. Vor dir ist nichts verborgen; du kennst auch meine Sorgen, der du mein Bater bist. Du, Herr, gabst mir mein Leben und wirst mir Alles geben, was mir zum Leben nothig ist.

- 3. Wir streben- oft nach Dingen, die, wenn wir sie erringen, des Unglücks. Quellen sind. Ein Schein, der uns bethöret und unsre Hoffahrt nähret, macht uns für wahre Süter blind.
- 4. Der Hang zu Eitelkeisten stört uns zu allen Zeiten die wahre Seelenruh'. Wenn wir dir unser Leben, o Vater, übergeben, dann fließt dem Herzen Friede zu.
- 5. Dein Wille sey mein Wille. Laß in Geduld und Stille nur beiner Huld mich freun; dein ewiges Erbarmen, dein Beistand soll mir Armen stets mehr als aller Reichthum seyn.
- 6. Laß mich nicht zweifelnb wanken, wenn traurige Gedanken mir deinen Trost entziehn. Auch dann, Herr meines Lebens, laß niemals mich vergebens zu dir, dem treuen Helfer, sliehn.
- 7. Erleichtre meine Leiben durch deines Geistes Freuden; dein Friede wohn' in mir! Beugt mich die Last der Schmerzen, dann sprich zu meinem Herzen: Ich, dein Erretter, bin bei dir.

8. **Was** 

8. Was sollt' ich mich bestrüben? ben Seelen, die dich lieben, muß Alles Segen seyn. Ich bin ja dein Erlöster; sonstweiß ich keinen Tröster, sonstweiß ich keinen Tröster, sonst keinen Schutz, als dich allein.

Mel.Was Gott thut, bas (CM. 116.)

- 417. Auf Gott, und nicht auf meinen Rath, will ich mein Glück erbauen, und dem, der mich erschaffen hat, mit ganzer Seele trauen. Er, der die Welt allmächtig hält, wird mich in meinen Tagen als Gott und Vater tragen.
- 2. Er sah von aller Ewig= keit, wie viel mir nützen wurde, bestimmte meine Lebenszeit, mein Glück und meine Burde. Was zagt mein Herz? Ist auch ein Schmerz, der zu des Glau= bens Ehre nicht zu besiegen ware?
- 3. Sott kennet, was mein Herz begehrt, und hatte, was ich bitte, mir gnädig, eh' ich's bat, gewährt, wenn's seine Weisheit litte. Er sorgt für mich stets väterlich. Nicht was ich mir ersehe, sein Wille nur geschehe.

- 4. Ist nicht ein ungestörstes Glück weit schwerer oft zu tragen, als selbst ein widrisges Geschick, bei dessen Last wir klagen? Die größte Noth hebt doch der Tod; und Ehre, Glück und Habe verläßt mich doch im Grabe.
- 5. An bem, was wahrhaft glucklich macht, läßt Gott es Keinem fehlen; Gesundheit, Reichthum, Ehr' und Pracht sind nicht das Glück der Seeslen. Wer Gottes Rath vor Augen hat, dem wird ein gut Gewissen die Trübsal auch versüßen.
- 6. Was ist des Lebens Herrlichkeit? Wie bald ist sie verschwunden! Was ist das Leiden dieser Zeit? Wie bald ist's überwunden! Hofft auf den Herrn; er hilft uns gern! Send frohlich, ihr Gerechten! der Herr hilft seinen Knechten.

Mel.Schat über alle (CB. 102.)

418. Besiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pslege deß, der den Himmel lenkt; der Wolken, Luft und Winden giedt Wege, Lauf und Bahn,

der wird auch Wege finden, da bein Zuß gehen kann.

- 2. Dem Herrn mußt du vertrauen, wenn dir's soll wohl ergehn; auf sein Werk mußt du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorsgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein läßt Gott sich gar nichts nehmen; es muß erbeten seyn.
- 3. Dein' ew'ge Treu' und Gnade, o Bater, weiß und sicht, was gut sen oder schade dem sterblichen Geblüt; und was du dann erlesen, das treibst du, starker Held, und bringst zu Stand und Wesen, was beinem Rath gefällt.
- 4. Weg' hast du allerwesgen, an Mitteln sehlt dir's nicht; dein Thun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht; dein Werk kann Niemand hindern, dein' Arbeit darf nicht ruhn, wenn du, was deinen Kindern ersprießslich ist, willst thun.
- 5. Und ob gleich alle Leufel hier wollten widerstehn,
  so wird doch ohne Zweisel
  Gott nicht zurücke gehn. Was
  er sich vorgenommen und was
  er haben will, das nuß doch

endlich kommen zu seinem Zweck und Ziek,

- 6. Hoff, o du anne Soele, hoff, und sen unverzagt! Gott sührt dich aus der Höhle, de dich der Kummer plagt; er wird dich ihr entrücken; ermarte nur der Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonn' der schönsten Freud'.
- 7. Auf! Auf! gieb beinem Schmerze und Sorgen gute Nacht; laß fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der Alles führen soll: Gott sist im Regimente, und führet Alles wohl.
- 8. Ihn, ihn laß thun und walten; er ist ein weiser Fürst, und wird sich so verhalten, daß du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gedühret, mit wunderbarem Rath das Werk hinausgesühret, das dich bekümmert hat.
- 9. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehn, ets hått' an seinem Theile ein Andres er im Sinn; als wollt' er nicht dein Leben; und sollt'st du für und für in Angst und Nothen schweben, so frag' er nichts nach dir.

10. Wirb's

- 1:0. Wird's aber sich bes
  sinden, daß du ihm tren vers
  bleibst, so wird er dich ents
  binden, da du's am mindsten
  gläubst; er wird dein Herze
  lösen von der so schweren
  Last, die du zu keinem Bös
  sen bisher getragen hast.
- 11. Wohl dir, du Kind der Exeue, du hast und trägst daz von, mit Ruhm und Dankgesschreie den Sieg, die Chrenkron'! Gott giebt dir felbst die Palsmen in deine rechte Hand, und du singst Freudenpsalmen, dem, der dein Leid gewandt.
- 12. Mach' End', o Herr, mach' Ende mit aller unsrer Noth! stärk' unfre Füß' und Hände, und laß bis in den Tod uns allzeit deiner Pslege und Treu' empfohlen semiß zum Himmel ein. Gerhard (Bant).

Mel. Was Gottthut, bas (CB.116.)

419. Der Herr ist meine Zuversicht, mein einziger Trost im Leben. Dem sehlt es nie an Trost und Licht, der sich idem Herrn ergeben. Gott ist mein Gott; auf sein Gebot

- with meine Seele Kille; wir gnügt bes Baters Wille.
- 2. Wer wollte dir, Herr, nicht vertraun? Du bist des Schwächen Stärke. Die Augen, die auf dich nur schaun, sehn deine Wunderwerke. Herr, groß von Rath und stark von That, mit gnadenvollen Hänsten wirst du dein Werk vollsenden.
- 3. Drum hoff', o Seele, hoff' auf Gott! Des Thoren Trost verschwindet, wenn der Gerechte in der Noth das Herz des Schöpfers sindet. Wenn jener fällt, bleibt er ein Held; er steht, wenn Sünz der zittern, ein Fels in Ungezwittern.
- 4. Halt' immerdar die Hoff=
  nung fest, die dir dein Glaube
  reichet. Weh dem, der seinen
  Herrn verläßt; weh dem, der
  rückwärts weichet! Dein Hei=
  land starb; dein Herr erwarb
  auf dunkelm Todespfade dir
  Leben, Heil und Gnade.
- 5. Drum unverzagt, ob um dich her sich Ungewitter thursmen! Gott lebt, Gott hilft, wenn noch so sehr auf dich die Leiden stürmen. Die Zeit der Qual, der Thränen Zahl kennt

kennt er und wägt die Schmers zen und nimmt sie weg vom Herzen.

- 6. Herr, du bist meine Zusversicht, auf dich hofft meine Seele. Du weißt, was meisnem Glück gebricht, wenn ich mich sorgend quale. Wer wollte sich nicht ganz auf dich, Allsmächtiger, verlassen, und in Geduld sich fassen!
- 7. In beine Hand befehl' ich mich mit Seele, Leib und Leben; mein hoffend Auge blickt auf dich, dir will ich mich ergeben. Sen du mein Gott, und einst im Tod mein Fels, auf den ich baue, bis ich bein Antlitz schaue!

Sturm.

Mel. Nunruhen alle Wald. (CB.91.)
420. Dir hab' ich mich ergeben, mein Gott, im ganzen Leben, im Ungluck wie im Glück. Dir dank' ich meine Freuden, dich preis' ich auch im Leiden bis an den letzten Ausgenblick.

2. Du bist's, der für mich wachte, noch eh' ich war und dachte; mich führte deine Hand; dein Rath hat mich geleitet, auch da mir Glück bereitet, wo ich nur Schmerz und Leiben fand.

- 3. Was helfen meine Sorsgen? Ist mir mein Glück versborgen, so ist es dir doch nicht. Du, dem ich mich befehle, du weißt, was meiner Seele zu ihrem wahren Heil gebricht.
- 4. Warum ich heute slehe, bas möchte, wenn's geschähe, schon morgen mich gereun. Nur einen Wunsch vor allen laß dir, o Herr, gefallen, den Wunsch: zufrieden stets zu seyn.
- 5. Wenn ich verlassen scheis ne, im Leiden zag' und weine: was wünscht mein schwaches Herz? Es will dir nicht vertrauen, es will den Ausgang schauen, und trägt mit Ungeduld den Schmerz.
- 6. Drum will ich kindlich schweigen, mich deinem Willen beugen, bei Allem, was du schickst. Du hast mich nie verlassen; dich will ich glaubend fassen, der du die Deinen gern beglückst.
- 7. Nicht das, warum ich slehe: dein Wille nur geschehe, und was mir selig ist; brum will ich, dir ergeben, getrost

und ruhig leben, bis einst ber Tod mein Auge schließt.

v. Hippel.

421. Du bist ein Mensch, das weißt du wohl: was strebst du boch nach Dingen, die Gott allein, der Höchste, soll und kann zu Stande bringen? Uch, gieb dein Leben, Thun und Stand nur frohlich hin in seine Hand, so wird er deisnen Sachen ein frohlich's Ende machen.

- 2. Heb' auf bein Haupt, schau' überall, hier unten und bort oben, wie Gottes Sorg' auf jeden Fall für dich sich hab' erhoben. Wer hat zuvor dein Heil bedacht? und was that aller Menschen Macht, da Geist und Sinn und Leben dir ward in's Herz gegeben?
- 3. Und bennoch soll bein eignes Licht bein ganzes Leben sühren? du traust und glausbest weiter nicht, als was bein' Augen spüren? was du besginnst, da soll allein bein Kopf bein Rath und Meister senn? was der nicht auserkohren, das hältst du als verloren?
  - 4. Wie oft bist du in große

Noth durch eignen Willen kommen, da dein verkehrter Sinn den Tod für's Leben angenommen! und hatte Gott dein Werk und That ergehen lassen nach dem Rath, in dem du's angefangen, du wärst zu Grund gegangen.

5. Der aber, ber uns ewig liebt, macht gut, was wir verzwirren; erfreut, wo wir uns selbst betrübt, und führt uns, wo wir irren. Er bleibt ein Licht in sinstrer Nacht; wir schlafen fest, sein Auge wacht; es donnert, blist und regnet, und seine Güte segnet.

6. Ach, wie so oftmals schweigt er still und thut doch, was uns nützet; indeß der Mensch das Seine will und bang' in Unruh' sitzet, sucht hier und da und sindet nichts, will sehn und mangelt doch des Lichts, will aus der Angst sich winden und kann den Weg nicht sinden!

7. Gott aber geht gerade fort auf seinen weisen Wegen; er geht und bringt uns an den Port, da sich die Stürme legen: hernachmals, wenn das Werk geschehn, so kann der schwache Mensch erst sehn,

was ber, so ihn regieret, in seinem Rath geführet.

- 8. Drum, liebes Herz, sen wöhlgemuth, und laß von Gorg' und Geämen; Gott hat ein Herz, das nimmer ruht, dein Bestes wahrzunehmen; zuletzt wird wahrlich das geschehn, was Sott, dein Vater, ausersehn; was er zum Heil will kehren, das wird Lein Mensch verwehren.
- 9. Thu' als ein Kind, und lege dich in deines Vaters Arme; bitt' ihn, und, flehe, dis er sich dein, wie er pflegt, erbarme: so wird er dich durch seinen Geist auf Wegen, die du jetzt nicht weißt, nach wohlzgehaltnem Ringen, aus allen Sorgen bringen.

Gerhard (Paul).

Mel. Warum sollt' ich (CB. us.)
422. Einen Freund hab'
ich gefunden, stets sich gleich,
hülfereich in bedrängten Stunz den; dem ich, was mich imz mer quale, ohne Scheu, wahr und treu, wie ich's fühl', erzähle.

2. Und sobald er nur ent= schieden, weicht der Schmerz, und in's Herz giebt er seinen Frieden. Alles tann wit then ich magen; wird's zu schwer, dann hilft er meine Last mir tragen.

- 3. Hat er doch die bangsten Stunden selbst durchtebt,
  hat gebebt, Angst und Qual
  empfunden! Darum blickt auf
  seiner Brüder Noth und Weh
  aus der Hoh' er voll Mitteid
  nieder.
- 4. Kommt, die ihr von Ferne stehet, klopfet an! aufsgethan wird, sobald ihr slehet. Kommt, ihn euern Herrn zu nennen! fragt im Schmerz euer Herz: Christum wird's erkennen.

Mel. Herzliebster Jesu (CB. 54.)

423. Ein Herz, o Gott, in Leid und Kreuz geduldig, das din ich dir und meinem Heile schuldig. Laß mich die Pslicht, die wir so oft verzesesen, täglich ermessen.

2. Bin ich nicht Staub, wie alle meine Bater? bin ich vor dir, Herr, nicht ein Ueberstreter? thu' ich zu viel, wenn ich die schweren Tage standshaft ertrage?

3. Wie oft, wenn wir ber Plagen viele bulben, erbulben wir wir nur unfrer Thorheit Schulden, und nennen Leiben, die verdient uns kommen, Trubsal der Frommen.

- 4. Doch selbst wenn du uns ftrafft, will beine Gnabe gurud uns führen ju bes Beiles Pfabe. Du willst uns wecken aus dem Sundenschlafe burch Schmerz und Strafe.
- 5. Und jag' ich nach bem Rrieben im Gemissen, wird Alles mir jum Beften bienen muffen. Du, herr, regierft, und ewig wirft bein Wille Gutes die Fulle.
- 6. Ich bin ein Gast und Pilger nur auf Erben. Richt hier, erst bort, bort soll ich glucklich werden; und was ift gegen euch, ihr ew'gen Freuben, ein zeitlich Leiden?
- 7. Wenn ich nur nicht mein Elend selbst verschulde; wenn ich als Mensch, als Christ, hier keid' und bulde: so kann ich mich der Hulfe der Erlöften ficher getrosten.
- 8. Gin fühlend Berg kann fich im Leiben franken. Doch in ber Roth an feinen Schopfer benten, bieg wirtt Bertraun, dieß startet unfre Bergen mitten in Schmergen.

- 9. Schau' über bich! Wer trägt ber Himmel Beere ?. mert' auf! wer spricht: bis hieherl zu bem Meere? Ift er nicht auch bein Helfer und Berather, ewig bein Bater?
- 10. Willst bu so viel als ber Allweise wiffen? Jest weißt bu nicht, warum bu leiben muffen: allein bu wirft, mas seine Wege waren, nachmals erfahren.
- 11. Er züchtigt uns, bamik wir zu ihm nahen, die Beiligung bes Geiftes zu empfahen, und mit bem Trost ber Hulfe, die wir merten, Andre zu stärken.
- 12. Das Kreuz bes Herrn wirft Beisheit und Erfahrung, Erfahrung giebt bem Glauben Muth und Nahrung. Ein starkes Herz steht in ber Noth noch feste. Hoffe das Beste! Bellert.

Mel. Nach einer Prufung (CB.21.)

424. Entschwinge bich, mein Geift, ben Nachten, wor ein dich trübe. Schwermuth hullt! Willst du mit beinem Schöpfer rechten, baß er nicht jeden Wunsch erfüllt? Æ

kennest, was dir gut ist, nicht: fleug auf zu seinem hohern Licht!

- 2. In Finsternissen irrt hies nieden des schwachen Sterblischen Verstand; er faßt nicht, daß zu seinem Frieden auch Trübsal ihm ward zugesandt. Erst an dem Ziel von seinem Lauf klärt ihm sich Gottes Rathschluß auf.
- 3. Dort sindest du, von Licht umslossen, auch deiner Erbenthränen Lohn. Schau'! ihre Saat ist aufgeschossen und blüht zur vollen Ernte schon. In Kummer ward sie ausgesstreut, bald reift sie für die Ewigkeit.
- 4. Drum heb' empor die trüben Blicke, wenn sich dein Pfad in Nacht verliert. Dich leitet Gott: o denk zurücke, wie gnäbig er dich stets gesführt; wie oft, wenn Dunkel um dich lag, aus Nacht hers vor das Licht dir brach.
- 5. Gott, gnädig, wenn du uns erhörest und giebst, was unser Wunsch erbat; und gnädig auch, wenn du zerstörest der Menschenkinder Werk und Rath! ich harr' auf dich mit

festem Muth, denn was du sendest, ist mir gut.

6. Die Liebe hat den Pfad bestimmet, den ich auf Erden wandeln soll. Ob er sich auch durch Dornen krümmet, der Liebe folg' ich Glaubens voll. Einst werd' ich in des Himmels Hoh'n ganz deinen weisen Rath verstehn.

v. Köpten.

Mel. Runfreut euch, lieben (CB.85.)

- 425. Es ist gewiß ein köstlich Ding, sich in Geduld zu fassen, und Gottes heil'gem Rath und Wink sich ganz zu überlassen, sowohl bei trüber Noth und Pein, als wie bei hellem Sonnenschein! Geduld erhält das Leben.
- 2. Drum auf, mein Herz! verzage nicht, wenn dich ein Leiden drücket. Auf! fliehe zu dem ew'gen Licht, das kräftig= lich erquicket. Halt' in Geduld dem Vater still, wenn er durch Zucht dich läutern will. Ge= duld bringt Muth und Kräfte.
- 3. Nur frisch im Glauben fortgekämpft, bis sich ber Sturm geleget! Im Kreuze wird die Lust gedämpft, die sich im Fleisch noch reget. Dem Geist wird neue Kraft

geschenkt, daß er sich still in Gott versenkt. Gebuld em= pfångt viel Gnabe.

- 4. Es wird auch Keiner dort gekrönt, als der hier recht gestritten; es wird, wer hier der Trägheit frohnt, nicht ruhn in jenen Hütten. Wer aber Christi Joch hier trägt, dem wird sein Schmuck dort ansgelegt. Gebuld erlangt die Krone.
  - 5. Gott hilft dir auch bei aller Noth; dem kannst du sicher trauen. Er übergiebt dich nicht dem Tod, du sollst das Leben schauen. Er steht dir bei, er trostet dich, beweisset steht die steht die seine Segen.
  - 6. Erwarte nur die rechte Zeit, so wirst du wohl empsinden, wie er in Lieb' und Freundlichkeit sich wird mit dir verbinden. Es wird nach ausgestandner Pein dein Labsal unaushörlich senn. Geduld wird nicht zu Schanden.
- 7. Nun, Gott des Heils, ich hoff' auf dich; Geduld ist deine Gabe. Mit dieser Gabe fegne mich, ach! täglich, bis zum Grabe! Laß mich in aller

Noth und Pein geduldig wie mein Heiland seyn, bis ich dein Reich ererbe. Wosf.

Eigene Melobie. (CB. 41.)

- 426. Gieb bich zufries den und sen stille in dem Gotte deines Lebens. In ihm ruht als ler Freuden Fülle; ohn' ihn mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell und deine Sonne; scheint täglich hell zu deiner Wonne. Sieb dich zufrieden.
- 2. Der Gott des Trostes und der Gnaden liebt mit treuem Vaterherzen. Wo er steht, kann dir niemals schaben auch die Pein der größten Schmerzen. Kreuz, Angst und Noth kann er bald wenden; ja, auch den Tod hat er in Händen. Gieb dich zufrieden.
- 3. Wie dir's und Andern oft ergehe, ist ihm wahrlich nicht verborgen. Er sieht und kennet aus der Höhe der bestrübten Herzen Sorgen; er zählt all' unfre heißen Thränen; zu ihm hinauf dringt unser Sehnen. Sieb dich zusfrieden.
- 4. Wenn auch kein Einz's ger mehr auf Erden, bessen Treu' du darfst vertrauen, X2 als=

- elsbann will er bein Treuster werben und zu beinem Besten schauen. Er weiß bein Leib und heimlich Grämen; er weiß auch Zeit, dir's zu benehmen. Gieb bich zufrieden.
- 5. Er hort die Seufzer beiner Seelen und des Hersens stilles Klagen; und was du Keinem darsst erzählen, magst du Sott gar kühnlich sagen. Er ist nicht fern, steht in der Mitten, hort bald und zern der Armen Bitten. Sieb dich zufrieden.
- 6. Laß dich dein Elend nicht bezwingen; halt' an Gott, so wirst du siegen. Db alle Fluzthen auf dich dringen, du wirst doch nicht unterliegen. Denn wenn du wirst zu hoch besschweret, hat Gott, dein Fürst, dich schon erhöret. Sieb dich zufrieden.
- 7. Was sorgst du für dein armes Leben, wie du's halten wollst und nähren? Der dir das Leben hat gegeben, wird auch Unterhalt bescheren. Er hat die Hand voll aller Saben; genug, um Land und Weer zu laben! Gieb dich zusfrieden.

- 8. Der allen Bogeln in ben Wälbern ihr beschieden Körnlein weiset; der Schaf und Rinder auf den Feldern alle Tage tränkt und speiset: der wird auch dich, den Ein's gen, nähren und väterlich dem Mangel wehren. Sieb dich zufrieden.
- 9. Sprich nicht: "Ich finde keine Wege; wo ich such, ist nichts zum Besten!" denn das ist Gottes Vaterpslege: helsen, wo die Noth am größten. Wenn du und ich ihn nicht mehr spiren, so naht er sich, uns wohl zu führen. Sieb dich zufrieden.
- 10. Bleibt gleich die Hulfe dir zu lange, wird sie endlich dennoch kommen. Macht dir das Harren angst und bange: das auch dient zu deinem Frommen. Was langsam naht, faßt man gewisser, und was verzeucht, ist desto süßer! Sieb dich zufrieden.
- 11. Es kann und mag nicht anders werden, alle Menschen mussen leiden; was lebt und webet auf der Erden, kann die Trübsal nicht vermeiden. Wo ist ein Haus, das könnte kagen:

ich weiß durchaus von keinen Plagen? Gieb dich zufrieden.

- 12. Es ist ein Ruhetag vorhanden: da wird unser Gott uns losen; erretten uns aus unsern Banden, uns bestrein von allem Bosen. Es kommt der Tod, von ihm gessendet, und alle Noth ist dann geendet. Sieb dich zufrieden.
- 13. Er wird uns bringen zu den Schaaren der Erwähl=
  ten und Getreuen, die, hier in Friede hingefahren, sich auch dort in Frieden freuen; wo sie im Grund, der nie kann breschen, den ew gen Mund selbst hören sprechen: Gieb dich zusfrieden.

Gerhard (Paul).

Alet. Jesus, meine Zuvers. (CB.66.) 427. Glaub' und Liebe senken sich, Herr, in beinen Baterwillen; denn im Glauben seh' ich dich beiner Gnaden Wort erfüllen, und der Liebe fällt nichts schwer, kommt's nur vom Geliebten her.

2. Weiß ich nur: "dieß ist dein Rath", so ist es mein Glück auf Erden, und wird eine reiche Saat für mein Heit

im Himmel werben. Es wirt, geh' ich Alles ein, wunderbar, boch selig seyn.

- 3. Wer sich dir nur ganz ergiebt, hemmt den Strom der bittern Klagen; wer den Eigenwillen liebt, hat nur Unruh', Sorg' und Plagen. Eigensinn, wie klug er scheint, ist der Ruhe größter Feind.
- 4. Nur auf deiner Weis=
  heit Pfad ruht der Segen dei=
  ner Hände; Alles, ohne dei=
  nen Kath, nimmt zuletzt kein
  gutes Ende. D, drum laß
  durch falschen Schein nichts
  von Eigenwillen ein.
- 5. Ja, umschränke meinen Weg, schütze mich auf beiden Seiten, daß ich ja von beinem Steg keinen Fuß breit möge schreiten. Zeige mir auf meisner Bahn täglich beinen Wilslen an.
- 6. Du hast ja von Ewigkeit jeden Schritt schon abgemessen, so wirst du mich in der Zeit nicht versaumen, noch vergessen; laß mich ohne ängkkich Thun still in deiner Führung ruhn.
- 7. Gutes und Barmherzigsteit folgen mir, fo lang' ich reise:

reise: drum sen in der Pilger= zeit nur dein Wille meine Speise. Bater, nimm mein Herz und Sinn ganz in dei= nen Willen hin!

Mel. Bergliebfter Jefu, mas (CB.54.)

- 428. Sott, du bleibst ewig unsrer Wohlsahrt Meisster. Wie thöricht handeln unzufriedne Geister! Sie quästen sich und machen ihrem Herzen vergeblich Schmerzen.
- 2. Es ist umsonst, wir wer= den's nicht erzwingen, wenn wir auch Nächte durch mit Kummer ringen, und noch so früh mit ängstlich bangem Sin= nen den Tag beginnen.
- 3. Mein Glück beruht, o Gott, auf beinem Segen. Vertrau' ich dir und geh' auf deinen Wegen, so wirst du mir, eh' mich noch Sorgen kränken, was gut ist, schenken.
- 4. Bin ich getreu mit dem verliehnen Pfunde und harr' ich nur der rechten Segensstunde, so kommt sie mir; dann werden meine Thaten zum Glück gerathen.
- 5. Drum fordre selbst die Werke meiner Hande; gesegnet

- sep der Anfang und das Ende. Gieb guten Rath, damit, was ich vollbringe, mir wohl gelinge.
- 6. Hilf mir mit Treue meine Pflicht erfüllen, und bann mein Herz mit froher Hoffnung stillen. Erlang' ich nur, was du, Herr, mir besschieden, bin ich zufrieden.
- 7. Hier hab' ich g'nug. Laß mich nur mit den Frommen dort zum Genuß der Him= melögüter kommen, so werd' ich dann an jenem großen Morgen ganz frei von Sorgen.

  (Nach Wher) Diterich.

Mel. Was Gott thut, bas (CB. 116.)

429. Gott, heilige du selbst mein Herz, damit ich dir vertraue, und mit Gelassenheit im Schmerz hinauf gen Himmel schaue. Einst preis' auch ich auf ewig dich für überstandne Leiden, im Lande beßrer Freuden.

Ad. Bon Gott will ich (CB. 112.)
430. Sott, Bater meisnes Lebens, ich komm' und suche dich; dich such' ich nicht vergebens und dir vertrau' ich mich, der alles, was ich thu',

von oben muß regieren, zu gutem Ende führen, und spre= chen: ja! bazu.

- 2. Was ich mir vorgenoms men, ist dir nicht unbekannt, und wie es mir soll frommen, steht nur in beiner Hand; boch weißt du Herz und Sinn gar mächtig umzulenken, und neigst, was Menschen benken, zu beinem Willen hin.
- 3. Regierer aller Seelen, regiere du mein Herz, und laß mich nichts erwählen zu späzter Reue Schmerz. Was dir zuwider ist, das will ich gerne lassen, und in Geduld mich fassen, weil du mein Vater bist.
- 4. Mein Sinn hat sich ge= neiget zu dem, was dir be= wußt; was mir mein Anschlag zeiget, ach, dazu hatt' ich Lust. Doch vor dein Angesicht, du Lenker meiner Tage, tret' ich zuvor und frage: Soll oder soll ich nicht?
- 5. Nach dir will ich mich schicken, und sonst auf nichts bestehn; du kannst mich auch erquicken, sollt' Alles anders gehn. Was du willst, will auch ich; wo nicht, will ich

nicht wollen; folgsam, wie Kinder sollen, folg' ich und trau' auf dich.

- 6. Thu' kund mir deinent Willen, Herr, zeige deinen Rath; mein Herz ist nicht zu stillen, wenn's keinen Führer hat; es wallt, wie Ebb' und Fluth, unruhig auf und nies der, und sindet nimmer wies der den ruhig gleichen Muth.
- 7. Ich habe dir ergeben, was ich nur hab' und bin, Leib, Seele, Gut und Leben; ach, nimm mich selber hin! Du wirst mit Rath und That auf mir verborgnen Wegen boch deines Kindes pslegen und sorgen früh und spat.
- 8. Wie frohlich will ich singen, mein Gott, zu beiner Ehr', wenn mir nur wird geslingen, was ich von dir besgehr'. Wie feurig wird mein Blut in allen Adern wallen! wie froh dein Lob erschallen: ber Herr macht Alles gut!
- 9. Ja, ja, du wirst's wohl machen; mein Glaube sagt es mir. Gerathen meine Sachen, wem dank' ich's denn, als dir? Dir, dir gebührt der Ruhm: du sendest Licht von oben;

de bring' ich, bich zu loben, mein Herz zum Eigenthum.

10. Ich mag nichts weiter sagen; wohin sollt' ich noch gehn? Dich soll um Rath ich fragen: das ist von mir gesschehn. Herr meiner Lebensseit, komm, lenke meine Sinsnen, regiere mein Beginnen; dein Kind halt sich bereit.

Met. Bas mein Gott will (CB.117.)

431. Ich habe Gottes Weg gesehn, mein Herz ist froh und stille, und gern, wie er mich führt, zu gehn, ist nun mein fester Wille. Er stand ja doch mir immer bei, merkt' ich nur auf sein Wirken; ihm will ich folgsam senn und treu, bis meine Tage sinken.

- 2. Oft schien mir wohl die Last zu schwer, die mich das nieder drückte; dann ging ein Engel vor mir her, der trosstend nach mir blickte. So kam in meine Seele Muth; ich folgte, statt zu weichen; ich fühlte, Leiden sep mir gut, sollt' ich mein Ziel erreichen.
- 8. Nun seh' ich ein, wie gut es war, daß Gott mich

- Sorge, wie Gefahr des Geisstes Kraft mir übte. Ging' ich in steter Lust dahin, was ware mir geblieben? Am Schmerzenstag hat Christi Sinn sich mir in's Herz gesschrieben.
- 4. So lern' ich in das bestre Land des Herzens Hossenung richten, geschieden von der Erde Tand und ihrem Thun und Dichten. Ich lerne so mit richt'gem Blick der Erde Güter schäßen, und über alles äußre Glück die Ruh' der Seele seßen.
- 5. So wirk' ich bei bes Tages Schein, freu' mich an Gottes Segen, und bricht des Todes Nacht herein, geh' ich ihr froh entgegen. Beruhigt kann ich rückwärts sehn auf dieses Lebens Mühen, und voll Vertraun hinübergehn, wo ew'ge Freuden blühen.

Alel. Was mein Gott will (CM.117.)
432. Ih hab' in Gotztes Hes Herz und Sinn mein Herz und Sinn ergeben; was bose scheint, ist mir Gewinn, ber Kod selbst ist mein Beben. Gott, ber mich halt, hat von

bet

- ber Welt mich selbst zu sich gezogen: ob er gleich schlägt und Kreuz auflegt, bleibt doch sein Herz gewogen.
- 2. Das kann mir fehlen nimmermehr, mein Vater muß mich lieben; und beugt er mich auch noch so sehr, so will er mich nur üben, und mein Gemuth in seiner Sut' gewöhnen fest zu stehen: halt' ich dann Stand, weiß seine Hand mich wieder zu erhöhen.
- 3. Ich bin ja nicht von ohngefähr entsprungen hier auf Erden: Gott ist's, der nich zu seiner Ehr' ein Menschenkind ließ werden. So reich und mild ließ er sein Wild an Leib und Seel' ersscheinen! Wer so viel thut, deß Herz und Muth kann's nimmer bose meinen.
- 4. Woher wollt' sichern Aufenthalt ich auf der Welt erlangen? ich wäre längst schon todt und kalt, wo Gott mich nicht umfangen. Sein Arm allein kann Groß und Klein in aller Welt erfreuen. Was er nicht hält, das bricht und seihen.

- 5. Zubem ist Weisheit und Verstand bei ihm ohn alle Maaßen; Zeit, Ort und Stund' ist ihm bekannt, zu thun und auch zu lassen. Er weiß, wann Freud', er weiß, wann Leid uns, seinen Kinsbern, diene; und was er thut, ist Alles gut, ob's noch so traurig schiene.
- 6. Du denkest zwar, wenn du nicht hast, was Fleisch und Blut begehret, als sen mit einer großen Last dein Lebenst gang beschweret; hast spät und früh viel Sorg' und Wüh', zu deinem Wunsch zu kommen, weil Riemand sieht, daß, was geschieht, gescheh' zu seinem Frommen.
- 7. Fürwahr, der dich gesschaffen hat und ihm zur Ehr' erbauet, der hat schon längst in seinem Rath auch auf dein Heil geschauet, und sieht voll Treu', was dienlich sen dir und den Deinen allen; laß ihm doch zu, daß er nur thu nach seinem Wohlgefallen.
- 8. Will's Gott, so kann's nicht anders senn, es muß zuletzt erfreuen; was du jetzt
  nennest Kreuz und Pein, wird
  dir zum Heil gedeihen. Wert

in Gebuld; die Gnad' und Hulb wird sich doch endlich sinden; all' Angst und Qual wird auf einmal gleich wie ein Dampf verschwinden.

9. Es kann bei lauter Son=
nenschein das Feld nicht Früchte
tragen: so geht auch Men=
schenwohlfahrt ein bei lauter
guten Tagen. Drum ist nie
weit die Thränenzeit und
feuchtet unsre Wangen; so
muß ein Herz durch Angst
und Schmerz zu seinem Heil
gelangen.

10. Ei nun, mein Gott, so fall' ich dir getrost in deine Hände! Nimm mich, und mach' es so mit mir, bis an mein lettes Ende, wie du nur weißt, daß meinem Geist sein wahres Heil entstehe, und deine Ehr' je mehr und mehr sich auch an mir erhöhe.

11. Willst du mir geben Sonnenschein, so nehm' ich's an mit Freuden; soll's aber Kreuz und Trübsal senn, will ich's geduldig leiden. Soll mir allhier des Lebens Thür noch ferner offen stehen: wie du mich führst und führen wirst, so will ich gern mit gehen.

12. Doch soll ich auch bes Todes Weg, die sinstre Straße reisen: wohlan, so geh' ich Bahn und Steg, den mir dein' Augen weisen. Du bist mein Hirt, der Alles wird zu solchem Ende kehren, daß ich mit Dank und Lobgesang dich ewig werde ehren.

Gerhard (Paul).

Mel. Run freut euch, (CB. 85.)

433. Ich steh' in mei=
nes Herren Hand und will
drin stehen bleiben; nicht Er=
bennoth, nicht Erdentand soll
mich daraus vertreiben. Und
wenn zerfällt die ganze Welt:
wer sich an ihn, und wen Er
hält, wird wohlbehalten blei=
ben.

- 2. Er ist ein Fels, ein sichrer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt; und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt, und läßt sich gar nicht grauen.
- 3. Wie nur sein Rath mich führen will, so ist es mir gelegen; ich halt' ihm, treu im Glauben, still und hoff' auf seinen Segen; denn was er

thut, ist immer gut, und wer in seinen Armen ruht, ist sicher allerwegen.

- 4. Ja, wenn's am schlimmsten mit mir steht, freu' ich mich seiner Pflege; ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. Was dose scheint, ist gut gemeint; und was er giebt, der treue Freund, macht meinen Dank nur rege.
- 5. Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen: daß nichts mich seisner starken Hand soll je und je entreißen. Was er versspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht; ich will ihn ewig preisen.

Spitta.

Eigene Melobie. (CBB. 62.)

- 434. Ich weiß, mein Sott, daß all mein Thun und Werk in beinem Willen ruhn, von dir kommt Glück und Segen; was du regierst, das geht und steht auf rechten, guten Wegen.
- 2. Es steht in keines Menschen Macht, daß sein Rath werd' in's Werk gebracht und seines Gangs sich freue: des Höchsten Rath, der macht's

allein, daß Menschenrath ges beihe.

- 3. Oft benkt ber Mensch in seinem Muth, dieß ober jenes sen ihm gut, und ist boch weit gefehlet; oft sieht er auch für schäblich an, was Gott boch selbst erwählet.
- 4. So fängt auch oft ein weiser Mann ein gutes Werk mit Freuden an, und bringt's doch nicht zu Stande; er baut ein Schloß und festes Haus, doch nur auf lauter Sande.
- 5. Wie Mancher ist in seisnem Sinn schon über Berg' und Klippen hin, und eh' er sich's versiehet, so sinkt er um; es hat sein Fuß vergebs lich sich bemühet.
- 6. Drum, Bater, senbe mir das Licht, das sich von deinem Angesicht zu frommen Seelen neiget, und das der rechten Weisheit Kraft durch deine Kraft erzeuget.
- 7. Gieb mir Verstand aus deiner Hoh', auf daß ich ja nicht ruh' und steh' auf mei=nem eignen Willen; sen du mein Freund und treuer Nath, was gut ist, zu erfüllen.
- 8. Sieb du mir ein, was recht und gut; was aber wäh-

let Fleisch und Blut, dem steure, das verwehre; mein höchster Zweck, mein bestes Theil sen deine Lieb' und Ehre.

- 9. Ist's Werk von dir, so hilf zu Glück; ist's Menschensthun, so treib's zurück, und andre meine Sinnen. Was du nicht wirkst, das pflegt von selbst in Kurzem zu zerzinnen.
  - 10. Tritt bu zu mir und mache leicht, was mir sonst fast unmöglich däucht, und bring' zu gutem Ende, was du selbst angefangen hast durch Weisheit deiner Hände.
  - 11. Ist gleich der Anfang etwas schwer, und muß ich auch wie durch ein Meer von bittern Sorgen gehen: so treib' mich nur ohn' Unterlaß zu beten und zu slehen.
  - 12. Wer fleißig betet, dir vertraut, bleibt in der Noth, vor der ihm graut, der Zapferste von Allen; und jeder Stein, der ihn noch drückt, wird ihm vom Herzen fallen.
  - 13. Der Weg zum Guten ift fast with, mit Dorn und Peden angefüllt; boch wer

ihn freudig gehet, sieht ende lich, Herr, durch beinen Geift, daß er am Ziele stehet.

- 14. Du bist mein Bater, ich bein Kind; was ich bei mir nicht hab' und sind', hast bu in voller Gnüge: so hilf nun, daß ich meinen Stand wohl halt' und herrlich siege.
- 15. Dein soll seyn aller Ruhm und Ehr'; hilf, daß dein Thun ich mehr und mehr aus hocherfreuter Seele vor deinem Volk und aller Welt, so lang' ich leb', erzähle.

  Gerbard (Baul).

Mel. Run ruhen alle (CB. 91.)

- 435. In allen meinen Thaten lass ich den Höchsten rathen, der Alles kann und hat; er muß zu allen Dingen, soll's anders wohl gelingen, selbst geben guten Rath und That.
- 2. Nichts ist es spät und frühe mit aller Sorg' und Mühe, und nichts mit Ungebuld; er mag's mit meinen Sachen nach seinem Willen machen: ich stell' es ganz in seine Huld.
- 3. Es kann mir nichts geschen, als was Gott hat

ersehen und was mir selig ist; ich nehm' es, wie er mich liebet, er giebt's, wie er mich liebet, und macht's, wie es am besten ist.

4. Ich trave seiner Gnaben, die mich vor allem Schaden, vor allem Uebel schütz; geh' ich auf seinen Wegen, so wird mir alles Segen, und nichts gebrechen, was mir nützt.

5. Er wolle meiner Sünsten in Gnaden mich entbinsden und tilgen meine Schuld; er wird auf mein Verbrechen nicht stracks das Urtheil spreschen und haben noch mit mir Seduld.

6. Leg' ich mich späte nies der, erwach' ich frühe wieder, treibt Müh' und Arbeit fort, Mit irgend Noth vorhanden, in Jammer, Schmach und Bans den: stets tröstet mich sein beilig Wort.

7. Hat er es denn beschlose fen, so will ich unverdrossen an mein Verhängniß gehn; kein Unfall unter allen wird je zu hart mir fallen; mit Gott will ich ihn überstehn.

8. Ihm hab' ich mich ergeben zu sterben und zu le-

ben, sobald er mir gebeutz es sep heut' ober morgen, das für kast' ich ihn sorgen, er weiß allein die rechte Zeit.

9. So sep nun, Geele, seinel und traue dem alleine, der dich erschaffen hat; es gehe, wie es gehe, dein Bater in der Höhe, der weiß zu allen Sachen Rath.

Flemming.

Mel. Schat über alle (CB.104.)

436. Ist Gott für mich, fo trete gleich Alles wider mich; so oft ich ruf' und bete, weicht Alles hinter sich. Hab' ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott: was will das Heer der Feinde? was schadet mir ihr Spott?

2. Ich weiß und glaub' es feste, ich rühm's auch ohne Scheu, daß Gott, der Höchstund Weste, mein Freund und Vater sey. Weil er in allen Fällen mir will zur Rechten stehn, so werd' in Sturm und Wellen ich niemals und tergehn.

3. Der Grund, drauf ich mich gründe, ist Christus und sein Blut; das machet, daß ich sinde das ew'ge wahre

Gut

Sut. Nichts hilft zum wahs ren Leben, was man hier lobt und ehrt: was Christus mir gegeben, das ist der Liebe werth.

4. Sein Geist wohnt mir im Herzen, regieret meinen Sinn, vertreibt mir Sorg' und Schmerzen, nimmt allen Kummer hin; und wenn an meinem Orte sich Furcht und Schrecken sind't, vertritt er mich durch Worte, die unausssprechlich sind.

5. Sein Geist spricht meisnem Geiste manch süßes Trostswort zu, wie Gott dem Hülfe leiste, der bei ihm suchet Ruh'; und wie er hab' erbauet dort eine neue Stadt, wo Herzund Auge schauet, was man geglaubet hat.

6. Auf dieß mein Theil und Erbe seh' ich voll Zusversicht; ob ich auch fall' und sterbe, fällt doch mein Himmel nicht. Verseusz' ich auch hienieden mit Thränen manche Zeit: mein Herr mit seinem Frieden durchsüßet alles Leid.

7. Fällt auch der Bau der Erden, du stehst mir ewiglich; mag Alles uneins werden, nichts trennet mich und dich.

Nichts, was man kann ers denken, es sen klein oder groß: der keines soll mich lenken aus beinem Arm und Schooß.

8. Mein Herz ist nun voll Freude, es kann nicht traurig seyn; auch in dem trübsten Leide seh' ich noch Sonnensichein: die Sonne, die mir lachet, bist du, Herr Jesu Christ; das, was mich singen machet, ist, was im Himsmel ist.

Gerhard (Paul).

Mel. Jefu, ber bu meine (CB. 64.)

437. Lob sen dir, mein Gott, gesungen, Ruhm und Preis sen dir gebracht; dir ist Alles wohl gelungen, du hast Alles wohl gemacht. Ich erstenne nun mit Rührung deis ner Allmacht weise Führung, und bezeuge froh und laut: Selig ist, wer dir vertraut!

2. Hattest du mich so ge= leitet, wie ich's thoricht oft be= gehrt; was ich wünschte, mir bereitet, was ich scheute, ab= gewehrt; hattest du dem eitlen Streben meines Herzens nach= gegeben: o, dann war' ich sicherlich elend, arm und jam= merlich.

- 3. Ach, wie kann auch wohl ein Blinder im Gedräng und im Gewühl dieser Welt und ihrer Kinder finden das gesuchte Ziel? Endlos suchen, sich verlieren, sich in's Irre lassen führen, sich entfernen von dem Heil: das ist sein betrübtes Theil.
- 4. Doch wer ohne Wibersftreiten läßt von beiner starken Hand und nach deinem Wort sich leiten, der bekommt Ein Unterpfand beiner Weisheit nach dem andern, der kann ohne Sorgen wandern, der erkennt bald, tief gerührt, wie du herrlich ihn geführt.
- 5. Nun so bleib' ich denn bei'm Alten, bleibe fest bei meinem Gott; laß ihn mit mir schalten, walten trotz der Menschen Hohn und Spott. Ist mir's doch stets wohl gesgangen, seit ich fest ihm ansgehangen, und es bürgt, was mir geschehn, auch für künft's ges Wohlergehn.
- 6. Gott befohlen, Gott befohlen! o das ist ein schönes Wort. Gott befohlen, Gott befohlen, geh' ich meines Wes ges fort. Gott befohlen alle

Lage, bann verstummet alle Klage; Gott befohlen geht am End' meine Seel' in Gotstes Hand'. Spitta.

Mel. Ach Gott, wie manches (CB.3.)

- 438. Mein Auge sieht, o Gott, zu dir! von deinem Throne hilf du mir! Mein Heil kommt nur von deiner Macht, die diese Welt her= vorgebracht.
- 2. Getrost, mein Herz! bein treuer Hirt schafft, daß bein Fuß nicht gleiten wird. Der dich behütet, schlummert nicht; in Finsterniß ist er bein Licht.
- 3. Kein Uebel sen dir fürchterlich; denn Gottes Rechte schützet dich. Durch seine treue Vaterhand wird, was dir schadet, abgewandt.
- 4. Sein Schutz gewährt dir Sicherheit; sein Trost füllt dich mit Freudigkeit. Er leitet dich auf ebner Bahn und nimmt dich einst mit Ehren an.
- 5. Herr, segne und behüte mich! Du bist mein Heil, ich hoff auf dich. Dein Segen folg'

folg' aus biefer Zeit mir nach in jene Ewigkeit.

(Rad Beder) Diterid.

Mel. Barum sollt' ich (CB. 115.)
439. Sep zufrieden,
mein Gemüthe! Gott ist gut,
was er thut, ist voll Lieb'
und Güte. Er nur weiß in
allen Sachen, groß an Rath,
wie von That, Alles wohl
zu machen.

- 2 Beides, Erd' und Hims mel, preisen seine Macht; Tag und Nacht mussen sie beweisen. Sonn' und Mond, das Heer der Sterne, was sich regt und bewegt, lobt ihn nah' und ferne.
- 3. Schau' die Werke seiner Hande! Mensch und Thier zeigen dir seinen Ruhm ohn' Ende. Was wir noch so Kleiznes nennen, Gras und Laub, selbst der Stand giebt ihn zu erkennen.
- 4. Was auf Bergen und in Gründen, in der Hoh', in der Soh', in der Soh', in der See, oder sonst zu finden, rühmt die Weisheit seiner Werke; jeder Wurm, Blitz und Sturm preiset seine Stärke.

- 5. Sollt' ich ihn benn nicht erheben? Wie so gar wunders bar gab er mir mein Leben! Was ith hub', ist sein Gesschenke. Was mich nährt, als les lehrt, daß er mein gedenke.
- 6. Wie mich sein getreues Sorgen Tag und Racht nimmt in Acht, das zeigt seder Morzgen. Ja, kein Augenblick verschwindet, der mich nicht, Gott mein Licht, dir zum Dank verbindet!
- 7. Setzten mir des Kreuzes Plagen heftig zu, so halfst du, o mein Gott, sie tragen. War Gebuld nicht mehr vorshanden: deine Kraft hat gesschaft, daß ich's überstanden.
- 8. Nun, mein Herz! das hat schon lange Gott gethan; benke bran, wird dir jemals bange, als wollt' er dich ganz verlassen! In der Noth wird dein Gott bei der Hand dich fassen.
- 9. Drum ergieb dich seinem Willen; heiße gut, was er thut; er wird's auch erfüllen. Denn er ist in allen Sachen groß an Rath, wie von That; ja, er wird's wohl machen.

Reumeifter.

Eigene Melobie. (CBL 197.)

- 440. Sollt' es gleicht bisweilen scheinen, als verließe Gott die Geinen; o so glaub' und weiß ich dieß: Gott hilft endlich voch gewiß.
- 2. Hilfe, die er aufgeschos ken:, hat er drum nicht aufs gehoben: hilft er nicht zu jever Frist, hilft er doch, wenn's! nothig ist.
- 3. Wie nicht gleich die Bazter geben, wornach ihre Kinzter streben, so halt Gott auch Maaß und Ziel; er giebt, wem und wann er will.
- 4. Seiner kann ich mich getrösten, wenn die Noth am allergrößten; er ist gegen mich; sein Kind, mehr als väterlich gesinnt.
- 5. Trotz dem, was mit Angst will machen! Gott vertrau' ich meine Sachen; trag' ich auch ein schweres Joch, Gott, mein Vater, lebet noch.
- 6. Trotz der Welt, und: allen denen, die nach meinem Fall sich sehnen, die mir sind ohn' Ursach' feind! Gott im Himmel ist mein Freund:
- 7. Laß die Welt ihr Reicht bestellen! will sie mir mein-

Urtheil fallen, of so fragt ich wichts barnach: Gott ist Riche ter meiner Sach'.

- 8i Will die Wett mich von sicht treiben, muß mir docht der Himmet bleiben; steht mie docthin Herz und Sinn; wird mir Alles zum Gewinn.
- 9. Ath Herr, wenn ich bick nur habe, wandt' ich ruhig hier am Grabe, sink' ich end= lich selbst in's Grab; g'nug, Herr, wenn ich dich nur hab'! Titim.

Mel. Ach was foll ich (CB: 6.)

- 441. Sollt' ich meinem Gott nicht trauen, der mich liebt so väterlich, der so herzelich sorgt für mich? sollt' ich auf den Fels nicht bauen, der mir ewig bleibet fest, der die Seinen nicht verläßt?
- 2. Er weiß Alles, was mich drücket, mein Verlangen, meine Noth; er sieht bei mir bis zum Tod; er weiß, was mein Herz erquicket; seine Redund Vatertreu' bleibt mir jeht und Vatertreu' bleibt mir jeht und ewig neu.
- 3. Der die Bögek alt' erst nähret, der die Blumen kleis det schön, die am Usend schon vergehn; der, deß: Skabe ewig: V wähs

währet: sollte ber verlassen mich? Nein, ich trau' ihm sicherlich.

- 4. Wenn nach seinem Reich ich trachte, wenn ich in Gerechtigkeit ringe nach der Seligkeit; wenn ich Gelb und
  Gut verachte, segnet Gott mich
  früh und spat, Wort und
  Werke, Rath und That.
- 5. Komme dann der andre Morgen; Alles, was noch künftig ist, irrt mich nicht: ich bin ein Christ. Gott lass, ich für Alles sorgen; denn es ist für alle Zeit seine Sorge schon bereit.
  - 6. Gott sen Lob, der mich exfreuet, daß ich glaube festig= lich, Er, mein Vater, sorgt für mich! Preis ihm, der den Trost erneuet, daß ich weiß, Gott liebet mich, Gott ver= sorgt mich ewiglich!

Dlearius.

Eigene Melobie. (CB. 112.)

442. Von Gott will ich nicht lassen, denn er läßt nicht von mir; führt mich auf rechter Straßen, da ich sonst irret' hier. Er reicht mir seine Hand; am Abend wie am Worgen kommt er, mich zu

versorgen, an jedem Ort und Stand.

- 2. Wenn sich der Mensschen Herzen von mir hinweg gewandt, wird Trost in meisnen Schmerzen von ihm mir zugesandt; er hilft aus aller Noth, erlöst von Sünd' und Schanden, von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär' der Tod.
- 3. Auf ihn will ich verstrauen auch in der schwersten Zeit; er läßt sein Heil mich schauen und wendet alles Leid: ihm sen es heimgestellt. Leib, Seele, Gut und Leben hab' ich ihm übergeben; er mach's, wie's ihm gefällt.
- 4. Es kann ihm nichts ge=
  fallen, denn was mir nüts=
  lich ist; gut meint er's mit
  uns Allen; er gab uns Jesum
  Christ. In ihm, dem ein'gen
  Sohn, wird reichlich uns be=
  scheret, was ew'ges Heil ge=
  währet. Lobt ihn in's Him=
  mels Thron!
- 5. Lobt ihn mit Herz und Munde, das er uns beides schenkt. Welch eine sel'ge Stunde, darin man sein gestenkt! sonst flieht umsonst die

Beit,

Beit, die uns verliehn auf und steht dir bei in aller Erden; wir sollen felig wer= ben in alle Ewigkeit.

- 6. Darum, ob ich schon dulbe viel Widerwartigkeit, wie ich auch wohl verschulbe, kommt boch die Ewigkeit; ist aller Freuden voll; wo mir und allen Frommen, bie Chri= stum aufgenommen, Heil wi= derfahren soll.
- Das ift des Vaters Wille, ber uns geschaffen hat; das ist des Sohnes Wille, der uns erloset hat; brum will er durch den Geist im Glauben uns regieren, zum Reich bes Himmels führen, wo man ihn ewig preist.

Belmbolb.

Eigene Melobie. (CB. 114.)

443: Warum betrübst du bich, mein Herz, und qualest bich mit bangem Schmerz nur um ein zeitlich Gut? Bertraue beines Got= tes Rath, ber alle Ding' er= schaffen hat.

2. Er kann und will bich lassen nicht, er weiß gar wohl, was dir gebricht; die ganze Welt ift fein. Er ift bein Bater und bein Gott,

Noth.

- Weil bu mein Gott **3**. und Bater bift, so weiß ich, daß mich nicht vergißt dein våterliches Herz. Ich, Staub und Asche, habe hier sonst keinen Trost, als nur bei bir.
- 4. Der Thor verläßt sich auf sein Gut: ich trau' auf Gott mit festem Muth, ob ich auch trage Spott; ich bin der frohen Zuversicht: wer Gott vertraut, bem fehlt es nicht.
- 5. Mein Gott, so reich bist du noch heut', als du es warst von Ewigkeit: zu bir steht mein Vertraun; mach' mich an meiner Geele reich, so gilt mir alles Undre gleich.
- 6. Des Zeitlichen entbehr' ich gern, hab' ich bas Ew'ge nur vom Herrn, beg Tob mir Heil erwarb; bas Gluck ber Welt währt kurze Zeit und hilft doch nicht zur Seligkeit.
- Dir, Jesu, Gottes Sohn, sen Preis, daß ich aus beinem Worte weiß, was ewig selig macht; verleih' mir auch Beständigkeit in meinem Glauben allezeit.

**y** 2 .8. Lob, 8. Lob, Ehr' und Preis.
sep dem gebracht, der's immer mit, mir wohl gemacht! In Demuth hitt' ich dich: verlaß mich nicht, verwirf mich nicht, mein. Gott, vor deinem Angesicht! Sachs (Hans).

Eigene Melobie. (CB. 115.)

- 4.44. Warum sollt' ich mich denn grämen? hab' ich doch Christum noch; wer will mir den nehmen? wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beisgelegt im Glauben?
- 2. Rackend lag ich auf bem Boben, da ich kam, da ich kam, da ich nahm meinen ersten Odem: nackend werd' ich auch hinzieshen, wenn ich werd' von der Erd' als ein Schatten sliehen.
- 3. Gut und Blut, Leib, Seel' und Leben ist nicht mein, Gott allein ist es, der's gegeben. Will er's wieder zu sich kehren, nehm' er's hin! ich will ihn dennoch frohlich ehren.
- 4. Schicktzer mir ein Kreuz zu tragen, dringt herein Angst und Dein, sollt' ich drum verzagen? Der es schickt, der

- wird es, wenden.; ex, weiß, wohl, wie er soll all mein, Ungluck enden!
- 5. Gott hat mich bei gu= ten Tagen oft ergött; solltich jett nicht auch etwas tragen? Fromm ist Gott, und, straft gelinde; sein Gericht, trennet nicht ihn von seinem. Kinde.
- 6. Unverzagt und ohne. Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt' ihn auch der Tod aufreiben, soll der Muth dennoch gut und fein stille bleiben.
- 7. Kann uns doch kein Tod- nicht tödten, sondern reißt unsern Geist aus viel tausend Nöthen; schließt das Thor der bittern Leiden, und macht Bahn, da man kann, gehn zu Himmelsfreuden.
- 8. Allda will an wahren. Schätzen ich mein Herz auf den Schmerz ewiglich ergötzen, Hier ist kein recht Gut zu finden; was die Welt in sich hält, muß im. Nu verschwins den.
- 9. Was sind diese Lebens.
  güter? Eine. Hand, voller,
  Sind, Kummer, der, Gemüs.
  ther!

ther! Dort, dort sind die eds ken Gaben, da mein Hirt, Christus, wird mich ohn' Ende kaben.

- 10. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden! du bist mein, ich bin dein, Niemand kann uns scheiben. Ich bin dein, weil du bein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben.
- 11. Du bist mein, weil ich dich fasse, und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Laß mich, laß mich hingelangen, da du mich, und sich dich, ewig werd' umfansgen! Gerhard (Paul).

Mel.Barum follt'ich mich (CB.115.)

- 445. Warum willst du doch für morgen, banges Herz, dir zum Schmerz viel und angstlich sorgen? Wozu dient dein täglich Grämen? Nur dazu, dir die Ruh' ohne Noth zu nehmen!
- 2. Sott hat dir geschenkt das Leben, Seel' und Leib; darum bleib ihm allein erge=ben. Er wird kerner Alles schiehken; trau' ihm sest, er verläßt nicht, die an ihn den=kent.

- 3. Frage nicht: was wird inich nahren? Gott wird dir Alles hier, was dir fehlt, ge-währen. Frage nicht: wie wird mir's gehen? Solches hat Gottes Rath längst zuvor ersehen.
- 4. Nährt den Vogel in den Lüften nicht der Herr? weidet er nicht das Thier auf Trifzten? Kleidet er des Grafes Blume nicht mit Pracht, seiner Macht, seiner Huld zum Ruhme?
- 5. Sollt' er wohl an dich nicht benken, den sein Ruf hoher schuf? dir nicht Nah= rung schenken? Lern' Ver= trauen zu Gott fassen; Er wird dich sicherlich unversorgt nicht lassen.
- 6. Nur der Glaube sehlt auf Erden! War' er da, müßt' uns ja, was uns noth ist, werden. Wer Gott kann im Glauben fassen, dem sehlt nicht Trost und Licht; Gott wird ihn nicht lassen.
- 7. Wer nach Gottes Reiche trachtet, immerfort auf sein Wort mit Gehorsam achtet, dem wird auch von Gott hienieden, was erfreut in der Zeit, gnädiglich beschieden.

- 8. Nun, mein Vater, ich befehle glaubensvoll, wie ich soll, dir so Leib, als Seele! Sorge du; dir halt' ich stille. Ich soll dein ewig seyn. Es gescheh' dein Wille.
- 9. Meine Hoffnung laß nicht wanken; so will ich ewig= lich dir mit Freuden danken. Lob und Preis sey deinem Namen! und dein Heil seil sey mein Theil hier und ewig! Amen.

Eigene Melobie. (CB. 116.)

- 446. Was Gott thut, das ist wohlgethan, es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt meine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Noth mich wohl weiß zu erhalten; drum lass, ich ihn nur walten.
- 2. Was Gott thut, das ist wohlgethan, sein Wort kann mich nicht trügen; er sühret mich auf rechter Bahn, drum lass' ich mir genügen an seisner Huld, und hab' Geduld. Er wird mein Unglück wens den; es steht in seinen Hans den.
  - 3. Was Gott thut, das ist

- wohlgethan, er wird mich wohl bebenken. Er, als ein Arzt, der helfen kann, wird mir nicht Gift einschenken. Gott ist getreu und steht mir bei; drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen.
- 4. Was Gott thut, das ist wohlgethan, er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Boses gönnen kann; ihm hab' ich mich ergeben. Nach allem Leid kommt einst die Zeit, da dffentlich erscheinet, wie treuslich er es meinet.
- 5. Was Gott thut, das ist wohlgethan. Muß ich den Kelch auch schmecken, der bitzter ist nach meinem Wahn, lass' ich mich doch nicht schreschen, weil doch zuletzt er mich ergötzt mit süßem Trost im Herzen; da weichen alle Schmerzen.
- 6. Was Gott thut, das ist wohlgethan, dabei will ich verbleiben; es mag mich auf die rauhe Bahn Kreuz, Noth und Elend treiben. Auch noch im Tod wird mich mein Gott in seinen Armen halten; drum lass ich ihn nur walten.

Robigaft. ... Mel.

Mel. Runruhen alle Walb. (CB. 91.)
447. Was ist's, daß ich mich quale? harr' auf den Herrn, o Seele, harr' und sey unverzagt! Du weißt nicht, was dir nütet: Gott weiß es, und Gott schütet; er schütet den, der nach ihm fragt.

2. Er zählte meine Tage, mein Glück und meine Plage, eh' ich die Welt noch sah. Eh' ich mich selbst noch kannte, eh' ich ihn Vater nannte, war er mir schon mit Hülfe nah'.

3. Die kleinste meiner Sorsgen ist dem ja nicht verborgen, der Alles sieht und halt; und was er mir beschieden, das dient zu meinem Frieden, war's auch die größte Last der Welt.

4. Ich lebe nicht auf Ersten, um glücklich hier zu wersten; die Lust der Welt versgeht. Ich lebe hier, im Segen den Grund zum Glück zu lesgen, das ewig, wie mein Geist, besteht.

5. Was dieses Glück ver=
mehret, sen mir von dir ge=
währet; Gott! du gewährst es
gern. Was dieses Glück ver=
letzet, wenn's alle Welt auch
schätzet, das sen, mein Gott,
mir ewig fern.

- 6. Sind auch der Krankheit Plagen, ist Mangel schwer
  zu tragen, noch schwerer Haß
  und Spott: so harr' ich, und
  bin stille zu Gott; denn nicht
  mein Wille, dein Wille nur
  gescheh', o Gott!
- 7. Du bist der Müden Stärke, und aller deiner Werke erbarmst du ewig dich. Was kann mir widerfahren, wenn Gott mich will bewahren? und du, mein Gott, bewahrest mich! Gellert.

Eigene Mclobie. (CB. 117.)

448. Was mein Gott will, gescheh' allzeit, sein Will' ist stets der beste; zu helsen dem ist er bereit, der an ihn glaus bet seste; er hilft aus Noth, der fromme Gott, und züchstiget mit Maaßen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlassen.

2. Gott ist mein Trost, auf dem ich steh', mein' Hoffsnung und mein Leben; was mein Gott will, daß mir gesscheh', will ich nicht widerstresben. Sein Wort ist wahr, daß all mein Haar er selber hat gezählet; er sorgt und wacht,

macht, wält und in Wcht, auf daß und ja nichts fehlet.

3. And muß ich scheiben aus der Welt, nun so gescheh' sein Wille; ich geh' zu Gott: wenn's ihm gesällt, will ich ihm halten stille. Dir, Gott, beseht ich meine Seel' in meisnen letten Stunden; durch Ehristi Lod wird alle Noth im Glauben überwunden.

Albrecht, Markgraf von Branbenburg.

Eigene Melobie. (CB. 181.)

449. Wer Gott verstraut, hat wohl gebaut im Himmel und auf Erden; wer sich verläßt auf Jesum Sprist, dem muß der Himmel werden. Darum auf dich all' Hossnung ich ganz unverrückt will setzen. Herr Jesu Christ; mein Trost du bist in Todesnoth und Schmerzen.

2. Und wenn's gleich war' dem Teufel sehr und aller Welt zuwider: dennoch so bist du, Jesus Christ, der sie all' schlägt darnieder; und wenn ich dich wur hab' um mich mit deinem Geist und Smaden: so tam sürwahr mir ganz und gar nicht Tod noch Teufel schaden.

8. Dein tröst' ich mich ganz sicherkich; benn bu kannst mir wohl geben, was mir ist noth, du treuer Gott, für dieß und zenes Leben. Gieb wahre Reu'; mein Henz erneu'; errette Leib und Seele! Ach hore, Henz, dieß mein Begehr, daß meine Bitt' nicht fehle!

Magbeburg.

450. Wer kann dich, Heber (C. 186.)
Serr, verstehen, wer beinem Lichte nahn? wer kann den Ausgang sehen von deiner Führung Bahn? Du lösest, was wir binden, du stürzest, was wir baun! Wir können's nicht ergründen; wir können nur vertraun.

- 2. Wie liegt auf unserm Pfade oft schweres Hinder= niß, doch leitet beine Gnade uns sicher und gewiß. Sie läßt dein Heil uns sinden durch Kampf mit Angst und Graun. Wir können's nicht ergründen, wir können nur vertraun.
- 3. Wer darf, Horr, mit dir rechten um seiner Tage Loos? Du zeigest deinen Anechten dich immer gut und groß. Selbst durch

burch die Bacht der Simben Läßt sich win Antlig schaun. Wir können's nicht ergründen, wir können nur vertraun.

4. Am letzten unstrer Tage umgiebt uns noch bein Licht; drum Keiner fürcht' und zage, auch wenn das Herz ihm bricht. Mag Erdentrost ihm schwinden: auf dich nur darf er baun. Wir wollen's nicht ergründen, wir wollen nur vertraun!

Eigene Melobie. (CB. 122.)

- 451. Wer nur den lieben Gott läßt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Noth und Traurigkeit; wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
- 2. Was helfen uns die stimeren Sorgen? was hilft und Ach? was hilft es, daß wir alle Morgen beseufzen unfer Unsemach? Wir machen unfer Kreuz und Leid nur größer durch die Trausigkeit.
  - 3. Man halte nur ein wenig stille und sen boch in sich

Kelbst verznigt, wie unsers Sottes Gnavenwille und sviner Weisheit Rath us fügt; Gott, der uns ihm hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns sehlt.

- 4. Er kennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl, wann es nütlich sen; wenn er uns nur hat treu erfunden, aufrichtig, ohne Heuchelei, so kommt Gott, eh' wir's uns versehn und lässet uns viel Gut's geschehn.
- 5. Denk nicht in deiner Drangsalshiße, daß du von Gott verlassen senst, und daß der Gott im Schooße sitze, den alle Welt für glücklich preistz die Folgezeit verändert viel und setzt Teglichem sein Ziel.
- 6. Es find ja Gott getinge Sachen und ihm, dem Höch= sten, ist es gleich, den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich; Gott ist der Herr, der Jedermann bald stürzen, bald erhöhen kann.
- 7. Sing, bet' und geh auf Gottes Wegen, verricht' das Deine nur gebren, und trau' des Himmels reichem

Segen, so wird er bei dir werden neu; denn wer nur seine Zuversicht auf Gott setzt, den verläßt er nicht.

Reumark.

Mel. Mach's mit mir, Gott(CB.75.)

- 452. Wohl dem, der sich auf seinen Gott recht kindlich kann verlassen! Mag ihn auch treffen Sorg' und Noth, mag auch die Welt ihn hassen, so bleibt er doch in sich vergnügt; Gott ist sein Freund, der Alsles fügt.
- 2. Drum mag die Welt auch immerhin ohn' Ursach' mich befeinden: wohl mir, wenn mein Gemuth und Sinn sich nur mit Gott befreunden. Mag bei ihr wechseln Lieb' und Haß: Gott ist mein Freund ohn' Unterlaß.
- 3. Und hab' ich gleich dars über oft, viel Unglück leiden mussen; so hat Gott dennoch unverhofft mich aller Noth ent-rissen; da lernt' ich erst, daß Gott allein der Menschen bester Freund muß seyn.
- 4. Ja, will, ob meiner Sündenschuld, mein Herz mich hart verklagen, so bleibt doch größer Gottes Huld und läßt

mich nicht verzagen. Wer ist, der mich verdammen kann? Gott ist mein Freund, und nimmt mich an.

5. Droh' immerhin ber Feinde Heer, die, mir zu scha= ben, wachen! ich bin getrost; nun kann nicht mehr ihr Haß mich traurig machen. Gott ist mein Freund, mein Schutz und Rath. Wohl dem, der Gott zum Freunde hat!

Ruben.

Mel. Run banket alle Gott(CB.84.)

- 453. Wohl dem, der unsern Gott zum Helfer sich erwählet; der kindlich ihm verstraut, was seinem Herzen sehrlet. Wohl dem, der auf den Herrn allein sein Hoffen stellt, auf ihn, der Trost verspricht, und sein Wort ewig hält.
- 2. Wer hier auf Menschenstraft und Menschengunst verstrauet, ber hat surwahr sein Gluck auf leichten Sand gebauet; betrüglich und gering ist aller Menschen Macht, und aller Hoheit Glanz versinkt in Todesnacht.
- 3. Wie stark ist doch mein Trost! ich weiß, an wen ich glaube. Wo ist der macht'ge Feind,

Feind, der mir dieß Kleinod raube? Ich stehe fest in Gott und hang' ihm einzig an, dem meine Noth bekannt, der helfen will und kann.

- 4. Zu ihm, dem treuen Gott, ist meine Seele stille; sein Arm ist ewig stark, und gnadenvoll sein Wille. Sein Sang ist wunderbar, unendzlich seine Kraft; sie hat von Alters her stets Hulf und Rath geschafft.
- 5. Drum halt' ich mich zu Gott; und das ist meine Freude, wenn ich ihm danken kann nach überstandnem Leide, wenn mein erquicktes Herz ihn rühmt mit allem Fleiß, und ihm ein Loblied singt zu seines Namens Preis.
- 6. Gieb, daß ich stets, mein Gott, an dir fest hangen bleibe, daß weder Glück noch Noth mich jemals von dir treibe. Verleih' mir deinen Seist, der Rath und Hülfe schafft, und mache, treu zu senn, mich stark in seiner Kraft.

Acl. Run freut euch, lieben (CR. 85.)

454. Zu Gott ist meine Seele still und stellet ein ihr Klagen; er mach' es mit mir,

wie er will, in allen meinen Tagen. Sein Auge sieht mich gnädig an, und was er thut, ist wohlgethan; sein Weg ist Güt' und Wahrheit.

- 2. Wie schwer ist's doch, ganz still zu senn, wenn Gott wir nicht verstehen! wie redet man so bald ihm drein, als ob er was versehen! wie stellt man ihn zur Rede gar, wenn seine Wege wunderbar und unbegreislich werden!
- 3. Das thun wir, und der Gut'ge schweigt und redet nur durch Thaten, bis er uns durch den Ausgang zeigt, daß Alles wohl gerathen. Dann kommt auch endlich unfre Stund', wo voll Beschämung wir den Mund vor ihm nicht öffnen mögen.
- 4. Drum, meine Seele, sey du still zu Gott, wie sich's gebühret, wenn er dich so, wie er es will, und nicht, wie du willst, sühret! Kommt dann zum Ziel der dunkle Lauf, thust du den Mund mit Freuden auf, zu loben und zu danken.
- 5. Dann wird dich's nach der kurzen Frist recht inniglich erfreuen, daß du fein still gewesen bist vor ihm, dem ewig

Treu=

Dreuen; und endlich, nach der Schweigenszeit, kannst bu

in sel'ger Ewigkeit laut Pkissen Gottes Thaten. Spitta.

### Vom driftlichen Sinn und Leben.

Ab. Ach Gott des Himwels, taß auch mir, so lang'
ich bin auf Erben, den uns so
våterlich von dir beschiednen
Theil stets werden! Herr,
wehre du des Mangels Noth,
gieb heut' uns unser täglich
Brod, und sätt'ge, was da lebet.

- 2. Sieb Mäßigkeit und Dankbarkeit, wenn du uns viel beschieden; und wenn uns wesnig ist bereit, so mach' uns boch zufrieden. Leg' uns nur beinen Segen zu! Wo man dir traut, erstattest du durch Segen alle Güter.
- 3. Laß keinen Hang, der dein vergißt, kein Sammten und kein Geizen, das alles Uebets Wurzel ist, zu Sinzdenkust uns teizen. Laß und die Lüge nicht zum Schild, die Eige nicht zum Schild, die Eige nicht zum Schild, die Weld Zum Trost nicht machen.
- 4. Was nur bem eitten Sinn gefällt, das laß mich micht verlangen. Und hab' ich

Güter dieser Welt, so laß mich nicht dran hangen. Die Zeit ist kurz, uns ruft das Grab; laß mich besügen, was ich hab', als wenn ich's nicht besäße!

- 5. Ach, prage stets mir in den Sinn, daß ich, dir Haits zu halten, gesetzt in deine Süster bin, sie redlich zu verwalsten. Der Abend eilt so schwell herzu, da willst du, daß ich Rechnung thu' von allen meisnen Werken.
- 6. Herr, mache mich dazu bereit, dir Rechenschaft zu zesten, und schenke mir Zustriestenheit in diesem kurzen Eesten; mein Wandel bleibe schlicht und recht, daß ich alls ein getreuer Knecht einst kicht erfunden werden.

Mel. Meinen Jesum laß ich (Cis. 78.)

456. Christen, laßt uns Gutes thun! Gutes, und nicht mube werden! Kommt sie Zeit, so wird man kuhn, dwie sanst! von den Beschwetzden-

den. Aber ruhen nicht allein, dort wird auch die Ernte seyn.

- 2. D daß für die Ewigkeit wir nur reichlich säen lernten! Wer hier kärglich ausgestreut, wird auch dort nur kärglich ernten. Wer hier reichlich Suetes that, erntet reich von seiener Saat.
- 3. Lehr', o Gott, mich Gustes thun, und im Eifer nicht erliegen! wecke mich! Zeit ist es nun, und die Zeit wird schnell verfliegen. Sen mein Saatfeld noch so klein, ist's boch, Herr ber Ernte, bein.
- 4. D wie wohl machst du's mit mir, daß ich darf auf Hoffnung säen! Was wir thun, und thun es dir, lästst du nicht umsonst geschehen. Gilt kein Ruhm vor deinem Thron, reicht uns Gnade dennoch Sohn.

Mel. Run ruhen alle (CB. 91.)

457. Einst selig bort zu werden, das ist und bleibt auf Erden mein heiligster Beruf. Gett, dem ich freudig glaube, weckt einst mich aus dem Staube, wie aus dem Staub er mich erschuf.

- 2. Die Erde, da wir mallen, oft straucheln, stehn, und fallen, ist nur ein Pilgerland! Die Hand, die hier uns leitet, zum Himmel uns bereitet, ist eine treue Vaterhand.
- 3. So soll nicht Luft noch Leiden von meinem Gott mich scheiden, durch den ich ewig bin. Was ist mein irdisch Leben? wozu ist mir's gegeben? wie lange währt's, so ist's dahin!
- 4. Einst selig bort zu wersten, das ist und bleibt auf Erden mein heiligster Beruf. So sen all mein Bestreben, dir, Herr, mein Gott, zu leben, dir, der zur Ewigkeit mich schuf.

Mel. Es toftet viel, ein (CB. 36.)

- 458. Es ist nicht schwer, ein Christ zu seyn, und nach des Geistes Sinn als Christ zu leben. Zwar der Natur geht es sehr bitter ein, sich immersdar in Christi Tod zu geben; doch führt die Gnade selbst zu aller Zeit den schweren Streit.
- 2. Du barsst nur werden wie ein Kind; du barsst ja nur die Liebe kindlich; üben-

- D bloder Geist, auf! werde so gesinnt! das kleinste Kind kann seine Mutter lieben! Drum fasse Muth und zage nimmermehr; es ist nicht schwer!
- 3. Dein Vater fordert nur das Herz, daß er es selbst mit seiner Gnade fülle; der fromme Gott will ja nicht deinen Schmerz; die Unlust schafft in dir dein Eigenwille: drum gieh nur diesen willig in den Tod, das hebt die Noth!
- 4. Wirf nur getrost den Kummer hin, der doch dein Herz vergeblich schwächt und plaget; erwecke nur zum Glauben deinen Sinn, wenn Sorg' und Furcht an deinem Herzen naget; sprich: "Bater, schau' mein Elend gnädig an!" so wird's gethan!
- 5. Faß nur die Seele in Geduld, wenn du nicht gleich bes Vaters Hulfe merkest! und seigner Schuld, so sieh', daß du dich durch die Gnade stärkest; dann gilt vor Gott dein kindzliches Versehn als nicht gesschehn!
- 6. Laß nur bein Herz im Glauben ruhn, wenn Finster-

- nisse beinen Weg bebecken; bein Bater läßt dir nichts zu Leide thun, vor keinem Sturm der Nacht darfst du erschresten; ja, siehst du ferner keisnes Weges Spur, o, glaube nur!
- 7. So naht das Licht, dir aufzugehn, du wirst dein Heil mit großer Klarheit schauen; was du geglaubt, wirst du dann vor dir sehn; drum darfst du nur dem frommen Vater trauen. D Seele, sieh' doch, wie ein wahrer Christ so selig ist!
- 8. Auf, auf, mein Geist! was saumest du, dich deinem Gott ganz kindlich zu ergeben? Genieß, o Herz, der süßen Him= melsruh'; in Frieden sollst du vor dem Vater leben! Die Sorgen wirf, um selig heim= zuziehn, allein auf ihn!

Eigene Melobie. (CB. 36.)

459. Es kostet viel, ein Christ zu senn und nach des Geistes Sinn als Christ zu leben; denn der Natur geht es sehr bitter ein, sich immers dar in Christi Tod zu geben; auch

auch ist ein Feind, der jett zu Boben liegt, noch nicht besiegt.

- 2. Auf Schlangen mussen Ehristen gehn, wohin sie ihren Fuß hienieden setzen; da kosstet's Muh', auf seiner Hut zu stehn, soll tödtlich nicht der gift'ge Stich verletzen. Wer hier nicht wacht, den bringt die Sicherheit ein schweres Leid.
- 3. Doch ist es wohl des Kampses werth, wenn man mit Ernst die Herrlichkeit ers wäget, die hier und ewiglich ein Mensch erfährt, der Hims melssinn in seinem Herzen hesget. Sen hoch das Ziel; die Gnade hilft und schafft uns Muth und Kraft.
- 4. Schon hier wirst du's im Glauben sehn, in Gottes Liebe sel'ge Lust empsinden, wirst über Zeit und Welt ershaben stehn, und dich mit Gott zu Einem Geist verbinden; schon hier erglänzet dann dein Angesicht im Himmelslicht.
- 5. Dort schaust du einst die Weisheit ganz, die dich mit Mutterliebe stets geführet; dich Frönet Gott mit jenem Siesgerkranz, der Christi Streiter mach dem Kampse zieret. Was

hier kein sterblich Auge je gesehn, wird bort geschehn.

6. Auf, auf, mein Geist, ers müde nicht, dich aus der Nacht der Finsterniß zu reißen! Was sorgest du, daß dir's an Kraft gebricht? bedenke, was für Kraft dir Gott verheißen. Wie gut wird sich's einst nach der Arbeit ruhn! wie wohl wird's thun!

Eigene Melobie. (CB. 55.)

- 460. Hier legt mein Sinn sich vor dir nieder, mein Geist sucht seinen Ursprung wieder. Herr, dein erfreuend Angesicht verbirg vor meiner Armuth nicht!
- 2. Ich fühl', o Heil'ger, mein Verderben: gieb Muth, ber Sunde abzusterben! D mocht' in Jesu Todespein die Eigenlieb' ertodtet seyn!
- 3. Ich fühle wohl, daß ich dich liebe und mich in beinen Wegen übe; und doch ist von Unlauterkeit die Liebe noch nicht ganz befreit.
- 4. Ich muß noch mehr auf dieser Erden durch deinen Geist geheiligt werden; mein Herz muß näher zu dir gehn, mein

mein, Sum muß unbeweglich stehn!

- 5. Ich weiß mir zwar nicht seichst zu rathen, prüf ich bie Quelle meiner Thaten: wer macht sein Herz, wahl selber rein! Es muß burch dich gereinigt sepn:
- 6. Doch kenn' ich wohl dein treues Lieben: du bist noch immer treu geblieben; ich weiß gewiß, du stehst mir bei, und machst mich von mir selber frei.
- 7. Indessen will ich treulich kämpfen, und stets die falsche Regung dämpfen, bis du ersiehest deine Zeit und giebst mir Frieden nach dem Streit.
- 8. In Hoffnung kann ich frohlich sagen: der Sieg ist mein, der Feind geschlagen; Gott führt mich aus dem Kampf und Streit in seine Ruh' und Sicherheit.
- 9. So wächst der Eifer mir im Streite, so schmeck' ich: schon des Sieges Beute, und fühle, daß, es Wahrheit ist, daß, du, mein Gott; die Liebe, bist.

Acht. Sott des Himmels. (CR. 12.)

46 I. Sort: dad Wort woll.
Ernst und Liebe, daß zu euch der Heiland spricht; hört's, und prüft des Herzens: Triebe bei des Wortes hellem Licht! Was der Mund des Herrn gebeut, das ist eure Seligkeit.

2. Nicht aus Sinai's Gewittern bonnert hier des Herrn
Gebot, daß die Herzen bang'
erzittern, weil es Jorn und
Strafe droht. Selig preisenb
thut sein Mund euch den
Sinn des Vaters kund.

3: Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr; ihnen öffnet voll Erbarmen Gott der ew'gen Gnade Thur. Da wird ohne Maaß gewährt, was ihr sehnend Herz begehrt.

4. Selig sind, die Beid emspfinden auf dem Wege himsmelan. Ihre Traurigkeit wird schwinden, reicher Trost wird sie umfahn; denn sie wirkt zur Seligkeit Reue, welche nie gereut.

5. Selig sind, die sanften Muthes, und in Demuth: milde sind; sie erfreuen: sich: bes Gutes, das kein Trop: und Streit gewinnt. Durch; der Sanft-

Sanstmuth stille Macht wird das Schwerste leicht vollbracht.

- 6. Selig sind, die hier mit Schmachten dursten nach Gerechtigkeit; die nach Gottes Reiche trachten, nicht nach Gütern dieser Zeit. Wo der Born des Lebens quillt, wird ihr Seelendurst gestillt.
- 7. Selig sind, die voll Ersbarmen auf der Brüder Leisden sehn, und den Schwachen, Kranken, Armen freudig eilen beizustehn. Dort vor Gottes Thron erfreut einst auch sie Barmherzigkeit.
- 8. Selig sind die reinen Herzen, die nicht Sünd' und Welt umstrickt, die mit schndscher Lust nicht scherzen, weil ihr Ernst auf's Ew'ge blickt. Einst im reinen Himmelslicht schaun sie Gottes Angesicht.
- 9. Selig sind, die Frieden bringen, Schwachheit schonend übersehn, Haß mit Liebe still bezwingen, für Verfolger segmend siehn. Trifft sie auch wer Menschen Spott: seine Kinder nennt sie Gott.
- 10. Selig sind, die als Gezrechte mit dem Herrn erduls den Schmach, und als feine

treuen Knechte bis zum To ihm folgen nach. Groß ist dort, vor Gattes Thron, seiner Ueberwinder Lohn.

11. Seyd ein Salz, ein Licht der Erde, laßt der Wahrs heit Früchte sehn, daß durch euch verherrlicht werde euer Vater in den Höh'n. Mag der Erdfreis untergehn, ewig wird sein Wort bestehn.

Mel.Ich bank' dir, lieber (C.B. 56.)

- 462. In Niedrigkeit auf Erden still ruhn in Gottes Huld; gelassen bei Beschwers den, bei Feinden ohne Schuld; entsernt, der Welt zu schasten, und stumm bei ihrem Spott: das wirkt der Geist der Eieb' aus Gott.
- 2. Er lehrt uns das Ersbarmen, das unser Water übt; daß Gottes Sohn die Armen als Feinde doch geliebt; daß Dulden Gottes Wille, daß Leiden Gnade sen; daß Gott uns in der Stille allmächtig stehe bei.
- '3. D nimm und, Geist der Liebe, in diese sel'ge Zucht, und schaff' aus reinem Triebe

die achte Glaubensfrucht! Wo Jesu Glieder weinen in schwerer Prüfungszeit, da ruh' auf all den Seinen als Geist der Herrlichkeit. Hiller.

Mel. Wiewohliftmir, (CB. 127.)

- 463. Lebst du in mir, o wahres Leben, so sterbe nur, was du nicht bist. Ein Blick von dir kann mehr mir gezben, als was der Welt das Liebste ist. D Jesu, du sollst mein verbleiben! nichts soll mich von der Liebe treiben, die du mir zugesaget hast. D Quell der Freude, der mich tränket, wenn sich mein Herz in dich versenket und dich, o Seelenfreund, umfaßt!
- 2. Herz, das in Liebes:
  gluth gestorben, laß auch mein Herz in Flammen stehn; ent=
  zund' es dir, du hast's er=
  worben; laß alles Andre un=
  tergehn. An dir allein laß
  mir genügen; in deiner Liebe
  laß mich siegen; ja, siege du
  nur selbst in mir: so werd'
  ich frohlich überwinden, so
  wird dein Sieg mich dir ver=
  binden, so leb' und leid' und
  sterb' ich dir.

- 3. Zund' auch in mir ber Liebe Flammen zum Dienste beiner Glieber an; halt' uns in aller Noth zusammen, baß Macht feine uns trennen Wenn ich nur bin wie kann. bu gesinnet, bein Bilb in mir Gestalt gewinnet, die beiner Liebe ahnlich ist: so werd' ich Freund' und Feinde lieben, so wird ihr Kummer mich be= truben, wie du mir vorgegan= gen bist.
- 4. Gieb mir bes Glaubens Licht und Kräfte, damit er wahre Früchte treibt; mach' mich zur Rebe. voller Gafte, die fest an ihrem Weinstock bleibt. Du bift ber Fels, auf den ich baue; du bist mein Heiland, dem ich traue; bu Glaubens fester bist des Grund; und wenn sich 3mei= felsstunden finden, so laß bein Licht mir nicht verschwinden und mach' den franken Geist gesund.
- 5. Laß meine Hoffnung nicht erliegen; hilf, daß dein Kreuz ihr Anker sen! Mit dir kann ich die Furcht besiegen; dein Tod macht mich von Schrecken frei. Die Welt

mag

mag auf bas Eitle bauen!
ich aber will auf dich nur
schauen, o Jesu, meiner Hoffs
nung Licht! In Trübsal will
ich dich umsassen, du wirst
ben Schwachen nicht verlass
sen; denn deine Liebe wanket
nicht.

Rreugberg (Sinolb). .

Mel. Lobt Gott, ihr Chriften (CB.74.)

- 464. Mein Gott: das Herz, ich bring' es dir zur Gab' und zum Geschenk; du forderst solches selbst von mir: deß bin ich eingedenk.
- 2. Gieb mir, mein Kind, bein Herz, sprichst du. Dwelch ein heilsam Wort! Eszeigt den Weg zur wahren Ruh', zum Frieden hier und dort.
- 3. Nun, o mein Bater, nimm es an, mein Herz, verschmäh' es nicht; ich geb's, so gut ich's geben kann; du giebst mir Zuversicht.
- 4. Zwar ist's von Suns denlust besteckt und voller Eis telkeit; doch jest von dir zu Reu' erweckt, sehnt sich's nach Frommigkeit.
- 5. Der du am Kreuz gesstorben bist ber Welt und mir

- zu gut: o reinige, Herr Jesu Christ, mich durch dein theus res Blut.
- 6. Schenk' mir, nach beis ner Mittlerhuld, Gerechtigkeit und Heil; vertilge meiner Sunden Schuld und gieb an bir mir Theil.
- 7. D heil'ger Geist, dein gottlich Licht nehm' alles Finstre hin; was dir zuwider, dulbe nicht, beherrsche Geist und Sinn.
- 8. Hilf, daß ich sen von Herzen treu im Glauben mei= nem Gott, und ihn bekenne sonder Scheu, traf' mich auch Schmach und Spott.
- 9. Hilf, daß ich sen von Herzen fest in Hossnung und Geduld, daß, wenn auch Alles mich verläßt, mich tröste beine Hulb.
- 10. Hilf, daß ich sen von Herzen rein, im Lieben unsverstellt, ohn' Eigennutz und Heuchelschein, wie dir es wohlgefällt.
- 11. Hilf, daß ich sen von Herzen schlicht, aufrichtig und doch klug; mein Wort, mein Werk und Angesicht sen ohne List und Arng.

- 12. Hilf, daß ich sten wen Hetzen kromm im wahren Christenthum; daß nie xin andrer Ruhm mir komm', als Gottes Ehr' und Ruhm.
- 13. So nimm dir, Gott, zum Tempel ein mein Herz hier in der Zeit; und laß es beine Wohnung seyn in alle Ewigkeit.

465. D sel'ger Stand, in Christo senn; "ich bein, o Heiland, und du mein," in Wahrheit sagen können! ihn seinen Herrn mit Dank und Ruhm, und sich sein Erb' und Eigenthum ohn' allen Zweisel nennen! Selig, frohtich sind die Seelen, die ihn wählen, ihn, das Leben, und sich ihm zu eigen geben.

2. Schau' an die Welt mit ihrer Lust, und die, des Bestern sich bewußt, am Sitzen sich vergnügen. Sie essen, und sind doth nicht satt; sie trinken, und ihr Herz bleibt matt; denn es ist lauter Lrüzgen. Bräume, Schich' im Herzen, Höllenschich' im Herzen, Höllenschich ew'ges Qualen ist die Lust betrogner Seelen.

- 8. Schaff, armer Mensch: zu ewigem Glück ruft bein Ers Ker dich zurück von zenem Srundverderben. Er kam deshalb in diese Welt, und gab für dich das Lösegetd durch Leiden und durch Sterben. Gieb dich willig seinen Urmen; sein Erbarmen, Schmach und Leiden sind ein Meer der Seligkeiten.
- 4. So sprich: ich will nicht länger mein, will länger nicht der Welt mehr senn, die mich bisher gebunden. Mein Herr, den ich so sehr betrübt, der aber mich viel mehr geliebt, der hat mich überwunden. Nimm mich gänzlich, Herr, schon heute dir zur Beute und zum Lohne deiner blut'= gen Dornenkrone.
- 5. Uch, mach' mich von mir selber frei, und stehe mir in Gnaden bei, stärk' meinen schwachen Willen; hilf mir, durch deines Geistes Kraft, dein Wort, das Himmelsfrieden schafft, im Slauben zu erfüllen; dis ich endlich, treu erfunden und entbunden aller Leiden, dei dir ich' in ewigen Freuden.

MeL

466. Wer Geduld und Demuth: liebet, und sie treu vom Herzen übet, kann bei Sturm und Sonnenschein immer guten Muthes seyn.

- L. Er kann: unbeweglich stehm, wenn die Sünden uns tergehen; und ist mit dem Herrn bereit, auch zu leiden in der Zeit.
- 3. Wilk das Glück ihm schmeichelnd lachen und sein Herz zu muthig machen, hält ihn Demuth niederwärts, und bewahrt vor Stolz sein Herz.
- 4. Will sein Wirken nicht gelingen, noch erwünschte Früchte bringen; so hält die Gebuld ihn fest, daß er Gott nur walten läßt.
- 5. Will ihn alle Welt bestwich, und kein Mensch zum Trost ihn lieben, giebt doch Trost ihm die Geduld, weil er steht in Christi Huld.
- den, sicht er in hohen Würsten, sichtt er dach der Armen Birden; kämpft er muthig, start und frei, ist die Demuth voch dabei.
- 7. Demuth kann in's Kreuz sich sinden, die Gebuld lehrt

überwinden; die Gedusd vankirzt das Leid, Demuth herrscht in Ewigkeit.

- 8. Dempth stänkt: gedrückte-Herzen, und Geduld hilft viel verschmerzen; Demuth wahrt vor Sicherheit, und Geduld von Traurigkeis.
- 9. Herr, laß diese Hinemelsgaben immer mich im Herzen haben! Demuth halt dich, Herr, bei mir, und Gebuld erhalt mich dir.

Anton Ulrich, Berg. v. Braunschweig.

Mel. Mach's mit mir, Gott, (CDJL)

- 467. Wer Gottes Wort nicht halt und spricht: ich kenne Gott — der lüget; in solchem ist die Wahrheit nicht, die durch den Glauben sieget. Wer aber sein Wort glaubt und halt, der ist von Gott, nicht von der Welt.
- 2. Der Glaube, den sein Wort erzeugt, muß auch die Lieb' erzeugen. Je höher dein' Erkenntniß steigt, je mehr soll diese keigen. Der Glaub' ere beuchtet nicht allein, er stärkt des Herz und macht es rein.
- 3. Derech Jestum rein von Wissethat, sind wir nun Gottes Kinder; wer solche Hossnung

nung zu ihm hat, der flieht den Rath der Sünder, folgt Christi Vorbild als ein Christ, und reinigt sich, wie Er rein ist.

4. Alsbann thu' ich, was Sott gefällt, wenn ich Geshorsam übe; wer die Gebote Sottes hält, in dem ist Gotstes Liebe. Ein täglich thät's

ges Christenthum, bas ist bes Glaubens Frucht und Ruhm.

5. Der bleibt in Gott, und Gott in ihm, wer in der Liebe bleibet. Die Lieb' ist's, welche Cherubim Gott zu gehorchen treibet. Gott ist die Lieb'; an seinem Heil hat ohne Liebe Niemand Theil.

Bellert.

### Von der Liebe des Rächsten.

468. Der du die Liebe selber bist und gern die Mensschen segnest, auch dem, der deiner oft vergißt, mit Gnadund Huld begegnest: o bilde meinen Sinn nach dir, und laß mich doch, mein Heiland, hier in deinen Wegen wans deln! Wie könnt' ich deiner Huld mich freun und an den Brüdern mich nicht scheun undrüderlich zu handeln?

2. Dein ganzes Leben in der Zeit war für die Menschen Segen; dir folgten Lieb' und Freundlichkeit auf allen deinen Wegen. Wohin du gingst, ging Wohlthun mit, und bis zum Kreuz war jeder Schritt

begleitet von Erbarmen. Du übernahmst die schwerste Pein, und vom Verderben zu besfrein, und starbst zum Heil uns Armen.

- 3. D laß in meiner Pilsgrimschaft mich auf bein Vorsbild sehen; erfülle mich mit Lust und Kraft, dem Nächsten beizustehen, betrübter Herzen Trost zu seyn, mich mit den Fröhlichen zu freun, mit Weisnenden zu klagen; wer mir im Slück sein Herz geschenkt, dem zu erleichtern, was ihn kränkt, in seinen bosen Tagen.
- 4. Laß mich mit brübers licher Hulb bes Nachsten Fehs ler becken; mit Sanftmuth, Mitleib und Gebuld zur Beß-

rung ihn erwecken; und süns digt er auch oft an mir, so laß auch oft mich, ähnlich dir, von Herzen ihm vergeben: dann wirst du mich, Herr Iesu Christ, der du die Liebe selber bist, zu deinem Reich erheben.

Mel. Herzliebster Jesu, (CB. 84.)

469. Herz, beine Sanst=
muth ist nicht zu ermessen;
wie könnt' ich ihrer jemals
boch vergessen? Uch, sühre
selbst mir beine große Güte

recht zu Gemuthe!

2. Du segnetest, die deis nem Namen fluchten; du heils test die, so dein Verderben suchten; um Gnade riefst du bei der Feinde Grimme mit heil'ger Stimme.

3. Uch, glich' ich bir, o Heiland! ich bekenne, daß ich noch oft von schnellem Jorn entbrenne, und mich vor dir gar leicht durch eigne Rache verwerflich mache.

4. Dir, Herzenskundiger, dir muß ich's klagen: ach, wenig Kränkung kann mein Herz
ertragen, und schwer vermag
ich, wenn mich Andre hassen,
mich still zu fassen.

- 5. Vergieb mir's, Herr, und wende mein Verderben; bei Jorn und Haß läßt sich bein Reich nicht erben, und jener Tag vergilt nach strensgem Rechte dem harten Knechte.
- 6. So hilf mir denn des Jornes Gluth ersticken; laß sich dein Bild in meine Seele drücken, so werd' ich auch dem Feind die Hand zum Frieden versöhnlich bieten.
- 7. Flucht mir die Welt, so laß mich, Herr, sie segnen, und ihrem Grimm mit Freundzlichkeit begegnen, daß mich das Bose, das ich schwer empfinde, nicht überwinde.
- 8. Verleih' mir das um beiner Sanftmuth willen; so schmeck' ich hier den Frieden schon im Stillen; bis ich versklärt dort in des Friedens Reiche mein Ziel erreiche.

  (Nach ulber) Diterick.

Mel. Herzliebfter Jesu, (CB. 54.)

470. Herr, mein Erldsfer, der für mich gestorben, der bu mir ew'gen Frieden hast erworben, erweck' in mir, du Vorbild wahrer Liebe, der Sanftmuth Triebe.

2. Wann

- Dass mit Hast vergotten? Des schaltst nicht wieder, als man dicht geschotten! Du segnetest wit Wohlthun nicht blos Freunde, auch-beine Feinde.
- 3. Und ich, Herr, sollte mich den Deinen nennen und, krünkt man mich, von Rachbegier entbrennen? ich sollte jemals Haß mit Haß vergels ten und wieder schelten?
- 4. Wie kann ich "Bater"
  zu dem Höchsten sagen und
  Grou im Herzen gegen Brüder tragen? wie sollt' ich mein
  Gebet, mit zu verzeihen, durch
  Zorn entweihen?
- 5. Wer nicht vergiebt, ber wird für seine Sünden auch nicht bei dir, o Herr, Vergesbung sinden; dein Jünger ist nur, wer, wie du, vergiebet und Feinde liebet.
- 6. So heil'ge nun auch meiner Seele Triebe, o Hei= land, burch den Geist der wahren Liebe, daß niemale die unsel'ge Lust der Rache in mir erwache.
- 7. Wenn meine Brüber sich an met vergehen, so lehre mich, ihr Unrecht überseinen;

last mich, wennt sie mich auch empfindlich kränken, an dich gevenken:

- 8. Erwecke bann, mein Heiland, mir im Herzen auf's Neue bas Gebächtniß beiner Schmerzen, die du in jenen schweren Leidensstunden für mich empfunden!
- 9. Laß mich mit Sanftmuth meinem Feind' begegnen, bereit wie du, den, der
  mir flucht, zu segnen; Herr,
  mache gegen Alle, die mich
  hassen, mein Herz gelassen.
- 10. Will je zu Rachsucht mich die Furcht verführen, als würd' ich sonst mein zeitlich Glück verlieren: o Herr, so laß mich, ihr zu widerstehen, auf's Ew'ge sehen.
- 11. Du liebst ben, der die Hand zum Frieden reichet und nimmer vom Gedet der Liebe weichet. D laß burch Sanstmuth auch mich hier auf Erden dir ähnkich werden!

Mel.ABas Gott thut, bas (CM. 116.)

471. Hilf, Bater ver Barmberzigkeit, hilf, Urquest aller Liebe, daß ich all meine Lebenszeit mich im Erbarment übe;

übe; ach, las mich nicht in beini Gericht durch bittern Haß verfallen; tehr' mich in Liebe wallen!

- A. Herr, laß mich meines Rächsten Fehl nachsichtig übers becken; und sieht der Spott varüber scheel, so laß michts nicht erschrecken. Wer Mitzleid hegt und Schwäche trägt, wird in der Schwachheit Tasgen von beinem Arm getragen.
- I. Mach' Allen mich zum Trost bereit, die hier in Nósthen leben, und laß mich wilslig allezeit von deinen Gaben geben. Du bist's, der liebt und Allen giebt, der auch die Undankbaren läßt seine Hulderfahren.
- 4. Herr Jesu, zeuch mir selber an bein herzliches Ersbarmen, und laß mich gegen Jedermann in Lieb' und Treu' erwarmen; so werd' ich einst, wann du erscheinst, vor deisnem Thron bestehen, und ein zum Leben zehen.
- 5. Du hast mir so viel Schuld geschenkt, und willst mir Alles schenken; hits, daß wein Herz davan gedenkt, wenn mich ein Feind will

kränken. Strigk kine Schuld, gieb mehr Gebuld! Wein Hein Hein land liebt die Feinde; treu folg' ich diesem Freunde.

Mel. D mie selig send ihr (CB.100.)

- 472. Liebe, die der Haß an's Krenz erhöhte und die doch für ihre Mörder flehte: durch deine Nammen schmelz' in Liebe Herz und Herz zufammen!
- 2. Könnten wir uns, Hert, bie Deinen nennen, und von Jorn und Bruderhaß enkbrens nen? Lehr' uns vergeben: ach, ist dein Verzeihn nicht unser Leben?
- 3. Du Versöhner, mach' auch uns versöhnlich; Bulber, mach' uns dir im Dulden ähnlich, daß shne Wanken wir auch leidend deinem Na-men banken!
- 4. Du Erbarmer, lehr' auch uns Erbarmen; lehr' uns Geber senn, du Freund der Armen; o lehr' uns eilen, brüderlich der Brüder Noth patheilen!
- In Less, mis onch pen Feinde Beffes suchen; lehn,

und fluchen; in beiner Milbe, Herr, gestalt' uns bir zum Ebenbilde.

- 6. Menschenfreund, wer kann genug dich preisen? was wir Sutes hier in Lieb' er= weisen bedrängten Brüdern, willst du einst als dir gethan erwiedern.
- 7. Unser Wohlthun lehr' und gern vergessen, wenn wir beine Gut' und Huld ermessen, vor beren Hohen Stolz und eignes Thun in Scham versgehen.
- 8. Hulfe, die bei uns die Armen sinden, musst uns fester nur mit dir verbinden; denn, o wir Armen, Herr, was sind wir ohne dein Erbarmen?

Met. herr, ich habe mißgeh. (CB.49.)

473. Send barmherzig! Menschen, höret, hört das heilige Gebot, das uns Jesus Christus lehret: Send barm= herzig! send's wie Gott! Ge= bet, so wird euch gegeben volle Inüg' und ew'ges Leben.

2. So viel Menschen, so viel Brüder! Ein Gott ist es, ber uns schuf; wir sind Eines Reiches Glieber, All' auf Eis

ner Gnade Ruf. Auch ben Sündern, wie den Reinen, läßt Gott seine Sonne scheisnen.

- 3. Gottes Bild in euch zu sehen, send barmherzig, so wie er; eilt, dem Armen beizusteshen; was ihr gebt, empfängt der Herr. Weiß es Gott und dein Gewissen, darf's die linke Hand nicht wissen.
- 4. Was ihr habt, mit Aersmern theilen, sehn, was Jestem frommt und nüt, des Verlaßnen Wunden heilen, schützen den, den Niemand schützt, ohne Stolz, von Pflicht gedrungen, heißt: nach Ruhm bei Gott gerungen.
- 5. Herr! wir geben von dem Deinen; Geber, dem der Dank gebührt! Laß, wenn unsre Brüder weinen, unser Herz nie ungerührt; daß, wenn wir zu dir uns nahen, wir auch Hilf und Trost emspfahen! r. hippel.

Mel. Mach's mit mir, (CB. 78.)

474. So Jemand spricht: ich liebe Gott, und haßt boch seine Brüber, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz darnseder. Gott,

ist die Lieb', und will, daß ich den Rächsten liebe, gleich als mich.

- 2. Wer dieser Erde Güter hat und sieht die Brüder leis den, und macht den Hungrisgen nicht satt, läßt Nackende nicht kleiden, der ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht.
- 3. Wir haben Einen Gott und Herrn, sind Eines Leibes Glieder; drum diene deinem Nächsten gern, denn wir sind Alle Brüder! Gott schuf die Welt nicht blos für mich; mein Nächster ist sein Kind, wie ich.
- 4. Ein Heil ist unser Aller Gut: wie sollt' ich Brüder hassen, die Gott durch seines Sohnes Blut so hoch erkausfen lassen? Daß Gott so viel an uns gethan, hab' ich mehr Recht, als sie, daran?
- 5. Du schenkst mir täglich so viel Schuld, o Herr von meinen Tagen! ich aber sollte nicht Geduld mit meinen Brüstern tragen? dem nicht verseihn, dem du vergiebst, und den nicht lieben, den du liebst?
- 6. Was ich ben Frommen hier gethan, ben Kleinsten auch

von diesen, das siehst du, mein Erloser, an, als hatt' ich's dir erwiesen. Wie konnt' ich noch dein Jünger senn, und dich in Brüdern nicht erfreun?

7. Ein unbarmherziges Gericht wird über den ergehen,
der nicht barmherzig ist und
nicht eilt, Brüdern beizustehen.
Drum gieb mir, Gott, durch
deinen Geist ein Herz, das
dich durch Liebe preist!

Gellert.

Mel. Derr, ich habe miggeh. (CB. 49.)

- 475. Wohlzuthun und mitzutheilen, Christen, das versgesset nicht. Mitleidsvoll zu Hülfe eilen, Armen beizustehn, ist Pflicht; heil'ge Pflicht, vom Herrn gelehret, die den Herrn im Bruder ehret.
- 2. Speiset die, so Hunger leiden, und wer durstig ist, den trankt; eilt, die Nackenden zu kleiden; trostet, die ein Kummer krankt; Schwache sucht zu unterstützen, Unterstücken, Unterstücken.
- 3. Nicht nur benen, die euch lieben oder erst um Hülfe slehn: nein, von Lieb' aus Gott getrieben, eilet Allen beizustehn.

Schaf-

Schasset unverhaffte Beuden banen, die im Stillen leiden.

4. Und das sen dir keine Würde, keine schwere Pflicht, o Christ; Hoheit ist es, es ist Würde, wenn du mild und hülfreich bist. Welch ein Ruhm für dich, Erlösten, Brüder deisnes Herrn zu trösten!

5. D, wie lohnt's mit sanften Freuden, der Verlaßnen Helfer seyn; Brüder, die in Trübsal leiden, mit des Vaters Trost erfreun! Ein verschmachtet Herz erquicken, welch ein himmusches Entzücken!

- 6. Hoil und Glück auf um
  sern Wegen, innige Zusriedensheit; Menschendank und Gotstes Gegen folgen auf Barmshenzigkeit; und vereinst zum Gnadenlohne schenkt ihr Gott des Himmels Krone.
- 7. Last uns eilen, unfre Gaben, weil es Zeit ist, auszustreun: was wir hier gesäet haben, ernten wir einst reichzlich ein. Send barmherzig, helft den Armen! Gott wird euer sich erbarmen.

Marcing and

# Von der christlichen Gemeinschaft.

Mel. Run sich ber Tag (CB. 92.)

- 476. Der du noch in der letzten Racht, eh' du für uns erblaßt, den Deinen von der Liebe Macht in's Herz ge= redet hast:
- 2. Erinne beine kleine Ghaur, die sich so leicht entweit, das beine letze Sorge wat: der Gkieder Einigkeis!

nt=

si Zinzenberf.

- Arl. Herzliebster Jesu, (EB. 541) 477. Des Herrn Gesetz verkündet den Gemeinen, sich hier in Lieb' und Frieden zu vereinen, daß unter Einem Hirten Eine Heerde aus Allen werde.
- 2. Mit einem Opfer sind wir Gott erkaufet, und dazu All' auf Eines Tod getaufet, daß jeder nun mit gleichem Ernst und Triebe dem Rächsten liebe.

3. Die

- 8. Die nun zu Einem Meisster sich bekennen, die datf kein Streit um die Erkennts niß trennen; die Herzen, die sich Eines Heilands freuen, kein Haß entzweien.
- 4. Laßt uns wie Brüder bei einander wohnen, und, irrt ein Bruder, seiner Schwachheit schwachheit schwachen; mit fanftem Geist laßt ams zu guten Werken die Sthwachen stärken.
- 5. Wer Gaben hat, der hat sie, Gott zu preisen: sie sollen sich zu Aller Wohl er: weisen; wer selbstgefällig ist, der ist nicht besser, war' er auch größer.
- 6. Wer heller sieht, sen star= ber auch in Liebe, auf daß sich gern der Schwache mit thm übe, zur rechten Freiheit frei sich lasse leiten, ohn' alles Streiten.
- 7. Wie wir zuerst die Sonn' im Morgen sehen, eh' sie hinaufsteigt zu des Mittags Hohen: so grüßen wir des Glaubens Morgensonne mit stiller. Evonne.
- 8. So wollen wir in Liebe weiter dringen und harren auf bes Gotteswelks Gelingen, bas

prerde aus Willen werde.

Mel. Dbu Liebe meiner (CB. 93.)

- 478. Perz und Herz, verzeint zusammen, geht an eured Freundes Herz, nahret eurer Liebe Flammen an des Heizlands Lieb' und Schmerz! Er das Haupt, wir seine Glieder; Er das Licht, wir deffen Schein; Er der Meister, wir die Brüder; Er ist unser, wir sind sein.
- 2. Rommt, des Gottesreisches Kinder, und befestigt eus ren Bund; auf! gelobt dem Ueberwinder treue Lieb' aus Herzensgrund! Und wenn noch dem Kreis der Liebe Festigkeit und Starke fehlt, sleht, bis durch des Geistes Triebe Er des Bundes Kette stählt.
- 3. Solche Liebe nur genüsget, wie in seinem Herzen wohnt, die dem Kreuz sich willig süget, die auch nicht des Lebens schont. So wollt'er für Sünder sterben, und für Feinde floß sein Blut; Allen soll fein Tod erwerben ew'gen Lebens höchstes Gut.
- 4. Darum, treuster Freund, vereine beine dir geweihte Schaar,

Schaar, daß sie's so vom Herzen meine, wie's dein letzter Wille war. Jeder reize stets den Andern, helfe gern mit Rath und That, dir, o Heiland, nachzuwandern auf der Liebe sel'gem Pfad.

- 5. Friedefürst, laß beinen Frieden stets in unfrer Mitte ruhn; unser Tagewerk hieniesben All' in Einem Geist uns thun; leuchten laß die heil'ge Flamme, daß ein Jeder sehen kann: wir, als die von Einem Stamme, stehen auch für Eisnen Mann.
- 6. Du, der seiner Schaar geboten, daß sie Liebe üben soll, mehre sie! weck' auf die Todten, mach' die Trägen geisstesvoll! Laß uns so vereinigt werden, wie du mit dem Baster bist; mach' uns Eins, bis hier auf Erden kein getrennstes Glied mehr ist!
- 7. So wird bein Gebet erhöret: durch den Sohn sind Alle frei. Also wird die Welt belehret, wie dein Reich so sezlig sen. Preis dem Vater aller Geister, der in dir erschieznen ist; und dir, unserm Herrn und Meister, der du Alle zu dir ziehst.

  3. Zinzendorf.

Eigene Melobie. (CB. 67.)

- 479. In beiner Liebe, Gott, nicht zu erkalten, will ich mich stets zu beinen Freunden halten; o moge boch mein Herz, vereint mit ihnen, dir freudig dienen!
- 2. Ein reger Trieb zur Heiligung verbinde uns in dem Kampfe wider Welt und Sünde, daß Keiner der Verssuchung unterliege, daß Jeder siege.
- 3. Laß ihren Fleiß in allen guten Werken auch meinen Fleiß und meinen Eifer stärsken, um nicht, wenn sie dein Werk mit Freuden treiben, zurück zu bleiben.
- 4. Laß mich mit Ernst den Rath der Weisen hören; gieb, daß sie gern und freundlich mich belehren, und brauch' ich Trost, mich, ihren Miterlösten, als Freunde trösten.
- 5. Gieb, daß sie warnend mir zur Seite gehen, und fall' ich, bald mir helfen aufzusteshen; daß beine Bahn mit neuem Muth ich walle, und nicht mehr falle.
- 6. Sind wir nicht barum Eines Leibes Glieder, nicht

Me beine Kinder, Me Bruber, daß wir, um einzugehn zu Einem Frieden, die Band uns bieten?

7. D, barum laß, die bu gefügt zusammen, einander stets zur Beiligung entflammen, daß Alle frohlich im vereinten Ringen zum himmel bringen. Cramer.

Mel. Run fomm, ber beib. (CB.86.) D. Sonne ber Gerech= tigkeit, leuchte hell zu unsrer Beit! Bund' ein heilig Feuer an, daß bein Bolk sich freuen teit! fann!

- 2. Jesu! unser Haupt als lein, mach' uns All', im Glauben rein, durch bein Evanges lium Gines Bergens, bir gum Ruhm!
- 3. Sammle, du getreuer Hirt, Alles, was sich hat verirrt; pflang' ben Geift ber Lieb' uns ein, lag uns gang vereinigt seyn.
- 4. Bind' zusammen Herz und Berg, unverrudt in Freud' und Schmerz, Eines Sinnes allezeit, eins mit bir, in Ewig-

#### Von des Christen Wachen und Rämpfen.

Mel. Den Berren lobt, ihr (CB. 22.) 481. Herr, führe mich auf ebner Bahn zu beinem Himmelreich hinan! Erhalt' in Gnaben meinen Gang ge= wiß und fest mein Lebelang, daß, unverführt vom Beltver= kehr, ich geh' auf beiner Spur

2. Denn ohne bich und beinen Geift bin im Gebrang'

einher!

ich hier verwaist. Wohl mir, wenn ich mit reinem Sinn ein Freund von beinen Freunben bin, und fern mich halte von ber Schaar, die meiner Seele droht Gefahr!

3. Ein Umgang, welcher schuldlos schien, zog Manchen jum Berderben hin. Gin Augenblick Ergoglichkeit sturzt oft in grenzenloses Leib.

hat mir, daß ich wachsam sen, und schütze mich vor später Neu'!

- 4. Wie schnell erstirbt im Weltgewühl des Herzens edles vos Gefühl! Des Geistes Ruf wird überhört, des Wortes Saat im Keim zerstört; und wer verbürgt dir eine Zeit, die dich zur Heiligung erneut?
- 5. Wie Mancher strauchelt, wankt und fällt, durch Lockung voer Spott der Welt! Durch sie gewinnt das Bose Muth, und leichter siegen Fleisch und Blut. Des eitlen Weltsinns frecher Scherz verführt manch unbewachtes Herz.
- 6. Entwichne bith dem Weltsgewühl; richt' Aug' und Herz auf's ew'ge Ziel, das nur ein reiner Sinn erreicht, der nicht zum breiten Weg entweicht, und der vom Geist der argen Welt durch deinen Geist sich rein erhält.
- 7. D wer, von dir als dein erkannt, in dir sein Heil und Leben sand, dem bleibt ein Licht in Dunkelheit, ein Freund in seiner Einsamkeit. Verließ' ihn auch die ganze Wekt, du bist es, der ihn schützt und halt.

- 482. Devr, unser Gott? warn kommt bein Reich? wie warten sein schon lange! Wir beten: Zu uns komm' bein Reich! und ist uns sehnlich bange.
- 2. Die Finsterniß hebt sich mit Macht, der Fromme seufzt vergebens am Morgen und um Mitternacht: Wo bleibst du, Fürst des Lebens?
- 3. Wir sind, Herr, ohne beine Kraft verwelkte, tobte Glieder; beled' uns, Himmels= lebenssaft, und weck', erweckuns wieder!
- 4. Und halt' uns wach! Dies Eine nur: laß unsre Lampen brennen! So wirst du, Herr der Creatur, uns einst die Deinen nennen.
- 5. Db Gott verzeucht, so harre sein! Er wird gewistlith kommen! Sein Ja ist Fa! sein Nein ist Nein! Send un= verzagt, ihr Frommen!
- 6. Der Herr sitzt zu des Vaters Hand, und kommt, ein König, wieder; und die er hier hat sein genannt, sind ewig seine Glieder.
- 7. Er theilt mit ihnen Herrlichkeit und Freudenmahl und

und Krone, und wirkt, daß jeber heut', schon heut' Seifte bei ihm wohne;

- 8. Und such' im Himmel Burgerschaft, und bet' unb ihm vertraue, und wirke hier in seiner Rraft, bis broben er ihn schaue.
- 9. Gebet und Glaube, Hoffnung, Muth, und ftilles Ehun und Leiben find uns hienieben Himmelsgut und Borschmack jener Freuden.
- 10. D Gluck, o Heil, das er erwarb, als er, von Gott verlassen, ben Schmerzenstob für Alle starb, sie ewig zu erfassen!
- 11. Er ließ uns hier sein Abendmahl; sein Wort: Ich komme wieder! Und sprach zu feiner kleinen Bahl: lebt, fter= bet mir, ihr Bruder!
- 12. Wir leben bir, wir ster= ben dir, bereit, vor dir zu ste= hen; bir leben wir, bir ster= ben wir! bein Wort kann nicht vergehen.
- 13. Und unser Leben, ach, so schnell ift's wie ein Traum verschwunden! Komm bald, du ew'ger Lebensquell! geht bin, ihr furzen Stunden! Berber.

- Mel. 3ch bant' bir, lieber (CB. 86.) 483. Ihr send mir werth, ihr Leiben; ich nehm' euch bankend hin. Einst werbet ihr ju Freuden, wenn ich gelau= tert bin. Wenn Demuth und Bertrauen ganz meine Seele fullt, werd' ich bie Sonne schauen, die jest sich mir ver= hullt.
- 2. Ich lag verstrickt in Banden geheimer Leidenschaft; die bessern Freuden schwanden mit jeber eblern Rraft. Unb, ohne frisches Leben, war ich, wie durres Laub, den Sturmen preisgegeben und ber Begierden Raub.
- 3. Da wecktest bu burch Kummer, durch innern Kampf und Streit mich, Bater, aus bem Schlummer ber trägen Beichlichkeit. Gift war's, was in den Falten des schlaffen Herzens-schlich: du willst mich dir erhalten, durch Wunden heilst du mich.
- 4. Dieß Herz wird noch im Stillen von feinen Rams pfen ruhn; ich werde beinen Willen mit Freuden wieder thun; auf bem verlagnen Pfabe will ich ben Lauf erneun, und, A a

Herr, burch beine Gnade, bir gang mein Leben weihn.

Burbe.

Mel. Straf' mich nicht in (CB. 109.)

484. Mache dich, mein Geist, bereit, wache, sleh' und bete, daß dir nicht die döse Beit plößlich nahe trete! Unsverhofft ist schon oft über viele Frommen die Versuchung komsmen.

- 2. Aber wache erst recht auf von dem Sundenschlase! Denke nach, was folgt dars auf? Eine lange Strase! und die Noth, ja der Sod möchte dich in Sunden unbereitet finden!
- 3. Wache auf! sonst kann dich nicht unser Herr erleuch: ten, ob auch schon von seinem Licht Strahlen dich erreichten; denn Sott will für die Füll' seiner Gnadengaben offne Ungen haben.
- 4. Wache! laß bes Feindes List dich nicht schlasend sin= ben, weil er sonst geschäftig ist, dich in's Netz zu winden; und Gott giebt, die er liebt, oft in solche Strasen, wenn sie sicher schlasen.

- 5. Wache! daß bich nicht die Welt durch Gewalt bezwinge, oder, wenn sie sich verstellt, listig an sich bringe. Wach' und sieh', daß dich nie falscher Brüder Lügen um dein Heil betritgen.
- 6. Wach' und hab' auf dich wohl Acht, trau' nicht beinem Herzen; leicht kann, wer es nicht bewacht, Gottes Huld verscherzen: ach es ist voller List, weiß sich selbst zu schmeicheln, frommen Schein zu heucheln.
- 7. Aber bet' auch stets da= bei, bete bei dem Wachen; denn der Herr nur kann dich frei von der Trägheit machen; seine Kraft wirkt und schafft, daß du wacker bleibest und sein Werk recht treibest.
- 8. Nun, so nahe mit Ge= bet oft zu seinem Throne. Wenn bein Herz nur gläubig fleht, hort er in dem Sohne. Er verheißt seinen Geist, mit ihm Kraft und Leben auf dein Flehn zu geben.
- 9. Drum so laßt uns immerdar wachen, flehn und beten! und vermehrt sich die Gefahr, näher zu ihm treten;

benn

benn die Zeit ist nicht weit, da von allem Bosen Gott uns wird erlosen. Frenftein.

Eigene Melobie. (CB. 101.)

- 485. Ringe recht, wenn Sottes Gnade sich erbarmend zu dir kehrt, daß dein Geist sich ganz entlade von der Last, die ihn beschwert.
- 2. Ringe, benn die Pfort' ist enge und der Lebensweg ist schmal; groß ist der Berusnen Menge, klein der Auserwählten Zahl.
- 3. Kämpfe bis auf's Blut und Leben, dring' hinein in Gottes Reich; will der Feind dir widerstreben, werde weder matt, noch weich.
- 4. Minge, daß dein Eifer glühe, und dein Herz, für Gott entbrannt, ganz sich diesser Welt entziehe; halbe Liebe halt nicht Stand.
- 5. Ringe mit Gebet und Flehen, halte damit feurig an; bleib im Geist inbrünstig stehen vor dem Herrn, der fegnen kann.
- 6. Hast du nun die Perl'
  errungen, denke micht, nun
  ist's gethan; Alles ist noch

- nicht bezwungen, was ber Seele schaben kann.
- 7. Wache brum, und schaff mit Gorgen beiner Geelen Seligkeit; ist auch die Gefahr verborgen, sie umgiebt dich allezeit.
- 8. Halte beine Krone feste, halte mannlich, was du hast! recht beharren ist das Beste; Ruckfall bringt nur größre Last.
- 9. Laß dem Fleische nicht den Willen, gieb der Lust den Zügel nicht. Willst du die Begierden stillen, so verlöscht des Geistes Licht.
- 10. Wahre Treu' liebt Christi Wege, steht beherzt auf ihrer Hut, suchet Ruhe nicht und Pflege, hält sich selber nichts zu gut.
- 11. Wahre Tren' kommt dem Getümmel eitler Sinnenlust nicht nah'. Droben ist ihr Schatz, im Himmel: darum ist ihr Herz auch da.
- 12. Wahre Treu' führt mit der Sünde dis in's Grab bekändig Krieg; sorgt nur, wie sie überwinde, kämpft, dis sie erlangt den Sieg.
  - 13. Drym wohlauf, ihr A a 2 tapfern

tapfern Streiter! kampfet recht und macht euch Bahn! Geht auf Christi Wegen weiter; bringet täglich himmelan!

14. Eilet! zählet Tag' und Stunden, bis der Heiland euch erscheint und, wenn ihr dann überwunden, ewig sich mit euch vereint! Winkler.

Mel. Werbe munter, mein (CB.123.)

- 486. Schaffet, schaffet, Menschenkinder, schaffet eure Seligkeit; bauet nicht, wie sichre Sunder, auf die unge-wisse Zeit; sondern schauet über euch, ringet nach dem Himmelreich, und bemühet euch auf Erden, wie ihr mözget selig werden.
- 2. Selig, wer im Glauben kampfet, selig, wer im Kampf besteht; wer des Fleisches Luste dampfet, und den Reiz der Welt verschmäht! Unter Christi Kreuzesschmach jaget man dem Frieden nach; wer den Himmel will ererben, muß zuvor mit Christo sterben.
- 3. Werdet ihr nicht treus lich ringen, sondern träg' und lässig seyn, so wird euch der Feind bezwingen; eh' ihr's

- meint, so bringt er ein. Ohne tapfern Streit und Krieg fols get nimmer Ruhm und Sieg; nur dem Sieger reicht zum Lohne dort der Herr die Ehs renkrone.
- 4. An der Welt Gefallen tragen, hat bei Christen keine Statt; nach der Lust der Sinne jagen, schwächt den Geist und macht ihn matt. Wer sich nicht verläugnen kann, der gehört nicht Christo an; wer dem Herrn nicht angehözret, bleibt von argem Wahn bethöret.
- 5. Wollt ihr werden Christi Glieder, die der Geist des Herrn bewegt: schlaget Alles in euch nieder, was sich noch von Sünde regt; was euch årgert, senkt in's Grab, was euch hindert, werfet ab, und denkt oft an Christi Worte: dringet durch die enge Pforte.
- 6. Zittern will ich vor der Sünde, und dabei auf Jesum sehn, daß ich seinen Beistand sinde, treu im Kampse zu bestehn. Ach, mein Heiland! gehe nicht mit mir Armen in's Gericht; gieb mir deines Geisstes Wassen, meine Seligkeit zu schaffen.

7. Amen!

7. Amen! es geschehe! Amen! Gott versiegle dieß in mir, auf daß ich in Jesu Nasmen so den Kampf des Glausbens sühr'. Er verleihe Kraft und Stark', und regiere selbst das Werk, daß ich wache, bete, ringe, und durch ihn zum Himmel dringe.

Mel. Jesus, meine Buverf. (CB.66.)

- 487. Sen getreu, und weiche nicht, weil du mußt auf Erden wallen! Wer da weicht, an dem hat nicht Christi Seele Wohlgefallen. Hor' es wohl, wie Christus spricht: "Sen getreu!" und weiche nicht!
- 2. Sen getreu, wenn bu im Herrn Ruh' und Seelens trost gefunden; sen dem besten Freund nie fern, lebe stets mit ihm verbunden; komm nur oft, ihn anzustehn: was du bittest, wird geschehn.
- 3. Sen getreu, und muß=
  test du Tag und Nacht um Glauben ringen. Endlich führt
  er dich zur Ruh', endlich wirst
  du dahin dringen, wo nach
  kurzer Thranenzeit Friede
  strömt und Seligkeit.

- 4. Sen getreu; will beine Schuld Zuversicht und Trost dir rauben: freundlich naht dir Christi Huld und befestigt beinen Glauben; der die Sünsten Aller trug, that ja auch für dich genug.
- 5. Sey getreu in allem Streit mit des Fleisches sund's gen Lusten. Nah' ist Christus und bereit, dich zum Siege auszurüsten. Sey getreu! Besständigkeit wird gekrönt in Ewigkeit.
- 6. Treuer Jesu, steh mir bei, daß ich dir mich ganz ergebe! Hilf mir, daß ich fest und treu, heilig, rein und züchtig lebe; schreib' in's Herz mir dein Gebot: "Sen gestreu bis in den Tod"!

Mel. Meinen Zesum laß ich (CB.78.)
488. Steil und bornig
ist der Psad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist,
wer ihn betrat, und, ein
Streiter Zesu, streitet! Selig,
wer den Lauf vollbringt, und
am Ziel erst niedersinkt!

2. Ueberschwenglich ist ber Bohn ber bis in den Tod Gestreuen, die, der Lust ber Welt

entstohn, ihrem Gotte ganz sich weihen; deren Hoffnung unverrückt nach der Siegesz krone blickt.

- 3. Den wir lieben und nicht sehn, er hat uns das Heil errungen; von dem Kreuz zu Gottes Hoh'n hat er sich empor geschwungen; Sieger in des Todes Nacht, sprach der Herr: Es ist vollbracht!
- 4. Preis, ethabner Gieger, dir! zieh uns nach, die Schaar der Streiter! Sturm und Nacht umfängt uns hier, jensseits ist es still und heiter; Hoffnung sieht das Morgenzroth schimmern hinter Grab und Tod.
- 5. Auf denn, Mitgenossen, geht muthig durch die kurze Wüste! Seht auf Jesum! wacht und sleht, daß Gott selbst zum Kampf euch rüste! Der in Schwachen michtig ist, giedt uns Gieg durch Jessum Christ.

Mel. Liebster Jesu, wir sind (CB.72.)
489. Wer in Christo seinem Herrn sucht gottselig hier zu leben, muß, von Menschenhülse sern, oftmals in

Verfolgung schweben, weil die Welt auf allen Wegen seinem Lauf sich setzt entgegen.

- 2. Unser Helland, Jesus Christ, hat des Kreuzes Last getragen: wer sein wahrer Jünger ist, barf nicht vor dem Kreuze zagen; denn der höchste Ruhm auf Erden ist, dem Heiland ähnlich werden.
- 3. Die Propheten allzumal, die die Himmelskron'
  errangen, folgten dieser Kreuzeswahl, eh' sie konnten Sieg
  erlangen. War nicht der Upostel Leben allen Martern
  preisgegeben?
- 4. Christen, geht den schmalen Steg, der euch hin zum Leben sühret! Bleibet fern vom breiten Weg, der in's Elend sich verlieret! Wer sich trennt von Gottes Sohne, bringt sich selbst um Sieg und Krone.
- 5. Ewig währt die Herrlichkeit, die für kurze Erdenleiden unser Herr nach dieser
  Zeit dort den Seinen will bespeiden, so daß alles Kreuz
  auf Erden ihr nicht gleich geschätzt kann werden.

Mel.Bas mein Gott will, (CB.117.)

- 490. Wer sich auf seine Schwachheit steurt, der bleibt in Sunden liegen; wer nicht Herz, Sinn und Muth erzneurt, wird sich gewiß betrüzgen. Den Himmelsweg, den schmalen Steg, hat er nie angetreten; er weiß auch nicht in Gottes Licht, was Kämpfen sey und Beten.
- 2. Was jest die Welt nur Schwachheit heißt, ist ihrer Bosheit Stärke; dadurch versmehrt der bose Geist sehr mächtig seine Werke. Auf, Seele, auf! richt' deinen Lauf zur Allmacht, die dich rettet! Des Heilands Hand zerreißt das Band, damit du angeskettet.
- 3. Der erste Schritt im Christenthum heißt: von der Sunde scheiden. Bei einem wahren Glaubensruhm muß man die Weltlust meiden. Wenn Christi Geist die Seel' entreißt aus ihren Todesbanden, so spürt sie Kraft, die Iesus schafft, mit dem sie auferstanden.

- 4. Mein Heiland, steh mir träftig bei; laß mich befestigt werden! Gerechtigkeit und Stärke sen mein bestes Theil auf Erden. Du machst gezrecht uns, dein Geschlecht; du willst zugleich uns stärken, daß wir in dir des Glaubens zier, die Macht der Snade, merken.
- 5. Brich durch, o starker Gottessohn, damit auch wir durchbrechen! Laß uns vor deinem Gnadenthron nicht mehr von Schwachheit spreschen; da deine Hand das theure Pfand des Geistes uns gegeben, dadurch wir, frei von Heuchelei, im Streite siegreich leben.
- 6. Gieb Kraft, wo keine Kraft mehr ist; gieb Kraft, das Fleisch zu dampfen; gieb Kraft, wenn Satans Macht und List uns schwächen will im Kämpfen! Wenn uns die Welt viel Rese stellt, gieb Kraft, sie zu vernichten: so wird in Noth, ja selbst im Tob, uns deine Kraft auf-richten.

### Vom himmlischen Sinne.

491. Auf, Pilger! laßt uns eilen, der Abend kommt heran; es ist gefährlich weilen immitten auf der Bahn. Kommt; stärket euren Muth, zur Ewigkeit zu wandern, von einer Kraft zur andern. Das End' ist, o wie gut!

- 2. Es kann uns nicht gereuen, wie rauh auch sen der Pfad; wir kennen ja den Treuen, der uns gerufen hat. Traut ihm mit Herz und Sinn; und jeder Pilger richte mit heiterm Angesichte den Lauf zur Heimath hin.
- 3. Daß uns die Welt nicht achtet, das kummert uns nicht viel, wenn Seder nur betrachtet ihr Ziel und unser Ziel. Drum, Lieben, seyd nicht bang'! Was kann der Menge Schelten dem wackern Wanderer gelten? Er geht still seisnen Sang.
- 4. Zwar ist der Weg oft enge, sührt über steile Höh'n, wo Disteln sind in Menge und scharfe Dornen stehn: doch ist's der einz'ge Weg!

- Drum weiter, immer weiter! wir folgen unserm Leiter auch über'n schmalen Steg.
- 5. Ihm nach laßt nur uns gehen: der Treuste geht ja mit! auch will er bei uns stehen bei jedem sauren Schritt. D, habt nur Glaubensmuth! dann wird mit Beifallsblicken er euer Herz erquicken. Wir sind in bester Hut!
- 6. Drum laßt uns fröhlich wandern! Wir gehen Hand in Hand; Eins freuet sich am Andern, und All' am Vatersland. Auch laßt uns friedssam gehn, uns unterwegs nicht streiten, daß Engel uns begleiten und uns als Brüster sehn.
- 7. Und sollt' ein Schwascher fallen, so greif' ber Stärkre zu. Gern dient die Liebe Allen; schafft immer Trost und Ruh'. Schließt euch noch fester an: so wird es euch gelingen, das Schwerst' auch zu vollbringen auf unserer Wallsahrt Bahn.
- 8. Es wird nicht lang' mehr währen: drum haltet muthig aus!

aus! Bald gehn wir ein mit Ehren in unsers Baters Haus. Dort wird der Müde ruhn. Und wenn, mit allen Frommen, wir heim zum Vater kommen: wie wohl, wie wohl wird's thun!

(Nad) Terfteegen.

Mel. Bobt Gott, ibr (CB.74.)

- 492. Dir 'oankt mein Heet, hein freut mein Glaube sich! Im Himmel, den mein Aug' einst sieht, lebst, Heiland, du für mich.
- 2. Du hast dieß Thranen= thal gesehn, wo ich ein Pilger bin; dort, wo du jetzo thro= nest, gehn des Pilgers Wege hin.
- 3. Auf Erben wardst du auch geprüft durch Kummer, Angst und Weh; o Trost, wenn ich, in Angst vertieft, durch schwere Prüfung geh'!
- 4. Ich weiß, voll Mitleid neigst du dich zu beiner Brüder Schmerz; war' Alles fühllos gegen mich, nie wird's bein göttlich Herz.
- 5. Wie du die Deinen haft so lieb, liebt Keiner nah' und fern; du liebst bis in den

Tod; o gieb, daß ich's recht glauben lern'!

- 6. Für wen hat deiner Liebe Macht so willig und so treu den Kampf mit Welt und Tod vollbracht? Für mich; nun werd' ich frei.
- 7. Ich fürchte nichts, so lang' ich Ruh' in beiner Gnade find'; bein Geist ruft meinem Herzen zu: Sieh', bu bist Gotztes Kinb!
- 8. Bricht dann die Trubs sal bei mir ein, so trost' ich mich mit dir, und spreche: Ich bin nicht allein; der Baster ist bei mir.
- 9. Was ich noch kämpfe, bahnet mir ben Weg zum Himmelreich; du machst mich erst im Kampfe dir, und bann im Siege gleich.
- 10. Einst zieh' ich mit dem Pilgerkleid das Kleid der Thränen aus; mein Schmuck wird deine Herrlichkeit, mein Ziel des Vaters Haus;
- 11. Mein Umgang aller Simmel Heer', und Wonne mein Gefühl; mein Tagwerk ewig Preis und Ehr', die ich dir bringen will.

Schöner.

493. Himmelan geht unfre Bahn, wir sind Gäste nur auf Erden, bis der letzte Schritt gethan und wir Himmelsbürger werden. Hier ist unser Pilgrimstand, droben uns ser Vaterland.

- 2. Himmelan schwing' dich, mein Geist! benn du bist ein himmlisch Wesen, und du kannst, was irdisch heißt, nicht zu beinem Ziel erlesen. Ein aus Gott geborner Sinn strebt zu seinem Ursprung hin.
- 3. "Himmelan!" ruft er mir zu in des heil'gen Wor= tes Lehren; das zeigt mir den Ort der Ruh', dem ich einst soll angehören. Wähl' ich dieß zur Leuchte mir, wandl' ich schon im Himmel hier.
- 4. Himmelan! Mein Glausbe zeigt mir das schöne Loos von ferne, daß mein Herzschon aufwärts steigt über Sonnen, über Sterne; o ihr Licht ist viel zu klein gegen jenen Glanz und Schein!
- 5. Himmelan wird mich ber Lob in die rechte Heis math führen, da ich über alle Noth ewig werde triumphis

ren. Jesus geht mir selbst voran, daß ich freudig folgen kann!

6. Himmelan, ja himmels an! das soll meine Losung bleiben! Dort mein Ziel! von dieser Bahn soll mich keine Macht vertreiben! Himmels an steht mir der Sinn, bis ich in dem Himmel bin!

Schmielte.

Mel. Christus, ber ift mein(CB. 20.)

494. Ich blick in jene Hohe, wohin mich Jesus ruft; das Land, worauf ich stehe, gleicht einer weiten Gruft.

- 2. Die Welt, in der ich lebe, giebt oft nur durres Laub; und was ich ihr einst gebe, mein Leib, ist auch nur Staub.
- 3. Du bist's, auf den ich blicke, o du, mein ew'ges Licht! Der Erde Reiz verrücke mir diese Aussicht nicht!
- 4. Wenn ich gefangen bliebe in Freuden außer dir, getrennt von deiner Liebe: wie traurig ständ's mit mir!
- 5. Genieß' ich auch hienieden nicht immer Heiterkeit: dein Arost, mit Gott im Frieden, vergütet alles Leid.

6. Willst

- 6. Wilkt du, so mag auf Erden mein Weg, wie beiner, senn voll Leiden und Beschwerben: nur laß mich nicht allein!
- 7. Du bringst mir im Gedränge, in tiefer Dunkelsheit, bei heißer Thränen Menge, Kraft, Licht und Schutz im Streit.
- 8. Bleib du mir stets zur Seite, hilf machtig durch die Welt, und sen im Kampf und Streite der Starke, der mich halt.
  - 9. In Allem überwinden, ist deiner Freunde Pflicht; benn du, um uns zu sinden, flohst Kreuz und Marter nicht.
  - 10. So denk' ich, leb' und glaube, bis ich vollendet bin. Dann führst du mich vom Staube zu beiner Ruhe hin.

Mel. Ich bank' bir schon (CB. 57.)

495. Ochrist, erhebe Herz und Sinn; was hängst du an der Erden? Hinauf!
schwing' dich zum Himmel hin: ein Christ muß himmel lisch werden.

2. Was hat die Welt? was beut sie an? Nur Tand

- und eitle Dinge. Wer einen Himmel hoffen kann, ber schätzt die Welt geringe.
- 3. Wer Gott erkennt, kann der wohl noch den Sinn auß Niedre lenken? Nur wer an Gott denkt, denket hoch. So mussen Christen denken!
- 4. Sieh', Christ, nie sors gend unter dich, wenn dich die Leiden drücken; sieh' glaus big in die Hoh' und sprich: der Herr wird mich erquicken.
- 5. Dort ist das reiche Rasnaan, wo Lebensströme sties gen. Bliek' oft hinauf; der Aufblick kann den Leidenskelth versüßen.
- 6. Dort oben ist das Friedenshaus; Gott theilt zum Gnadenlohne den Ueberwindern Kronen aus: kampf' auch um Ruh' und Krone.
- 7. Dort stehen Engelchor' im Licht, dem Herrn ihr Lob zu bringen. Freund Gottes, sehnest du dich nicht, mit ihnen zu lodfingen?
- 8. Dort wohnt bein Heisland, Jesus Christ; und du, frei von Beschwerden, soust ihm, durch den du seig bist, vereint und ähnlich werden.

9. Hilf,

9. Hilf, Heiland, daß ich für und für den Geist so hoch erhebe, und daß ich jetzt und ewig dir anhänge, dien' und lebe.

496. Ruhe hat uns Gott verheißen, Ruhe, die da ewig währt. Uns, die wir zur Heimath reisen, stärkt sein Wort, das glauben lehrt; daß wir bei so hohen Gaben stets das Ziel vor Augen has ben.

- 2. Lehr' mich, Herr, im Glauben wallen, nur nach beiner Führung gehn, und nur auf bein Wohlgefallen, nicht nach eitlen Gütern sehn; denn, die dort zur Ruhe kommen, wandeln hier auch als die Frommen.
- 3. Dehnt mein Weg sich in die Länge, zeige mir das nahe-Land! Führt der Kampf mich in's Gedränge, stärke mir zum Sieg die Hand! Dorthin, wo ich ausgegansen, laß mich nicht zurück verslangen.
- 4. Laß mich nicht von Ruhe träumen, wo mein Geist

boch keine hat! Nie gelangen, bie da saumen, hin zur ew'gen Ruhestatt, und in dieser Erbenwüste sind die Gräber ih= rer Luste.

5. Was ich benke, was ich thue unter meiner Pilgrimslast, alles geh' auf jene Ruhe, die du, Herr, verheißen hast, baß ich auf Verheißung sterbe, und das Loos des Glaubens erbe.

Mel. Straf mich nicht (CB. 109.)

497. Seele, suche boch dein Glück da, wo es zu finsten! Wende muthig beinen Blick weg von Welt und Sünzten. Suche du wahre Ruh' nur in Gottes Gnade, auf dem schmalen Pfade.

- 2. Schau', wie dieser Erde Tand schattengleich verschwins bet! Dem vertraue, dessen Hand fest sein Reich gegrüns bet! Bleibst du fern von dem Herrn, kann von Todesketten Niemand dich erretten.
- 3. Geist der Wahrheit, leuchte mir, dffne meine Seele, daß ich, hingeführt von dir, Jesum mir erwähle! Quell des Lichts: mir gebricht's! D

so gieb mir Leben, Gott mein Serz zu geben!

- 4. Dann stellt beine Gnade mich auf die sich're Hohe, wo ich, Heiland, stark durch dich, über Wolken stehe; wo die Noth und der Tod unter meisnen Füßen kraftlos liegen mussen.
- 5. Dann kann kein versgänglich Leid meine Seele kränken; dann darf ich die Ewigkeit ohne Schauder densten. Her, nimm hin Herzund Sinn, daß ich schon hieznieden leb' in sel'gem Frieden! v. Derschau.

Mel. Jesus, meine Zuvers. (CB.66.) 498. Seele, was ermüdst du dich mit den Dingen dieser Erden, die doch nur veränsterlich, endlich Staub und Asche werden? Suche Jesum und sein Licht, alles Andre hilft dir nicht.

2. Sammle den zerstreusten Sinn, daß er auf zu Gott sich schwinge! richt' ihn stets zum Himmel hin, daß die Gnade dich durchdringe. Suche Jesum und sein Licht, alles Andre hilft dir nicht.

Ø

- 3. Ach du sehnst dich oft nach Ruh', dein ermattet Herz zu laben. Eil' der Lebens= quelle zu! da kannst du sie reichlich haben. Suche Je= sum und sein Licht, alles Un= dre hilft dir nicht.
- 4. Fliehe die unsel'ge Pein, die der Sünde Lust gebieret. Laß nur das dein Labsal seyn, was zur Freud' im Herrn dich führet. Suche Jesum und sein Licht, alles Andre-hilft dir nicht.
- 5. Geh auf grader Bahn einher, laß dir nichts das Ziel verrücken. Ist der Anfang auch noch schwer, wird das Ende doch erquicken. Suche Jesum und sein Licht, alles Andre hilft dir nicht.
- 6. Du bist ja ein Hauch aus Gott und von seinem Geist geboren; schwing' dich über Welt und Tod auf zu dem, der dich erkohren! Suche Jesum und sein Licht, alles Undre hilft dir nicht.
- 7. Laß dir seine Majestät immerdar vor Augen schwes ben. Laß in brünstigem Ges bet sich dein Herz zu ihm ers heben. Suche Jesum und kein

sein Licht, alles Andre hilft dir nicht.

still; so wirst bu zum Ziel gelangen. Glaube fest, bein

Heiland will endlich stillen bein Berlangen. Suche Je-8. Kämpfe tapfer, bulbe sum und sein Licht, alles Un= bre hilft dir nicht.

Bolf.

# Von der Seligkeit in diesem Leben.

Mel. Lobet ben Herren, ben (CB.78.) 499. "Alues ist euer!" v Worte bes ewigen Lebens! fühle sie freudig, o Seele, voll heiligen Bebens! Alles ift bein! irbischen Menschenallein tonen die Worte verge= bens.

- 2. Gottliche Burbe! ent= zückende Hoheit des Christen! Wallt er gleich dürftig und einsam in traurigen Buften; findet er gleich Thoren geach= tet und reich, nie kann nach Eitlem ihn lusten.
- 3. Immer bas Auge gerichtet nach heitigen Höhen, sieht er die Guter der Thoren im Sturme verwehen; aber er faßt, statt der vergänglichen Laft, Guter, die nimmer vergehen.
- 4. Alle Geschenke ber Erbe, den Menschen gegeben, Werke

ber Mumacht, die jenseits ben Schöpfer erheben, Leben und Tod, ist euch, auf Gottes Gebot, unter die Fuße gege= ben.

- 5. Alles ist euer, ihr Chri= sten! vom Heiligthum nieber schauet ber Mittler auf seine geheiligten Glieber; bleibet ihr Hort. Schützt und bekräftigt sein Wort: "Alles ift euer, ihr Brüber!"
- 6. Send benn auch elend, verlassen, und krank und ge= fangen, fließen euch Thränen des Grams von erbleichenden Wangen: droben im Licht, freut euch, da fließen sie nicht! Dort ist das Alte vergangen!
- 7. Singt benn, ihr kunf tigen Herrscher, im heiligen Reuer! freut euch ber Bobeit, die Christus errungen so theuer,

die

vie er erward, als er auf Gols gatha starb! Amen, — ja, "Als Les ist ener!" Shubart.

Met. Herr, beine Rirche (CB. 46.)

500. Auf ewig ist ber Herr mein Theil, mein Führer und mein Troster! Er ist
mein Gott, mein Licht, mein Heil: und ich bin sein Erlöster! Du verwirfst mich nicht
selbst dort im Gericht; mit

jenes Lebens Ruh' erquickst,

beschattest du mich schon in

Diesem Leben.

- 2. Fern von der Welt, mit dir allein, o allerhöchstes Wesen, wie ist, von aller seisner Pein, durch dich mein Herz genesen! Der die ganze Welt schuf und sie erhält, half mir, und war mein Gott! half mächtig mir in Noth, und gab mir seinen Frieden!
- 3. Den Glauben hielt ich immer fest, den Gotteswort enich lehret, daß er die Seisnen nicht verläßt, ihr Leid in Freude kehret. Erübfal dieser Zeit, allen Kampf und Streit konnt' ich durch ihn bestehn, der meiner Seele Flehn, selbst mein Verstummen hörte.

- 4. Wenn meine ganze Seete fleht, erhoben aus dem Staube; wenn ich im freudigen Gebet, mein Vater, mächtig glaube: dann fleig' ich empor zu der Sieger Chor; dann ruh' ich ganz in dir; dann ist mein Geist schon hier durch Hoffmung in dir selig!
- 5. Allgegenwärtig hast dur mich, auch mich, den Stund, umgeben. Du siehst mich, ich empsinde dich; schaun werd' ich dich, und leben. Der mich ewig sah, mein Gott ist mir nah'! Gedanke meiner Ruh': wie reich an Heil bist du! wie reich am Troste Gottes!
- 6. Ich lebe dir, ich sterbe dir, doch nicht durch mein Wermögen. Bin ich des Herrn, so ist's in mir sein gnadenwischer Segen. Ja, ich lebe dir, und ich sterbe dir! Ja, Water! Vater! Dein will ich auf wig seyn, auf ewig dein Erstößer!

Mel. Wie schon leuchtet (CM. 1864)
501. Die ihr ven Heis
land kennt und liebt, ihn, der
und Seligkeiten giebt, die noch
kein Ohr vernommen, die dort

in jenen ew'gen Hoh'n kein sterklich Auge noch gesehn, die in kein Herz gekommen: freut euch! sein Reich bleibt euch Allen! einst wird's schallen: Kommt zum Lohne! nehmt des Kampfes Preis und Krone!

- 2. Ein Blick auf jene Herrlichkeit starkt unser Herz zur Prüfungszeit mit tausendfachem Segen; erquickt uns, wie der Morgenthau die dürre, schon versengte Au', wie milder Frühlingsregen. Gehn wir gleich hier unter Schmerzen: doch im Herzen leuchtet immer uns ein heller Hoffnungsschimmer.
- 3. Drum sind wir froh, wir gehn im Licht! und heiter ist das Angesicht bei aller Noth hienieden. Mit ew'ger Freundestreue liebt uns Jesus Christus und er giebt der Seele heil'gen Frieden. Wer kennt, was wir erben, wann wir sterben? was uns giebet Er, der uns zuerst gesliebet?
- 4. Was klagst du denn, der du ihn kennst? der du dich Christi Jünger nennst: was ist's, das dich bedrübet? Froh

kannst und sollst du immer seyn, und dich des ew'gen Les bens freun, dich freun, daß Er dich liebet! Auswärts! aufs wärts! werde frohlich, hoffend selig schon im Staube; Gots teskraft sey dir dein Glaube! Menken.

502. Ein lieblich Loos ist uns gefallen, ein schönes Erbtheil uns beschert; laßt unserm Herrn ein Lied erschalzlen, das seinen Namen preist und ehrt! Aus Gnaden hat er uns erwählt, und uns zu seinem Volk gezählt.

- 2. Er hat sich unser angenommen, und er verläßt uns nimmermehr; weil wir zu ihm nicht konnten kommen, kam er zu uns von oben her; die Liebe war's, die ihn bewog, und ihn zu uns herniederzog.
- 3. Er sah an uns im fremben Lande des Vaters Ebenbild entstellt, zerrissen alle Bruderbande, den Tod als Schrecken aller Welt; und Keinen, der in solcher Noth uns Hulfe und Erlösung bot.
- 4. Da nahm der Leiden unsers Falles sich der Erbars

mer hülfreich an; gab selbst sich uns, und damit Alles, was unser Herz sich wünschen kann: die Kindschaft und das Kinsbestheil, im ew'gen Leben ew's ges Heil.

- 5. D Herr, wir sind viel zu geringe der Gute, die du uns gethan! Wir stehn und schauen solche Dinge beschämt und mit Erstaunen an. Du, Herr, mit Dornen hier gekrönt, hast ewig uns mit Gott verssöhnt.
- 6. Wir hoffen nichts, als lauter Gutes aus deiner reischen Liebeshand, und gehen nun getrosten Muthes durch dieses trübe Nebelland, als Kinder hier, als Erben einst dort, wo du uns mit dir verseinst.
- 7. Solch lieblich Loos ist uns gefallen, solch schönes Erbtheil uns beschert. Uch theil' es aus den Menschen Allen, was dein Erbarmen uns gewährt, und führe sie mit uns zugleich voll Huld, in deisnes Vaters Reich! Spitta.

Mel. Wie groß ist bes (CB. 124.)
503. Ein sichrer Schatz
für alle Zeiten, ein Labequell

- in jedem Schmerz, ein Trost bei allen Bitterkeiten ist, Jesu, mir dein treues Herz. D Gotztes Sohn, dich will ich lieben, wie du mich bis zum Tod geliebt! Mag sich dann auch die Erde trüben, bleibt doch der Himmel ungetrübt.
- 2. Wer nichts mehr hat, als seine Thränen, und Lind= rung sucht in seiner Pein, dem stillest du das heiße Seh= nen, und hauchst ihm beinen Frieden ein. Wen auch die ganze Welt verlassen, und wem die letzte Hoffnung schwand, der darf noch gläubig bich umfassen, und rettend faßt ihn deine Hand.
- 3. D Quell des Heils! D Hort des Lebens! was ist mein Dasenn ohne dich? Wie lebt man ohne dich vergebens, versliert und plagt und ängstet sich! Bei dir allein ist ew'ge Treue, bei dir allein ist Freud' und Licht! Vergehe diese Welt! die neue, bein Reich, o Herr, vergehet nicht.

Mel.Ich weiß, mein Gott (CB.62.)

504. Ich freue mich, mein Gott, in dir. Du bist mein Trost; und was kann mir bei Bb bei=

beiner Liebe fehlen? Du, Herr, bist mein und ich bin dein: was mangelt meiner Seelen?

- 2. Du hast mich von der Welt erwählt und beinen Kin= bern zugezählt: mag auch die Welt mich hassen! du liebst mein Wohl, wirst gnadenvolk mich nimmermehr verlassen.
- 3. Du trägst mich liebreich mit Geduld, vergiebst in Christo mir die Schuld, schonst meiner, wenn ich fehle. Du giebst mir Theil an seinem Heil; vies tröstet meine Seele.
- 4. Du bist mir der bewährte Breund, der es am besten mit mir meint; wo find' ich deisnes Gleichen! Du stehst mir bei und bleibst mir treu, wenn Berg und Hügel weichen.
- 5. Du bist mein Leben, Trost und Licht, und bleibst du mir, so frag' ich nicht nach Himmel und nach Erbe. Herr, ohne dich ist nichts für mich, das mir zur Freude werbe.
- 6. Du bist das allerhöchste Gut, worauf mein wahres Wohl beruht; in dir leb' ich zuswieden. So dort, all vier, Henr; bleiben wir in Liebe ungeschieden.

- 7. Du segnest mich durch Freud' und Leid, und keinem Uebel dieser Zeit soll's über mich gelingen. Von dir gestenkt, muß, was mich kränkt, mir endlich Freude bringen.
- 8. Dù läßt mir's ewig wohlergehn. Einst werd' ich dich noch näher sehn, du Ur= quell aller Freuden. Ach, wie wird sich dann ewiglich an dir die Seele weiden!

Liscor.

Mel. D Emigfeit, bu (CB. 94.)

- 505. Mein Glaub' ist meines Lebens Ruh' und führt mich deinem Himmel zu, vou, an den ich glaube! Ach, gieb mir, Herr, Beständigkeit, daß diesen Trost der Prüsfungszeit nichts meiner Seele raube! Tief präg' es meinem Herzen ein, welch' Heil es ist, ein Christ zu senn.
- 2. Ich bin ertöst! ich bin ein Christ! mein Herz ist ruhig und vergißt die Schmerzen diesses Lebens. Ich dulde, was ich dulden soll, und bin des hohen Trostes voll: ich leide nicht vergebens. Gott selber mißt mein Theil mir zu: hier.

furs

kurzen Schmerz, bort ew'ge Ruh'.

- 3. Was send ihr Leiden dieser Zeit, wenn ich auf jene Herrlichkeit mit froher Hoff=
  nung schaue? Bald ruft mein Herr und Heiland mich, und
  er erquickt mich ewiglich, er,
  dem ich hier vertraue. Ach dann
  verschwindet aller Schmerz und
  Himmelsfreuden schmeckt mein
  Herz.
- 4. Der du den Tod für mich bezwangst, du hast mich, Mittler, aus der Angst, in der ich lag, gerissen. Nur dir verdank' ich meine Ruh'; denn meine Wunden heiltest du und stilltest mein Gewissen; und fall' ich noch in meinem Lauf, so richtest du mich wieder auf.
- 5. Gelobt sep Gott! ich bin ein Christ, und seine Gnad' und Wahrheit ist an mir auch nicht vergebens. Sein Wort hilft mir zur Heiligung; die Gnade wirkt Erneuerung des Herzens und des Lebens. Ich sühle, daß des Geistes Kraft den neuen Menschen in mir schafft.
- 6. Dank sen bir, Bater, Dank und Ruhm, daß mich bein Evangelium lehrt glaue:

ben, hoffen, lieben! Was mir schon jetzt in dieser Zeit dem Vorschmack giebt der Seligkeit, wie sollt' ich das nicht üben? Erhalte nur mein Herz dabei; so preis' ich ewig deine Treu'.

Mei. Was Gottthut, bas (CB.116.)

- 506. Wohl uns! der Vater hat uns lieb und wird an uns gedenken, und uns aus väterlichem Trieb, was wir bedürfen, schenken. Was sehlt uns doch zum Frieden noch, da wir zum Vater has ben den Geber aller Gaben?
- 2. Wie können wir boch allezeit frei vor sein Antlitz treten, um Hulf in Noth, um Trost in Leid, um Alles zu ihm beten! Er hört uns an, er will und kann und wird uns gern gewähren, was wir zum Heil begehren.
- 3. Wie steht uns boch sein Vaterherz in Jesu Christo offen! Da sliehn wir hin, wenn uns ein Schmerz, wenn uns ein Leib betroffen. Bei ihm, da ruht man sanst und gut; da ist man wohl geborgen und ledig aller Sorgen.

B b 2 4. Was

- 4. Was ist es, daß vor Tod und Gruft uns bange sen und grause? Nein, wenn uns unser Vater ruft, gehn wir zum Vaterhause. Da ist es doch viel besser noch! Oft seufzt man aus der Tiese: ach, wenn der Vater riese!
- 5. Er hat uns lieb, das ist genug, um ewig uns zu freuen; er hat uns lieb, das ist genug; wir kennen ihn, den Treuen, und wollen nun, wie Kinder thun, uns unab=lässig üben, von Herzen ihn zu lieben.

## Trost unter Trübsal.

Mel. Bater unfer im (CB. 110.)

- 507. Ach Gott! wie manches Herzeleid begegnet mir zu dieser Zeit! Der schmale Weg ist trübsalvoll, den ich zum Himmel wandern soll. Wie schwer läßt sich doch Fleisch und Blut bezwingen für das ew'ge Gut!
- 2. Wo soll ich mich benn wenden hin? Zu dir, Herr Jesu, steht mein Sinn. Bei dir mein Herz Trost, Hülf und Rath allzeit gewiß gestunden hat; Niemand jemals verlassen ist, der fest vertraut auf Jesum Christ.
- 3. D Herr, wie reich bin ich in dir! Wie tröstlich klingt dein Name mir! Es kann kein Trauern seyn so schwer, bein

- süßer Nam' erfreut vielmehr. Rein Elend mag so bitter sehn, bein Trost geht noch viel süsser ein.
- 4. Db Leib und Seel' versschmachten mir, so hab' ich dich und bleib' in dir; und hab' ich dich, so hab' ich wohl, was ewig mich erfreuen soll. Mit Leib und Seel' bin ich ja dein: kann Sünd' und Tod mir schrecklich seyn?
- 5. Kein' begre Treu' auf Erden ist, als nur bei dir, Herr Jesu Christ; dich kenn' ich, der mich nicht verläßt, dein Wort, das bleibt mir ewig fest. Du bist der gute treue Hirt, der ewig mich behüten wird.
- 6. O bu, mein Freund, mein Ehr' und Ruhm, des

Her=

Herzens Schatz und Eigensthum! ich kann's ja doch nicht zeigen an, wie hoch bein Nam' erfreuen kann. Wer Glaub' und Lieb' im Herzen hat, der wird's erfahren mit der That.

- 7. Stell' ich die Hoffnung nur zu dir, so fühl' ich Freud' und Trost in mir. Wenn ich in Nothen bet' und sing', so wird mein Herz recht guter Ding'; dein Geist bezeugt, daß solches frei des ew'gen Lebens Vorschmack sey.
- 8. Drum will ich, obwohl arm und schwach, das Kreuz dir frohlich tragen nach. Mein Gott, mach' mich dazu bereit, es dient zum Besten allezeit. Hilf mir's nur muthig greisen an, daß ich den Lauf vollens den kann.
- 9. Hilf mir bezwingen Fleisch und Blut, nimm allzeit mich in deine Hut; erhalt' mein Herz im Glauben rein; so leb' und sterb' ich dir alzlein. Herr, alle Tage bleib bei mir, und, sterb' ich, nimm mich hin zu dir.

Mel. Singen wir aus (CB. 106.)

508. Auf den Nebel
folgt die Sonn', auf das

Trauern Freud' und Wonn'; auf die schwere, bittre Pein stellt sich Trost und Labsal ein. Meine Seele, die zuvor sich in finstre Nacht verlor, dringt zum Lichte jetzt empor.

- 2. Gott läßt Keinen traus rig stehn, noch im Elend ganz vergehn, der sich ihm zu eigen schenkt und sein Herz in ihn versenkt. Wer auf Gott sein Hoffen sett, der gewinnet doch zuletzt, was ihm Leib und Seel' ergötzt.
- 3. Ach, wie oft gedacht' ich boch, als das schwere Trübs salsjoch hart auf meinen Schultern lag, manche Nacht und manchen Tag: Nun ist alle Hoffnung hin, nichts etsfreut mehr meinen Sinn; nur der Tod ist mein Gewinn!
- 4. Aber Gott erbarmte sich, heilt' und hielt mich väterlich, daß ich, was sein Arm gethan, nie genugsam preisen kann. Als ich weder hier noch da einen Weg zur Rettung sah, war mir seine Hülfe nah'.
- 5. Nun, so lang' es Gott gefällt, haß ich leb' in dieser Welt, soll mir dieser Wundersschein stets vor meinen Augen seyn. Ich will all mein Le=

belang meinem Gott mit Lob:gesang dafür bringen Preis
und Dank.

6. Ich will gehn in Angst und Noth, ich will gehn bis in den Tod, ich will gehn in's Grab hinein, und doch allzeit frohlich seyn. Wem der Stärkste bei will stehn, wen der Hohn, der Fann nicht zu Grunde gehn! Gerhard (Paul).

Eigene Melobie. (CB. 12.)

509. Auf meinen lieben Sott trau' ich in Angst und Noth; er kann mich allzeit retten aus Trübsal, Angst und Nothen; mein Unglück kann er wenden: es liegt in seinen Händen.

2. Ob mich mein Herz verklagt, werd' ich doch nicht verzagt; auf Christum will ich bauen und ihm allein vertrauen; ihm will ich mich ergeben im Tobe wie im Leben.

3. Nimmt auch der Tod mich hin, ist Sterben mein Gewinn, und Christus ist mein Leben, dem hab' ich mich ergeben. Ich sterb' heut' oder morgen, die Seel' wird Gott versorgen.

- 4. O wein Hen Istu Gehrift, der du geduldig bist für mich am Kreuz gestorben: du hast das Heil erworden mir und den Deinen allen, nach Gottes Wohlgefallen.
- 5. Amen! aus Herzens:
  grund sprech' ich zu aller Stund'. Du wollst, Herr Christ, uns leiten, uns stärken, vollbereiten, auf daß wir dei:
  nen Namen ohn' Ende preissen, Amen! Weingärtner.

Mel. Zefu, meine Freude (CB. 65.)

510. Christ, aus beinem Herzen banne Sorg' und Schmerzen, schöpfe neuen Muth! Db auch Kreuz bich brücket: Gott ist's, der es schicket; was er schickt, ist gut. Wenn dich Noth ringsum bestroht, Sorgen stets mit dir erwachen: wohl wird's Gott doch machen.

2. Bricht mit jedem Tage eine neue Plage über dich her= ein; drängen dich die Feinde, treten fern die Freunde und vergessen dein: zagend Herz! zähm' deinen Schmerz und besiehl Gott deine Sachen; denn wohl wird er's machen.

3. Du

- 3. Du führst Christi Nasmen; Christo nachzuahmen, das ist beine Pflicht. Dulde und sen stille; beines Vaters Wille führt durch Nacht zum Licht. Der steht fest, der Gott nicht läßt; Gott ist mächtig in den Schwachen, und wohl wird er's machen.
- 4. Herrlich ist die Krone, die der Christ zum Lohne seiner Treu' empfängt. Nur nichts selbst verschuldet, und dann froh erduldet, was dein Gott verhängt! Kämpf' als Held! mag doch die Welt deiner Hoffnung spottend laschen, wohl wird's Gott doch machen.
- 5. Dabei soll's denn bleisben! ich will nie mich strausben, folgsam Gott zu senn. Stets, in Tod und Leben, bleib' ich ihm ergeben; ich bin sein, er mein. Ihm, dem Herrn, vertrau' ich gern; wunsberbar mag Gott es machen, wohl wird er's doch machen.

Mel. Herzliebster Jesu, (CM. 54.)

511. Der Weg ist gut,
der durch das Leiden führet.
Wan sindet Gott, wenn man

- sich selbst verlieret. Gefahr und Noth treibt die beherzten Streiter beständig weiter.
- 2. Der Herr will nicht die schon geplagten Seelen durch neue Plagen nur noch härter qualen; er will auch nicht gewaltsam zu sich ziehen, die vor ihm fliehen.
- 3. Ist aber wo ein Herz, das ihm gehöret, und das sich noch mit halbem Willen wehret: das rettet er (denn Seelen sind ihm theuer) als aus dem Feuer.
- 4. Er zieht von dieser Erde nicht'gen Freuden den schwachen Geist zurück durch harte Lei= den; er selbst erweckt bei Seuf= zen, Schmerz und Thränen ein himmlisch Sehnen.
- 5. D sept gesegnet mir, ihr sel'gen Schmerzen! Dieß Sehnen wecktet ihr in meinem Herzen; es fühlt mein Geist, mag auch der Leib ermüben, des Himmels Frieden.
- 6. Richts wird mir schwer, bleib' ich mit Gott verbuns den; ich fühle keinen Schmerz in Leidensstunden, und wandle, dankbar für des Höchsten Snas de, durch rauhe Pfade.

- 7. Ja, solltest du auch ohne dein Verschulden um Jesu willen Schmach und Tod ers dulden: verzage nicht! Gott läßt die Kraft dich sinden, zu überwinden.
- 8. Der Herr ist selbst den Todesweg gegangen: wer mit ihm duldet, wird die Kron' empfangen; der Herr wird, die ihm Alles hingegeben, zu sich erheben.
- 9. Blick' auf die Wolke ber verklarten Zeugen, die jetzt vor Gottes Thron die Pal= men neigen. Wie kamen sie zur Fülle jener Freuden? Durch Kreuz und Leiden!
- 10. Ihr theures Blut ist nicht umsonst gestossen, und keine Thräne wird umsonst vergossen; einst werden, um die Treuen zu belohnen, Persten zu Kronen.
- 11. Der Körper eilet zwar in sein Verwesen: der Geist sleugt auf in sein ursprünglich Wesen; einst wird das Samenkorn aus kühler Erden auch herrlich werden.
- 12. Zuletzt geht Alles gut! Luf kurzes Leiden folgt eine Ewigkeit voll Himmelsfreuen. Dann wird der Geist,

ben seine Hutte drucket, ewig erquicket. v. Moser.

Mel. Was Gott thut, bas (CB. 116.)

- 512. Die Bahn ist rauh, auf der ich hier zu meiner Heimath walle. Wie viel Gescht seimath walle. Wie viel Gescht sehr sehr ich vor mir! Oft bin ich nah' dem Falle. Gott, wärst du nicht mein Trost und Licht, mein Heil in sinsstern Tagen, wie ängstlich würd' ich zagen!
- 2, Wie oft muß das bestlommne Herz vor Menschen sich verschließen! Vor dir darf der geheimste Schmerz sich im Gebet ergießen; dann schafsfest du mir Trost und Ruh' aus deiner Gottesfülle, und meine Seel' ist stille.
- 3. Dein Wort giebt mir die Zuversicht: du sorgst für meine Tage; dein Auge schläst und schlummert nicht, dein Ohr hort meine Klage. Du krönst mich einst, wenn du erscheinst, in deinem Heiligthume mit Wonne, Preis und Ruhme.
- 4. D dann wird alle Eraus rigkeit aus meinem Herzen schwinden; vergessen werd' ich alles Leid, und nur dein Heil

em.

empfinden; mein Lobgesang, voll Preis und Dank, wird dir zum Wohlgefallen durch deinen Himmel schallen!

- 5. Mich kann, bin ich der Erd' entrückt, nicht mehr die Sünd' entweihen; mit Unsschuld steh' ich dann zeschmückt. in deiner Sel'gen Reihen. Ich schau' im Licht dein Unsgesicht, und in des Himmels Frieden ist mir mein Loos besschieden.
- 6. Drum will ich dieses Lebens Schmerz, mein Gott, geduldig tragen; beruhigt soll mein gläubig Herz nicht mehr voll Unmuth klagen. Du bist bereit, zur rechten Zeit, o Gott, von allem Bosen mich herrlich zu erlösen.

513. Dir trau'ich, Gott, und wanke nicht, wenn gleich von meiner Hoffnung Licht der letzte Schimmer schwindet. Mein Helfer und mein Gott bist du, durch den mein Herz doch endlich Ruh' und Freude wieder sindet. Von jeher hast du mich geführt und meines Lebens Lauf regiert; du hast mit treuer Vaterhand so manche

Noth von mir gewandt. Mein Herr und Gott, ich trau' auf dich, du stärkest mich! ich kämpfund siege, Gott, durch dich.

- 2. Schwer ist ber Kampf der Leiden; schwer! oft fühlt das Herz kaum Starke mehr. zu kampfen und zu bulden. Doch ewig, Bater, zurnst du nicht; bu gehst mit uns nicht in's Gericht, strafft nicht, wie wir's verschulden. Bald ist der Thranen Maag erfüllt, balb meiner Seele Schmerz gestillt, bald haft bu, Gott, mein Flehn erhort, mich gnug gepruft und mich bewährt. Du Gott der Huld! erhort von dir, lobsingt in mir dann meine ganze Geele bir.
- 3. Uch, alle Leiden dieser Zeit sind doch nicht werth der Herrlichkeit, die du wirst offensbaren! Bald wird auch mir der Dulder Lohn; bald steh' auch ich vor deinem Thron mit treuer Kämpfer Schaaren, und danke dann dir, Gott, verklärt, der jett mich prüft, mich dann bewährt, daß ich, von allen Leiden frei, ein Seeliger des Himmels sen. Barmsherziger! fest, ohne Graun, will

well ich dir traun; benn einst werd' ich bein Antlitz schaun. Eschenburg.

Mel. Wie groß ift bes (CB. 124.)

- 514. Du klagst, und sühlest die Beschwerden des Stands, in dem du dürstig lebst; du strebest glücklicher zu werden, und siehst, daß du vergebens strebst. Dklage nicht mit bittern Zähren; besinne dich und sieh' zurück. Ist denn das Glück, das wir begehren, sür uns auch stets ein wahres Glück?
- 2. Nie schenkt der Stand, nie schenken Güter dem Mensichen die Zufriedenheit. Die wahre Ruhe der Gemüther gedeiht nur bei Genügsamkeit. Senieße, was dir Gott besichieden, entbehre gern, was du nicht hast. Ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand hat seine Last.
- 3. Gott ist der Herr, und seinen Segen vertheilt er stets mit weiser Hand; nicht so, wie wir's zu wünschen pflegen, doch stets, wie er es heilsam fand. Willst du zu denken dich erkühnen, daß seine Liebe dich vergißt? Er giebt uns

mehr, als wir verdienen, und niemals, was uns schädlich ist.

4. Verzehre nicht die Kraft des Lebens in träger Unzusfriedenheit; sen froh im Eiser deines Strebens und nütze deine Lebenszeit. Bei Pflicht und Fleiß sich Gott ergeben, ein ewig Glück in Hoffnung sehn, dieß ist der Weg zur Ruh' und Leben. Herr, lehre diesen Weg mich gehn!

Wellert.

Mel. Ermuntre bich, mein (CB. 82.)

- ben hat ein Ziel; ich darf nicht muthlos trauern; ist auch der Trübsal noch so diel, sie, wird nicht ewig dauern. Wer glaubensvoll mit Thränen sät, der wird, wenn reif die Ernte steht, auch seine Garben brinzgen, und Freudenkieder singen.
- 2. Den Abend lang weint oft mein Herz, am Morgen kommt die Freude; die Stunde bringt und nimmt den Schmerz, die Ruhe folgt dem Leide. Ich weiß, daß Leiden dieser Zeit nicht werth sind jener Herrlichkeit, die nach dem Kampf auf Erden mir offensbar soll werden.

3. Der

- 3. Der Himmel broht nicht immerdar mit Sturm und Ungewittern: so läßt auch Gott nicht in Gefahr die Seinen immer zittern. Wer heute noch in Thränen schwimmt, das Brod des Kummers seuszend nimmt, kann morgen sich schon laben an Gottes Gnadengaben.
- 4. Drum fürcht' ich nicht, du könnest mein, o Vater, ganz vergessen, und habest mir nur Angst und Pein auf Erden zugemessen. Du bist getreu; dein Angesicht verbirgst du deinem Kinde nicht; du kommst, mit Vaterblicken mich wieder zu erquicken.
- 5. Getrost! mein Claube sies get schon; das Joch seh' ich zerbrochen; wie eine Mutter ihrem Sohn, hast du mir zus gesprochen. Ich eile wie dein Kind zu dir, und du, Erbars mer, reichest mir zur Hulfe deine Hände; so hat die Noth ein Ende.

Mel. Christus, ber uns sel. (CB. 21.)
516. Sottes Kinder säen
zwar traurig und mit Thränen;
aber endlich bringt das Jahr,
wornach sie sich sehnen. End=
lich kommt die Euntezeit nach

der Swat auf Erden, wo der Christen Kreuz und Leid laufter Wonne werden.

2. Nun, so fass, o Cheisstenherz, alle deine Sorgen, wirf sie frohlich hinterwärts, blick auf jenen Worgen. Lerne hoffen mehr und mehr. Gieb dem großen Namen deines Gottes Preis und Ehr'. Er wird helfen. Amen.

Gerharb (Baul).

Eigene Melobie. (CB.45.)

- Seele, was verzagst du doch? Geele, was verzagst du doch? Gott ist gut, der aus Erbarmen alle Hulf' auf Erden thut; der mit Kraft und starten Armen machet Alles wohl und gut. Gott kann besser, als wir denken, alle Noth zum Besten lenken. Seele, so bestenke doch: Gott, dein Helser, lebet noch.
- 2. Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Sollt' er schlummern oder schlasen, der das Aug' hat zugericht? der das Ohr uns hat erschaffen, sollte dieser hören nicht? Gott ist Gott, der hört und siehet, wenn den Frommen Weh geschiehet. Er ist heut' und

und allezeit ihnen nah<sup>2</sup>, und nimmer weit.

- 3. Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Bist du schwer mit Kreuz beladen? Nimm zu Gott nur deinen Lauf! Gott ist groß, und reich an Gnasden; hilft den Schwachen mächstig auf. Sein Erbarmen währet immer, seine Treu' vergehet nimmer. Im Vertraun halt' dich bezreit; er nur weiß die rechte Zeit.
- 4. Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Wenn dich deine Sünden kränken, manch' Vergehen qualt dich schwer: komm zu Gott! er wird versenken deine Sünden in das Meer. Nur verlaß die vor'z gen Pfade, suche reuig seine Gnade: sie giebt Trost in Seelennoth; Gott will nicht des Sünders Tod.
- 5. Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Will dich alle Welt verlassen, weißt du weder aus noch ein; dann wird dich dein Gott umfassen und im Leiden bei dir senn. Gott ist's, der es herzelich meinet, wenn die Noth am größten scheinet; auch in trüber Einsamkeit schmeckt man seine Freundlichkeit.

6. Sott lebet noch! Seele, was verzagst du doch? Mußt du schon mit Mühe wallen auf der rauhen Dornenbahn: es ist Sottes Wohlgefallen, dich zu sühren himmelan. Sott wird nach dem treuen Leben Friede, Freud' und Wonne gesten; und das Leiden dieser Zeit ist nicht werth der Herrslichkeit.

Mel.Herzliebster Jesu, was (CB.54.)
518. Herr, unser Gott, laß nicht zu Schanden werden die Frommen, die in Nothen und Beschwerden bei Tag und Nacht um Trost gen Himmel schauen und dir vertrauen!

- 2. D wehre, Herr, ben Stolzen, die dich hassen und sich allein auf ihre Macht verslassen; ach! wende doch, Allsmächt'ger, mit Erbarmen dich zu uns Armen!
- 3. Sen unser Beistand wis
  der unsre Feinde; sprichst du
  ein Wort, so werden sie uns
  Freunde, und mussen Wehr
  und Waffen, uns zum Segen,
  bald niederlegen.
- 4. Wir haben Niemand, dem wir uns vertrauen; es ist umsonst, auf Menschenhülfe

bau=

bauen; mit dir nur woll'n wir Thaten thun und kampfen, die Feinde dampfen.

5. Du bist ber Held, ber mächtig für uns streitet und bie bedrängte Schaar zum Siege leitet; wir traun auf dich, und slehn in Jesu Namen: Hilf, Helser! Amen!

Mel. Wernur ben lieben (CB. 122.)

519. Ich bin bei allem Kummer stille, ber mich in meinem Herzen drückt. Es ist bes treuen Gottes Wille, ber mich zu seiner Zeit erquickt. Denn dieser Trost ist mir bestannt: es ändert Alles Gottes Hand!

- 2. Er kann es thun, drum will ich hoffen; er will es thun, so trau' ich drauf! Sein Vazterherz steht mir ja offen und nimmt all' meine Seufzer auf; sein Wort ist mir ein sichres Pfand; da stärkt mich meines Sottes Hand.
- 3. Es kann nicht jeber Wunsch gelingen, den sich ein Mensch hat ausgedacht; man sieht, wer's mit Gewalt will zwingen, daß der nur Uebel ärger macht. Snug, was mir

fehlt, ist Gott bekannt; ber hilft durch seine starke Hand.

- 4. Die rechte Stunde wird schon kommen, da seine Hülse mich erfreut; ich weiß, daß endlich doch den Frommen ihr Herzenswunsch zum Heil gescheiht. Mein Glaube hat dieß sestes milde Hand.
- 5. Will's Gott, so stellt sich bald ein Morgen mit schösnem, klarem Himmel ein; bann wird von allen meinen Sorgen auch nicht ein Schatten übrig seyn. Dann sag' ich hier im Pilgerland: wie freundlich, führt mich Gottes Hand!
- 6. Geduld will ich indeß versprechen, Geduld, wenn sich's noch will verziehn! Gestuld, die Zeit wird Rosen breschen, die mir aus Gottes Liebe blühn. Ja darauf hoff' ich unverwandt: bald andert's Gottes rechte Hand!

Reumeister.

Mel. Meinen Jesum laß (CB. 78.)

520. Immer müsse, Sott, bein Rath mich und meinen Willen lenken. Du, der mich erschaffen hat, kannst ja bein Geschöpf nicht kränken. Wenn

be nimmst und wenn du giebst, thust du's nur, weil du mich tiebst.

- 2. Wahr und heilig ist dein Wort; was du zusagst, wirst du halten. Dir vertrau' ich immerfort, lasse deine Vorsicht walten. Wer sich deiner Führung freut, schmeckt auch deine Freundlichkeit.
- 3. Herr, du weißt, was mir gebricht; dich im Himmel lass ich sorgen. D, dein Trost ist Sonnenlicht selbst beim allertrübsten Morgen! Harr' ich mit Gelassenheit, kommt gewiß die rechte Zeit.
- 4. Alle Leiden dieser Zeit, alle Thrånen und Beschwers den sind nicht werth der Herrslichkeit, die dort offenbart soll werden. Herr, du hast, rühm' ich alsdann, Großes stets an mir gethan.

Mel. Ringe recht, wenn (CH. 101.)
521. Areuz, das uns der Herr besthieden, sey uns eine sanste Last! Dein Schmerz mehrt der Seele Frieden, wenn man in Geduld sich sast.

2. Jesus Christus bleibt

gethan; wenn sieht er sie doch nen weinen, zieht er sie doch himmelan.

- 3. Alle Zeugen und Beken= ner priesen ihn durch ihre Pein, und die Quaken from= mer Männer führten in den Himmel ein.
- 4. Sen auch uns, o Kreuz, ein Bote jener kunft'gen Herr= lichkeit, der Gerechte schon im Tode himmlischer Verkerung weiht!
- 5. Die an's Kreuz geschlagne Wahrheit thronet num
  in Majestät, und die Liebe
  herrscht in Klarheit, die man
  hier an's Kreuz erhöht!
- 6. Za, im Himmel steht geschrieben der bewährten Dulzder Zahl, und der König ruft: Ihr Lieben! kommt zu meinem Freudenmahl!
- 7. D, wer wollte nicht mit Freuden auch Verfolgung, Angst und Roth auf des Glaubens Wege leiden, und getreu seyn bis zum Tod?
- 8. Drum, so kommt, gen liebte Brûder, folget unserne König nach, der zum neuen Leben wieder durch die Lodespforte brach!

- 9. Kommet, benn die Ensgel singen, wenn uns gleich die Welt verhöhnt; wenn wir treu im Glauben ringen, wers den wir mit Preis gekrönt!
- 10. Dusdet gern der Erde Wehen! haltet sest in Trübfal auß! Unser Hort, auf den wir sehen, führt uns in des. Vaters Haus.

Mel. Wer nur den lieben (CB. 122.)

- 522. Nicht mehr, als meine Kraste tragen, Barmsherziger, legst du mir auf. Nicht endlos wird der Schmerz mich nagen; es solgt gewiß Erquickung drauf. Auf meismem Krankenlager hier lobssing' ich, naher Helfer, dir.
- 2. Weil mich die Welt zu sehr zerstreute, führst du mich in die Einsamkeit; weil ich mein Herz zu prüfen scheute, rufst du mir zu: mach' dich bereit! und schickst zur Prüfung mir den Schmerz, und senkst die Wahrheit mir in's Herz.
- 3. Den Kelch der Trübsal soll ich leeren? Du weißt, o Herr, der Mensch ist schwach; der Furcht, daß sich die Leiden mehren, folgt mancher tiefe Seußer nach. D sterke, Gott

voll Baterhuld, mein Herz'

- 4. Bring' ich allein die langen Nachte auf meinem Lasger wachend zu: o Herr, ob Niemand mein gedächte, so benke mein, o Vater, du! Der Menschen Hulf'ist schwach und klein; du wirst mein starker Helfer seyn.
- 5. Dein Wille mag allein entscheiden, wie lang' die Prüssungsstunde währt. Und wenn sich auch im Kampf der Leisden des Lebens letzte Krast verzehrt, wenn auch mein Herz im Tode bricht: du, Herr, bleibst meine Zuversicht.

Burbe.

Mel. D Haupt voll Blut (CB.97.)

- 523. Noch kampf' ich unter Leiden: mein Jesus litt noch mehr. Was er erstritt beim Scheiden, ist mir nun Kraft und Wehr. Hinan zu seinem Hügel, du müder Sinn, hinan, und lern' in diesem Spiegel, wie man extragen kann!
- 2. Seh ein in seine Schmerzen, geh ein in seinen Tod! dies nimmt von beinem Herzen die Last

Last und Qual der Noth! Sen du in ihm gestorben, so weicht, was dich betrübt! Der hat die Ruh' erworben, der ganz sich Gott ergiebt.

3. Was ist es, das mir fehle? Schweigt, eitle Wünsche, still! D süßes Loos der Seele, die Gottes Rath nur will! Dießstille Gottverlangen führt' Jesum himmelein, und wo er hingegangen, soll auch sein Diener seyn! \*\* Meher.

Mel. Jesus, meine Buvers. (CB.66.)

524. Sae beine Thrá=
nensaat, frommer Dulber,
hier im Glauben! wandle still
ben dunkeln Pfad, laß dir
Gottes Trost nicht rauben,
bis einst nach der Dunkelheit
dich ein hell'res Licht erfreut.

- 2. Ausgerungen haben schon Biele, die im Glauben litten; beten an vor Gottes Thron; ihre Kron' ist nun erstritten. Und auch du sollst Sieger seyn, sollst dich deiner Krone freun.
- 3. Weislich hat des Vaters Hand manches Kreuz dir aufgeleget: doch er stärkt im Thränenland auch den Pilger, der es träget. Und er legt

das Kreuz auf ihn, ihn zum Himmel zu erziehn.

- 4. Trage mit Gebuld und Muth deine Last in trüben Tagen; kämpfe glaubend bis auf's Blut: Wohlthat ist's, das Kreuz zu tragen. Denk, auf wem das Schwerste lag; folge deinem Heiland nach.
- 5. Lern' im Kreuz Gelassenheit, Unterwerfung und Vertrauen. Einst am Schluß der Prüfungszeit wirst du froh zurücke schauen auf den Weg, der durch die Nacht dich in's Land des Lichts gebracht.
- 6. D dann fließet ihr nicht mehr, Thränen, die dem Aug' entflossen! Wie ein Strom von oben her wird dir Trost in's Herz gegossen; Trost vom Quell der Seligkeit, überwiesgend alles Leid.
- 7. Harre, Dulder, unverzagt; harr' in langer Nächte Grauen! Lerne, bis der Morzgen tagt, ruhig nach dem Aufzgang schauen, wo du wirst die Sieger sehn, die vor Gotztes Throne stehn.
- 8. D, dann schwindet als les Leid, wie die Nebel vor der Sonne. Vor dir liegt die Ewigkeit und das heitre Land

der Wonne. Ohne Thränen gehst du ein, ewig selig da zu kenn. Meister.

Stell. Es ist genug, so (CB. 34.)

525. Verlaß mich nicht, mein Gott, verlaß mich nicht, da mich der Jammer drückt! Uch, sende mir in Finsterniß dein Licht, das mir mein Herzerquickt! Ich liege vor dir, Herr, im Staube; bald wankt, bald siegt mein schwacher Glaube; verlaß mich nicht!

2. Verlaß mich nicht, Herr, sen von mir nicht fern; denn ach! die Angst ist nah'! Mein Glaube weiß: die Hülfe kommt vom Herrn; sonst ist kein Helsfer da. Werd' ich bald deine Hülfe sehen? Ach, eile, Herr, mir beizustehen! Verlaß mich nicht!

3. Berlaß mich nicht! Zu meinem Glück und Ruhm geh' ich die Dornenbahn; du bift der Herr, dem ich fein Eigenkhum nicht vorenthalten kann. Was ich besitz', ist deine Sabe; und dein auch, wann ich's nicht mehr habe. Verstaß mich nicht!

4. Verlaß mich nicht, wenn mich ber beste Freund, ben bu

mir gabst, verläst! Wenn meine Tteu' verlorne Treu' beweint, so halt' nur du mich sest! Wenn du mein Liebstes von mir trennest, so zeige, daß du trosten könnest. Verlaß mich nicht!

5. Verlaß mich nicht! Wenn du nur bei mir bist, so hab' ich Trost und Muth; der bittre Kelch wird mir durch dich versüßt; du bleibst das höchste Gut. Wenn die, die für mich lebten, sterben, lebst du, der mich nicht läßt verderben. Verlaß mich nicht!

Mel. Richt so traurig, (OB. 82.)

526. Warum trauerst du so sehr, meine Seel', und bist betrübt, daß dir Gott an Gut und Ehr' nicht so viel als Andern giebt? Sey versgnügt in deinem Gott; hast du Gott, so hat's nicht Noth.

2. Was hast du, o Menschenkind, für ein Recht in dieser Welt? Alle, die gedoren find, sind nur Gäst' in fremdem Zelt: Gott ist Herr in seinem Haus; wie er will, so theilt er aus.

Cc 3. Bist

- 3. Bist du doch darum nicht hier, daß du habest Erstenglück! Schau' den Himmel über dir: dahin richte beinen Blick; da ist Ehre, da ist Freud', Freud' ohn' End', Ehr' ohne Neid.
- 4. Der ist thöricht, der sich frankt um ein wenig Eitelkeit, wenn ihm Gott dagegen schenkt Schätze der Beständigkeit. Bleibt das Wesen dein Gewinn, fahr' der Schatten immer hin!
- 5. Schaue doch die Güter an, die dein Herz für Güter hält, ob wohl eins dir folgen kann, wenn du gehest aus der Welt. Alles bleibet hinter dir, trittst du in des Grabes Thur.
- 6. Aber was die Seele nahrt, Gottes Huld und Christi Blut, wird von keiner Zeit verzehrt, ist und bleibt ein edles Gut. Erdengut zerfällt und bricht: Himmelsgüter schwinden nicht.
- 7. Gott ist deiner Liebe voll und von ganzem Herzen treu: wenn du wünschest, vrüft er wohl, wie dein Bunsch beschaffen sen. Ist r's gut, so geht er's ein;

- ist's bein Schabe, spricht er! nein!
- 8. Nun, so richte dich empor, o betrübtes Angesicht! laß das Seuszen, tritt hervor an des Glaubens Freudenlicht; an das Licht, das deine Nacht dir zum hellen Tage macht.
- 9. Setze, als ein Himmels= sohn, beinem Willen Maaß und Ziel; rühre stets vor Got= tes Thron beines Dankes Sai= tenspiel; weil dir schon gege= ben ist viel mehr, als du würdig bist.
- 10. Führe deinen Lebenslauf deines Gottes eingedenk! Wie er's giebt, so nimm es auf, als ein wohlbedacht Geschenk: geht dir's widrig, laß es gehn! Gott und Himmel bleibt dir stehn.

Gerhard (Paul).

Mel. Wenn wir in hochften (CB.120.)

- 527. Wenn Menschenshülf' scheint aus zu senn, so stellt sich Gottes Hülfe ein. Wenn Niemand hilft, hilft er mir doch und macht mir leicht des Leidens Joch.
- 2. Was tracht' ich viel nach Menschengunst, die doch

vergehet wie ein Dunst? Die Welt giebt mir doch keinen Freund, der's immer treulich mit mir meint.

- 3. Nimm beine Zuslucht nur zu Gott, der kann dir helfen in der Noth; such' den zum Freund, der dich allein mit seiner Hulfe kann erfreun.
- 4. Ist Gott bein Freund, bann ist für dich bein Feind nicht länger fürchterlich; und wären ihrer tausend hier, so könnt' doch keiner schaben dir.
- 5. Es muß doch gehn, wie's Gott gefällt, ob alles sich das gegen stellt; laß Gott nur machen, wie er will, und halte feinem Willen still.

Arnbt (Johann).

Eigene Melobie. (CB. 120.)

- 528. Wenn wir in hochsften Rothen stehn und nirsgends einen Ausgang sehn, und sinden weder Schutz noch Rath, ob wir auch sorgen früh und spat:
- 2. So ist das unser Trost allein, daß wir zusammen ins= gemein anrufen dich, o treuer Gott! um Rettung aus der Angst und Noth.

- 3. Und heben unser Aug' und Herz zu dir hinauf in Reu' und Schmerz, und slehen um Begnadigung und aller Strafen Linderung.
- 4. Nach beiner Gnade sas
  gest du dieß Allen, die dir
  trauen, zu, durch den, der
  unser Mittler ist, durch uns
  sern Heiland, Jesum Christ.
- 5. Drum kommen wir, Herr, unser Gott, und klasgen dir all' unsre Noth. Ach beine Vateraugen sehn, wie wir so ganz verlassen stehn.
- 6. Sieh' nicht an, daß die Sunde groß, sprich uns das von aus Gnaden los; steh uns in unserm Elend bei, mach' uns von allen Plagen frei.
- 7. Auf daß von Herzen können wir nachmals mit Freus ben danken dir, gehorsam senn nach deinem Wort, dich allzeit preisen hier und dort.

Cberus.

Mel. Du klagst und fühlest(CB.27.)

529. Wer einsam sitt in seiner Kammer, und schwere, bittre Thränen weint; wem nur gefärbt von Noth und

Cc2 Jam=

Jammer die weite Welt um= her erscheint;

- 2. Wer in das Bild versgangner Zeiten wie tief in einen Abgrund sieht, in welschen ihn von allen Seiten ein tiefes Weh hinunterzieht; —
- 3. Die Zukunft liegt in öder Dürre entsetzlich lang' und bang' vor ihm; er schweift umher allein und irre, und sucht sich selbst mit Ungestüm.
- 4. Ich fall' ihm weinend in die Arme: auch mir war einst, wie dir, zu Muth; doch ich genas von meinem Harme und weiß nun, wo man ewig ruht!
- 5. Dich muß, wie mich, ein Wesen trösten, das innig liebte, litt, und starb; das selbst für die, die ihm am wehsten gethan, mit tausend Freuden starb.
- 6. Er starb, und bennoch alle Tage vernimmst du seine Lieb' und ihn, und kannst gestrost in jeder Lage ihn zärtlich in die Urme ziehn.
- 7. Mit ihm kommt neues Blut und Leben in dein erstorbenes Gebein; und wenn du ihm dein Herz gegeben, so ist auch seines ewig dein.

8. Was du verloese, hat er gesunden; du trifsst bei ihm, was du geliebt; und ewig bleibt mit dir verbunden, was seine Hand dir wieder giebt.

Rovalis (v. Harbenberg).

380. Zaget nicht, wenn Dunkelheiten auf des Lebens Pfade ruhn! Gott ist gut, er wird euch leiten; ihm ist's Freude, wohlzuthun. Sind seine Gedanken nicht eure Gezdanken, laßt dennoch, o Chrissen, den Glauben nicht wanzen! Er, der auch des Wursmes im Staube gedenkt, hat Alles zum Besten der Menschen gekenkt.

- 2. Alles Dunkel dieses Lezbens glänzt vor Gott wie Sonnenlicht. Menschen forschen oft vergebens; seinen Blick beschränkt es nicht. Er kennet bas Große, das Kleine, das Ferne, die Thränen ver Urmen, die Heere der Sterne. Er ordnet die Zeiten im slieshenden Lauf und sühret die Zage des Heiles herauf.
- 3. Von Erstaunen hinger rissen solgen Engel seiner Bahn;

Bahn; mit der Geister höherm Wissen beten sie voll Ehrsturcht an. Was murren wir Wenschen in tieferem Stande? Wir sind ja nur Wandrer im Dammerungslande. Nur Demuth erhebet den ängstlichen Sinn; sie. wirft in die Arme des Vaters uns hin.

- 4. Ach! erkenne dich, o Seele, sühle, wie so schwach du bist; blicke still zu Gott, und wähle, was von ihm versordnet ist! Dem Unglück entsströmen geheiligte Freuden, und oft ist das Glück nur die Quelle der Leiden. Dieß weiß ich und jauchze, daß Gott mich regiert; ihm folg' ich, auch wenn er durch Stürme mich sührt.
  - 5. Duld' ich hier gleich

manche Plage: der Allweise wägt sie ab. Er durchschauet meine Tage von der Wiege bis an's Grab. Was jett mich betrübet, soll einst mich entzücken. O selige Hossnung, wie kannst du erquicken! Nun ängsten die Tage der Zukunft mich nicht; der Ewige spricht, und das Dunkel wird Licht.

6. Hebe dich empor vom Staube, fasse Muth, verzagter Geist! Siegen, siegen wird
der Glaube, der den Herrn
im Leiden preist. Es soll uns
das Dunkel der Erde nicht
kummern: schon sieht ja der
Glaube die Herrlichkeit schimmern; dort strahlt sie, dort
wird das Verborgne enthüllt,
die Freude vollkommen, das
Sehnen gestillt. Rece.

## In Arankheit.

**531.** Allmächtiger Ersbarmer: erbarm' auch meiner dich! Ein schwer beladner Armer ruft: Herr, erhöre mich!

2. Ohnmächtig muß ich liegen, mein Elend kennest du; wer huft, als du, mir siegen? Dir eilt mein Glaube zu.

- 3. Zwar kann ich dich nicht sehen; doch glaub' ich kindlich dir, und darf so herzlich sleshen, als stündest du vor mir.
  - 4. Wie manches Kranken Hütte

Hutte betrittst du auf sein Flehn! Auch meines Glaubens Bitte wirst du, Herr, nicht verschmahn.

- 5. Nein, Heiland aller Seelen, du Hulf in jeder Noth! die dich zum Trost erwählen, versinken nicht im Tod.
- 6. Ich will in meinen Nosthen mich beiner täglich freun, und immer froher beten: Ersbarm', erbarm' bich mein!
- 7. Nie will ich muthlos klagen; auf dich nur will ich schaun, und jede Burde trasgen mit kindlichem Vertraun.
- 8. Mit jedem Odem kleiner wird meine Lebenslast; mit jestem Pulsschlag reiner ein Herz, das dich umfaßt.
- 9. Wie viel ist schon versschwunden, kommt ewiglich nicht mehr! Die Zahl der Leisdensstunden ist kein unzählig Heer.
- 10. Der Bangigkeiten bangste macht mir nicht ewig bang'. Der Schmerzensnächte längste scheint nur, und währt nicht lang'.
- 11. Und wie viel stille Stunden entfliehen unbemerkt, wenn ich im Geist empfun-

den, daß beine Hand mich flarkt.

- 12. Blick' ich mit Glaus bensblicken aus meiner Nacht empor: du eilst, mich zu ers quicken, und neigst zu mir bein Ohr.
- 13. Laß mich, mein Fels, nicht wanken, und weichen nicht von dir! Durch Hoffen und durch Danken bleib' ich vereint mit dir.
- 14. Getrost geb' ich am Ende, wenn beine Stimme ruft, den Geist in beine Hande, den Leib in seine Gruft.

Larater.

Mel. Rach einer Prüfung (CB.81.)

- 532. Ich fall', o Gott, in beine Hande und halte mich im Glauben fest. Verlaß den nicht an seinem Ende, der ewig sich auf dich verläßt. Du warst mein Gott von Jugend auf: hilf glücklich en= den meinen Lauf.
- 2. Du hast mich je und je geliebet, versorgt, geschützet und regiert, mich oft erquickt, durch Leid geübet, oft wun= berbar, stets wohl geführt; wohin ich ging, wohin ich

- fah, war, Gott, mir beine Gute nah'.
- 3. Auch jett auf meinem Sterbebette sieh' meine Noth, o Vater, an; erquicke, lindre und errette! du bist es, der mir helsen kann. Hilf noch einmal; noch Eins ist noth: ein gutes End', ein sel'ger Tod.
- 4. Mein Heiland, treib' die Furcht zurücke, die mir erregt der letzte Feind, und richte meine Glaubensblicke auf deinen Tod, o Seelensfreund! Sprich du getrosten Muth mir zu., so geh' ich freus dig ein zur Ruh'.
- 5. Dir übergeb' ich auch die Meinen, du Vater der Barmherzigkeit. Laß sie hinsfort nur senn die Deinen und bleib ihr Gott zu aller Zeit; bewahre sie vor Ungemach, und bringe sie mir selig nach.

Mel. Run ruben alle (CB. 91.)

533. Ich hab' in guten Stunden des Lebens Glück empfunden, und Freuden ohne Zahl: so will ich denn gelassen mich auch in Leiden fassen; welch' Leben hat nicht seine Qual?

- 2. Ja, Herr, ich bin ein Sünder; und stets strafst du gelinder, als es der Mensch verdient. Sollt' ich, beschwert mit Schulden, kein zeitlich Weh erdulden, das doch zu meinem Besten dient?
- 3. Dir will ich mich ergesben, und mehr als Ruh' und Leben dich lieben, meinen Herrn. Dir, Gott, will ich vertrauen und nicht auf Menschen bauen; du hilfst und du errettest gern.
- 4. Laß mich nur Gnade sinden; mich alle meine Sunsten erkennen und bereun! Jetzt hat mein Geist noch Kräfte; sein Heil laß mein Geschäfte, dein Wort mir Trost und Leben seyn!
- 5. Wenn ich in Christosterbe, bin ich des Himmels Erbe: was schreckt mich Grab und Tod? Auch auf des To- des Pfade vertrau' ich deiner Gnade; du, Herr, bist bei mir in der Noth.
- 6. Ich will dem Kummer wehren, Gott durch Geduld verehren, im Glauben zu ihm slehn. Ich will den Tod bedenken; der Herr wird Alles

lenken, und was mir gut ist, wird geschehn. Geuere.

Mel. Herzliebster Jesu, was CB.54.)
534. D, daß mir der Erlösung Stunde schlüge und meine Seele sanft hinüberstrüge, wo ich, befreit von jester Last der Erde, Gott schauen werde!

- 2. Sey mir willkommen, heiß ersehnte Stunde, wenn scheidend ich mit schon erblaßztem Munde den preis' im Tode, der auf höh're Stufen mich kommt zu rufen.
- 3. Wie bin ich boch des langen Weges mübe! Mein höchster Wunsch ist jenes Le-bens Friede, wo sich die Nacht, so tang' sie hier gewähret, zum Licht verkläret.
- 4. D, sah' ich bald, frei von der Erbe Qualen, des

ew'gen Lebens Morgensonne strahlen! D, wandelt' ich schon, wo am hellern Tage verstummt die Klage!

- 5. Doch Er allein weiß, was dem Kinde nützet, der Water, der mit Kraft es un= terstützet. Wer ist wohl je an seiner Hand erlegen auf raushen Wegen?
- 6. Drum, bis auf bein Geheiß der Tod erscheinet und ich die letzten Thranen ausge-weinet, gebietet mir, o Gott, dein heil'ger Wille demuth'ge Stille.
- 7. So will ich, dir ergesben, ruhig warten, hinschausend auf die Dulder, die dein harrten; du wirst mich, nach vollbrachtem Prüfungsleben, zu dir erheben.

## In allgemeiner Noth.

Mel. Ich weiß, mein Gott, (CB.6a.) 535. Uus tiefen Rothen siechen wir mit allem Volke jetzt zu dir, du Herr von uns sern Leben! Ringsum bedroht uns Seuch' und Cod, und auch die Stärkken beben.

- 2. Der Menschen Hilfs rettet nicht; wir haben keine Zuversicht, als nur zu beinen Güte. Du bist der Herr: sprich, daß nicht mehr der Tod so schrecklich wüthe.
  - 3. In beiner treuen Baters hand

hand ruht Tob und Leben, Bolk und Land: gebeut, so weicht die Mage; in frohen Dank und Lobgesang verwans delt sich die Klage.

- 4. Doch willst du uns noch nicht erfreun, so lehr' uns nur geduldig senn, und dir uns ganz ergeben; und sterzben wir, laß uns vor dir und beinem Ruf nicht beben.
- 5. Zeig' allen Sterbenden bein Heil, und hilf, daß sie ihr bestes Theil im Himmel nicht verlieren: so wird der Tod aus aller Noth zu deinem Reich sie führen.
- 6. Laß unser gläubiges Gesbet, das um Erbarmen zu dir sleht, dir, Water, wohlgefalslen; einst jauchzen doch wir dankend noch: "Gott half! er half uns Allen!"

Juntheim.

Mel. Bon Sott will ich (CB. 112.) 536. Du, bester Trost ber Armen, Gott, Schöpfer, Herr ber Welt, du Vater voll Erbarmen, der auch den Wurm erhält: schau' her auf unsre Noth, laß beine Hulf erscheisnen! So Viele gehn und weisnen, ach, um ihr täglich Brod!

- 2. D, guter Vater, wende der Zeiten schweren Lauf! thu' deine milden Hände, und zu versorgen, auf! Was irgend Leben hat, nährst du mit Wohlgefallen: so schaff' uns, Vater, Allen nun auch im Mansgel Rath!
- 3. Bisher war jeden Morsgen dein Vatersegen neu; sett wird von Nahrungssorgen das Herz nur selten frei. Dir ist's zu helfen leicht; du kannst dem Mangel wehren, in Uesbersluß ihn kehren, wenn's uns unmöglich däucht.
- 4. Laß Alles wohlgerathen, weß wir uns hoffend freunz gebeut, daß unfre Saaten zu reicher Frucht gedeihn. Mit milder Vaterhand gieb Wärme, Thau und Regen, und wende deinen Segen zurück in unser Land!
- 5. Den Reichen gieb Ersbarmen bei ihres Nächsten Schmerz, und für die Noth der Armen ein mitleidvolles Herz; damit sie gern ihr Brod, Herr, deinen Kindern brechen, und voller Liebe sprechen: Nehmt hin! das giebt euch Gott!

- 6. Auch diese Prüfung werde für unser Herz Gewinn; es hebe von der Erde zu dir sich unser Sinn. Hilf, daß wir dein uns freun, zu dir Vertrauen fassen, und dich nur walten lassen, und still in Hoffnung seyn.
- 7. Ja, großer Gott, wir hoffen auf dich und deine Treu'! Oft hat uns Noth bestroffen, und immer standst du bei. Du hilfst und tröstest gern! so sen denn Leib und Leben dir frohlich übergeben, dir, unserm Gott und Herrn! Siller.

Mel. Muf meinen lieben Gott (CB.12.)

- 537. Es züchtigt beine Hand, o Höchster, jetzt das Land; zu beinem Vaterherzen dringt unter bittern Schmerzen den das heiße Flehn der Arzmen: vernimm es mit Erzbarmen!
- 2. Du siehst des Landes Noth; sie kam auf dein Gesbot. Du kannst mit starken Händen sie lindern, kannst sie enden. Ein Wort aus deinem Munde verändert Zeit und Stunde.
  - 3. D Herr, wir murren

- nicht; gerecht ist bein Gericht bei Allem, was wir dulden; benn viel' sind unsrer Schul= ben. Du züchtigst, doch noch minder, als wir's verdient, wir Sünder.
- 4. Ja, Bater, beine Huld
  ist größer, als die Schuld.
  Gedenk', o Herr, der Deinen,
  die reuig vor dir weinen; ge=
  denke mit Erbarmen der tief=
  gebeugten Armen!
- 5. Verkürze, gnad'ger Gott, die Dauer unsrer Noth! Und die in Kummer stehen, laß bald Errettung sehen; verwandle, Herr, die Leiden in neue Lezbensfreuden!
- 6. Doch wenn, v Herr der Welt, es dir noch nicht gesfällt die Trübsal zu entfernen, so stärk' uns, daß wir lernen mit ehrfurchtsvollem Schweisgen vor dir uns kindlich beugen.
- 7. Herr, deine Züchtigung leit' uns zur Besserung; laß sie die Sichern schrecken, die Schläfrigen erwecken, die redzlich Frommen stärken, auf dein Gebot zu merken.
- 8. Wenn unser Herz dich liebt, so wird, was uns be= trubt, uns doch zum Heil ge= bei=

beihen, und uns zuletzt ersfreuen; es wird uns beine Gnade zum Licht auf dunkelm Pfade.

- 9. So stärke denn das Herz, daß auch im größten Schmerz es nie an Muth uns sehle! D sprich zu unsrer Seele: Getrost, dich soll kein Leiden von meiner Liebe scheiden!
- 10. Schließt einst sich unser Lauf, bann klart sich Alles auf; bann wird die Aussicht

heiter, bann weint kein Auge weiter, bann quillt aus kurzen Leiden ein Strom von ew'gen Freuden. Borgwarb.

Mel. Dhaupt voll Blut (CB. 97.)
538. D du, zu dem der Jammer in lauter Klage steigt, hilf, wo in oder Kam=mer der Gram verzagend schweigt! In deine Baterarme wirft der Bedrängte sich: "Er=barme, Gott, erbarme der Noth des Volkes dich!"

## Von der Vorbereitung auf den Tod.

Mel. Ringe recht, wenn (CB. 101.) 539. Eine meiner Lesbensstunden wird die allerletzte seyn; nur mit dir, mein Heil, verbunden, schlaf ich einst in Frieden ein.

- 2. Welche Stund' im gan= zen Leben ist wohl, da ich sa= gen kann: noch darf ich nicht Abschied geben, weit vom Ziel ist meine Bahn?
- 3. Ach, daß doch, indem ich walle, in der Sicherheit der Welt mich der Tod nicht überfalle, wie der Feind mich überfällt.

- 4. Drum so mache mich bei Zeiten mit dem Tode wohl bekannt; komm, mich selber heimzuleiten in mein liebes Vaterland.
- 5. Floße mir nach jenem Leben eine reine Sehnsucht ein; laß mich frohlich Abschied geben, und den Tod willkom= men seyn.
- 6. Hilf, daß ich der Sünde sterbe, und, von ihrer Anecht= schaft frei, einst im Tode nicht verderbe, sondern voller Le=ben sen.
  - 7. Laß mich keine Zeit ver-

schwenden; hilf mir Leib und Lebenstraft ganz nach beinem Sinn verwenden, daß mein Pfund auch Wucher schafft.

- 8. Laß mich Alles fliehn und hassen, was uns in dem Tode reut; nichts im Seben unterlassen, was im Tode noch erfreut.
- 9. Gieb mir wahre Liebes= treue; die den Glauben in mir mehrt, die sich auch zu leiden freue, und dich durch Geduld verehrt.
- 10. Laß mich wachen, laß mich beten, der Versuchung widerstehn, still den Dornensweg betreten, und nach deiner Führung gehn.
- 11. Laß mich endlich nicht verzagen, Herr, in meiner letzten Noth; komm zu heben, komm zu tragen; hilf mir fröhlich durch den Tob!
- 12. Ja, bein Geist, den du beschieden, wirke Ruh' und Trost in mir; und so nimm mich, Herr, in Frieden und in wahrer Treu', zu dir!

v. Boganty.

Mel. O großer Gott, du (CB. 96.)
540. Erhebe dich, mein Geist, und schwinge dich mu-

- thig über Welt und Zeit t Dein freier, hoher Glaube dringe in's Lichtreich der Un= sterblichkeit! D benke nach, was Christi Geist den Glie= dern seines Reichs verheißt!
- 2. Wer glaubt, hat Theil an Christi Ehre: an seiner Herrlichkeit, wer liebt; einst schöpft aus ew'gem Freuden= meere, wer hier im Dulden sich geübt; kein Erdenmund, kein Lied beschreibt des Christen Heil, der standhaft bleibt.
- 3. Vollbracht! rief einst nach heißen Stunden am Kreuze Jesus Christus laut; umkrönt mit Dornen, matt von Wunden, rief er, zu Gott, dem er vertraut. Er ward ers hort: die Stunde kam, die allen Schmerzen ihn entnahm,
- 4. Vollbracht! wie lang' es auch noch währe, ruf' einst im Todeskampf auch ich; gestrocknet wird dann jede Zähre und ferner drückt kein Leiden mich. Ein Herz, von Lieb' und Glauben voll, weiß sicher, was es hoffen soll.
- 5. Drum will ich ohne Murren tragen, so lang' du willst, der Prüfung Last; will nicht

nicht im Staube zweifelnd fragen, warum du's so beschlossen haft. Was dunkle Racht auf Erden heißt, wird Licht für den entbundnen Geist.

6. Darf ich bein Lob im Staube stammeln: wie wird mir dort als Sieger seyn, wenn Engel sich um mich versam= meln, sich meiner Freuden mit zu freun, und wenn ihr seg= nend Angesicht mir Wonne ohne Maaß verspricht!

7. Dann lastet auf mir keine Sunde und keine Thorsheit täuschet mich; ich sehe lichthell und empsinde mit allen sel'gen Geistern dich; steht' ich zu dir hier weh und bang', wird jedes Wort dort Lobgesang.

8. Und beine Stimme werd'
ich horen, mein Heiland! ja, du sprichst zu mir. Wer dich geehrt, den wirst du ehren: o Seligkeit, ein Wort von dir! von dir, den meine Seele liebt, der meiner Seele Leben giebt!

9. Heil mir! mein harret ew'ge Freude, der Quell der ewig neuen Lust! D, welch ein Trost im Erbenleide, das Vorgesühl in meiner Brust! Ia, reines Herzens will ich seyn: so geh' ich einst zum Schauen ein. Ravater.

Eigene Melobie. (CB. 34.)

541. Es ist genug! So nimm, Herr, meinen Seist zu Zions Geistern hin! los auf das Band, das schon alls malig reißt; befreie meinen Sinn! D, stille doch dieß heiße Sehnen und mach' ein Ende meinen Thränen! Es ikt genug!

- 2. Es ist genug des Jam=
  mers, der mich druckt durch
  unster Sunde Schuld; sie
  hatt' in mir des Guten Lieb'
  erstickt, geraubt mir beine
  Huld. Sie hatte mich von
  Gott geschieden, gestöret mei=
  ner Seelen Frieden: Es ist
  genug!
- 3. Es ist genug des Kreuzzes, das mich fast herab zur Erde beugt. Wie schwer, o Gott, wie hart ist diese Last, die nimmer von mir weicht! Ich nuß wohl unter heißen Thränen mich herzlich nach Erlösung sehnen: Es ist gesnug!
- 4. Es ist genug, wenn Gott, mein Heiland; will rer kennet

ja mein Herz; ich harre sein und halte ruhig still, er heilet jeden Schmerz; was meine sieche Brust getragen, nimmt er hinweg, und wird dann sagen: Es ist genug!

5. Es ist genug! Herr, wenn es dir gefällt, so ende meinen Lauf; entrücke mich dem Jammerthal der Welt, nimm mich zu dir hinauf! Heil mir! ich fahre hin in Frieden, mein Kreuz und Elend bleibt hienieden: Es ist genug!

Riel. Wer nur ben lieben (CB. 192.)

- 542. Herr Gott, du kennest meine Tage, du weißt, daß ich, bein schwaches Kind, des Geistes Schatz in Gliezbern trage, die irdisch und zerbrechlich sind; drum mache du mich allezeit zum Sterben fertig und bereit.
- 2. Hier hab' ich lebenslang zu lernen, mich von der Sunde abzuziehn, mich von der Erde zu entfernen und um den Himmel zu bemühn; weil erst ein sel'ger Tod beweist, was Christenthum und Glaube heißt.
- 3. Laß mich nach jener

- Wohnung trachten, allwo ich ewig bleiben kann; und lehr mich auf den Himmel achten; den seh ich als mein eigen an: so wird mein Haus hier auf der Welt und auch im Himmel wohl bestellt.
- 4. Mein Herz sen nur im Himmel droben, dort ist mein allerbestes Theil; bei Christo ist mir aufgehoben der Freus den Füll', ein ew'ges Heil; die Weltlust sen mir viel zu schlecht, im Himmel ist mein Bürgerrecht.
- 5. Wohlan! so will ich täglich sterben, und leben so, als lebt' ich nicht; dann kann die Seele nicht verderben, wenn gleich mein Aug' im Tode bricht; der Tod führt, Vater, mich zu dir, denn Jesus Christus lebt in mir.
- 6. Willkommen denn, o sel'ge Stunden, willkommen, mein Erlösungstag, wo ich, von aller Noth entbunden, zum Leben. sterbend dringen mag! Da find' ich in des Höchzsten Hand mein ew'ges Heil, mein Vaterland.
- 7. Dir will ich mich, o Herr, ergeben, dir, dessen Gi-

genthum ich bin; du, mein Erloser, bist mein Leben, und Sterben bleibet mein Gewinn; ich lebe dir, ich sterbe dir, sen du nur mein, so gnüget mir.

- 8. Willst du mich länger leben lassen, so soll's zu deis ner Ehre senn; doch soll ich heute noch erblassen, so wird dein Schluß mein Wille senn. Wer deinen Rath erkennt und ehrt, der ist zum Himmelreich gelehrt.
- 9. Hilf mir, dich, mich, die Welt erkennen: dich, daß du mir mein Alles bist; mich, daß ich Staub und Nichts zu nennen; die Welt, daß sie mein Kampfplatz ist. Wer dich, sich und die Welt erstannt, geht wohl geschickt in's Vaterland.

Senfft v. Pilsach.

Mel. Ich hab' mein' Sach'(CB. 60.)

543. Ich bin ein Pilger in der Zeit, ich walle nach der Ewigkeit. Mein Leben eilt so schnell dahin, wie Schatten fliehn. Wie fühl' ich, daß ich sterblich bin!

2. Vor dir, du Vater alles Lichts, bin ich, sind alle Menschen nichts. Mein Leib ist

ein belebter Staub, ein Gras, ein Laub, und bald, ach, bald des Grabes Raub!

- 3. Bald kampst mein Leib mit Schwäch' und Schmerz; bald sorgt, bald ängstet sich mein Herz; bald wird am frühen Grab ein Freund von mir beweint; dann kommt ber Tod, der letzte Feind.
- 4. So stirbt wohl endlich lebenssatt, wer viel und schwer gerungen hat; und daß der Tod ihm Heimgang ist, das dankt der Christ dem, der sur uns gestorben ist.
- 5. Ich leb' und leide dir, dem Herrn; und dir, Herr, leb' und leid' ich gern. Du stärkst mich, wenn mir Kraft gebricht; ich wanke nicht. Denn du bleibst meine Zu-versicht.
- 6. So komme, wann du willst, der Tod! er führet mich zu dir, o Gott! Du giebst, nach Leiden dieser Zeit, nach Sorg' und Streit, mir die verheißne Seligkeit.

Mel. Wer nur ben lieben (CB. 122.)

544. Ich sterbe täglich, und mein Leben eilt immers fort zum Grabe hin; wer kann mir wir sichee Biegschaft geben, daß ich noch morgen lebend bin? Die Zeit geht hin, der Tod kommt her; ach, daß ich stets bereitet war'!

- 2. Es schickt ber Tod nicht immer Boten, eh' er die Sischern überfällt. Drum, mußt du schnell in's Land der Todzten, wohl dir, ist Herz und Haus bestellt! Ein ewig Weh, ein ewig Glück beginnt von diesem Augenblick.
  - 3. Herr aller Herren, Tod und Leben hast du allein in deiner Hand; wie lange du mir Frist gegeben, das ist und bleibt mir unbekannt: drum gieb, Herr, daß ich jeden Tag auf meinen Abschied den= ken mag!
  - 4. Es kann vor Abend ans
    ders werden, als es am Mors
    gen mit mir war; wo ich auch
    wandle hier auf Erden, steht
    neben mir die Todtenbahr'.
    Ein Schritt nur ist es bis
    dahin, wo ich ein Raub des
    Grabes bin.
  - 5. Vielleicht kann ich kein Wort mehr sagen, wenn dies fer Erde Band zerreißt; drum bet' ich bei gefunden Tagen: Dir, Herr, befeht ich meis

nen Geist! Und schließen weine Lippen sich, so rede, Mittler, du für mich.

- 6. Kann ich die Meinen dann nicht segnen, so segne du sie mehr, als ich. Wenn ihre Seufzer sich begegnen, o Vater, so erbarme dich, und laß, die hier verlassen stehn, in dir den treuen Helfer sehn.
- 7. Dringt endlich mir der Tod zum Herzen, so schließe mir den Himmel auf; verstürze mir des Kampfes Schmerzen, und hebe mich zu dir hinauf: so wird mein Absschied, ohne Pein, ein Heimsgang in die Ruhe seyn.

Somolte.

- Mel. Jesus, meine Anvers. (CM.06.)
  545. Meine Lebenszeit verstreicht, stündlich eil' ich zu dem Grabe, und wie wenig ist's vielleicht, das ich noch zu leben habe? Denk, somensch, an deinen Tod, säume nicht, denn Eins ist Noth.
- 2. Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst gelebt zu haben. Güter, die du hier erwirbst, Würden, die dir Menschen gaben: Nichts wird dich

dich im Tob erfreun; diese Guter sind nicht dein.

- 3. Nur ein Herz, das Gustes liebt, nur ein ruhiges Geswissen, das vor Gott dir Zeugniß giebt, wird dir deisnen Tod versüßen; dieses Herz, von Gott erneut, giebt im Tode Freudigkeit.
- 4. Wenn in deiner letten Noth Freunde hülflos um dich beben, dann wird über Welt und Tod dich dieß reine Herzerheben; dann erschreckt dich kein Gericht: Gott ist beine Zuversicht.
- 5. Daß du dieses Herz erwirbst, sürchte Gott und bet' und wache. Sorge nicht, wie früh du strebst; deine Zeit ist Gottes Sache. Lern' nicht nur den Tod nicht scheun, lern' auch seiner dich erfreun.
- 6. Ueberwind' ihn durch Wertraun; sprich: ich weiß, an wen ich glaube, und ich weiß, ich werd' ihn schaun; denn er weckt mich aus dem Staube. Er, der rief: Es ist vollbracht! nahm dem Tode seine Macht.
- 7. Tritt im Geift gum Grab oft hin, siehe bein Ge-

bein versenken; sprich: Herr, daß ich Erde bin, lehre bu mich selbst bedenken; lehre du mich's jeden Tag, daß ich weiser werden mag!

Gellert.

Mel. Wer nur den lieben (CB. 1892.)
546. Mein Gott, ich weiß wohl, daß ich sterbe; ich bin ein Mensch, der bald verzgeht, und sinde hier kein solzches Erbe, daß ewig, wie mein Seist, besteht. Drum zeige mir in Gnaden an, wie

2. Mein Gott, ich weiß nicht, wann ich sterbe; keine Augenblick geht sicher hin. Wie leicht zerbricht doch eine Scherbe! die Blume kann gar bald verblühn! Drum mache mich nur stets bereit zum Eingang in die Ewigkeit.

ich recht felig sterben kann.

- 3. Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich sterbe, weil ja der Tod viel' Wege halt; dem Einen wird das Scheiden herbe, sanft geht ein Andrer aus der Welt. Doch, wie du willst! nur das verleih', daß ich getrost im Scheiden sen.
- 4. Mein Gott, ich weiß nicht, wo ich sterbe und wel= Od der

cher Hügel einst mich beckt; boch, wenn ich nur den Trost erwerbe, daß mich bein Ruf zum Leben weckt! Wo dann mein Grab auch moge senn: die Erd' ist allenthalben bein.

5. Nun, treuer Vater, wenn ich sterbe, so nimm du meinen Geist zu dir! Ich weiß, ich bin des Himmels Erbe, lebt Christus und sein Geist in mir; drum gilt mir's gleich, und geht mir wohl, wann, wo und wie ich sterben soll.

Mel. Wenn mein Stunbl. (CB.118.)

547. Mein Gott und meines Lebens Licht, mir ist ein Ziel gestecket; doch ist vor meinem Angesicht, wie fern es sen, verdecket. So weislich forget deine Huld, daß Sischerheit und Ungeduld bei mir nicht mächtig werde.

- 2: Ich merk' indeß, wie jeder Schritt mit jedem Ausgenblicke, da man des Lebens Bahn betritt, zum Tode näher rücke. Er wartet allenthalben mein: ach, laß mich sein, ja vielmehr dein, auch allenthals ben warten!
  - 3. Laß meine Saat= und

Prufungszeit ihr Maß nicht eher enden, du sähest mich denn gnug bereit, sie würdig zu vollenden. Ist deiner Liebe Rath an mir nur ausgeführt. so sterb' ich dir getrost, wie ich dir lebe.

- 4. Der letzte Kampf am Ziel der Bahn, vor dem das Weltkind zittert, bleibt, bei dem Geist, den sie empfahn, den Deinen unverbittert. Was dich erzürnt, das Herz be= schwert, den Frieden im Ge= wissen stort, sen drum stets von mir ferne.
- 5. Ich fühle des Gewissens Macht: du, Bater, kannst es stilken. Sieh', was dein Sohn sür mich vollbracht nach deinem heil'gen Willen: dieß decke mein Verschulden zu; dieß schaffe meiner Seelen Ruh', daß ich den Tod nicht fürchte.
- 6. Der du des Stachels ihn beraubt, laß mir's zum Siege glücken! Laß dein am Kreuz erblaßtes Haupt im Glauben mich erblicken! Dein Kampf besiege meinen Schmerz, dein heilig Blut, dein brechend Herz ruf' ewig für mich: Inade!

7. Haft

- 7. Hast du doch selbst die bange Zeit der bittern Leis densstunden, den Jammer unsrer Sterblichkeit, Mitleis digster, empfunden; drum stärke mich, wenn Alles weicht, und alle Welt sich fraftlos zeigt, dein unaussprechlich Liesben.
- 8. Ich gebe, was ich hab' und bin, dir ehrerbietig wies der. Ich opfre dir, nach deis nem Sinn, auch meine kransten Glieder; und werd' ich bis zum Tode matt, bleibt, der den Tod besieget hat, doch stets in meinem Herzen.
- 9. Ach zieh, o Geist der Herrlichkeit, mich hin zum Vaterlande; das große Werk der Prüfungszeit bring' du in mir zu Stande! Laß mich im Glauben, im Gebet, in Lieb' und Hoffnung fest und stet, bis zu dem Schaun verbleisben.
- 10. Erquickt durch einen Strahl vom Licht aus deines Himmels Höhen, will ich, wenn diese Hütte bricht, in meine Kammer gehen. Mein Geist schwingt sich zum Himmel auf, daß er nach kurzem

Pilgerlauf in seiner Heimath wohne. Löber.

Mel. D Gott, bu frommer (CB.95.)

- 548. So nahet denn mein Lauf nun bald sich seis nem Ende. Gott, meines Lebens Herr! ich fall' in deine Hande. Du bist, o Vater, nie mit deiner Hulfe fern! du rufst; hier bin ich, Herr! dir folgen will ich gern.
- 2. Preis dir, der seine Hand stets über mich gebreistet; dir, Gott, der bis an's Grab mich wunderbar geleistet! Wie oft vergaß mein Herzsein Heil und seine Pslicht; doch gingst du, Heiliger, mit mir nicht in's Gericht.
- 3. Vernimm des Dankes Lied, das ich dir sterbend bringe; ich din viel zu gering, der Treu' viel zu geringe, und der Barmherzigkeit, die du an mir gethan. Von Herzen bet' ich dich in meiner Schwachheit an.
- 4. Du Heil der ganzen Welt, erfülle mein Vertrauen, laß deine Herrlichkeit nun meine Seele schauen. Du bist die Lieb', o Gott, und Gnade

sich bir. Mein Geist wirb ich bir.

5. Mit allen Heiligen, von Herrlichkeit umgeben, unsterbslich, Engeln gleich, werd' ich dich schaun, und leben. Noch einen kurzen Kampf! dann kront von deinem Thron, Ersbarmender, auch mich der Ueberwinder Lohn.

Mel. Ach Gott, wie manches (CB.3.)

- 549. Wie sicher lebt ber Mensch, der Staub! sein Lesben ist ein fallend Laub; und bennoch schmeichelt er sich gern, der Tag des Todes sen noch fern.
- 2. Der Jüngling hofft bes Greises Ziel, der Mann noch seiner Jahre viel, der Greis zu vielen noch ein Jahr, und Keiner nimmt den Irrthum wahr.
- 3. Sprich nicht: Ich benk' in Glück und Roth im Her= zen oft an meinen Tod. Der, den der Tod nicht weiser macht, hat nie mit Enst an ihn gedacht.
- 4. Wir leben für die Ewigs keit, zu thun, was uns der Her gebeut; und unsers Les

bens kleinster Theil ift eine Frist zu unserm Heil.

- 5. Der Tod rinkt Seelen vor Sericht; da bringt Sott Alles an das Licht, und macht, was hier verborgen war, den Rath der Herzen offenbar.
- 6. Drum, da der Tod bir täglich dräut, so sen stets wacker und bereit; pruf' dei= nen Glauben als ein Christ, ob er durch Liebe thätig ist.
- 7. Ein Seufzer in der letzten Noth, ein Wunsch, durch des Erlösers Tod vor Gottes Thron gerecht zu seyn: dieß macht dich nicht von Sünden rein.
- 8. Ein Herz, das Gottes Stimme hort, ihr folgt, und sich vom Bosen kehrt; ein gläubig Herz, von Lieb' ersfüllt, dieß ist es, was in Christo gilt.
- 9. Die Heiligung erfordert Müh'; du wirkst sie nicht, Gott wirket sie: du aber ringe stets nach ihr, als wäre sie ein Werk von dir.
- 10. Des Christen Ruhm, für den er lebt, das höchste Ziel, nach dem er strebt, und

seiner Zage Rechenschaft, ist Tugend in des Glaubens Kraft.

- 11. Ihr alle seine Tage weihn, heißt eingebenk des Todes seyn; und wachsen in der Heiligung ist Frucht der Todserinnerung.
- 12. Wie oft vergaß ich diese Pslicht! Herr, geh mit mir nicht in's Gericht; drück' selbst des Todes Bild in mich, daß ich dir lebe würdiglich!
- 13. Daß ich mein Herz mit jedem Tag vor dir, o Gott, erforschen mag, ob Liebe, Demuth, Fried' und Treu' die Frucht des Geistes in mir sen;
- 14. Daß ich zu dir um Inade fleh', stets meiner Schwachheit widersteh', und endlich in des Glaubens Macht mit Freuden ruf': Es ist voll-bracht!

Mel.Wie schon leuchtet ber (CB.126.)

550. Wie wird mir dann, o dann mir sepn, wann ich, mich ganz des Herrn zu freun, in ihm entschlafen werbe! Von keiner Sünde mehr entweiht, erhoben über Sterb-

- lichkeit, nicht mehr der Mensch von Erde! Freu' dich, Seele! stärke, tröste dich, Erlöste, mit dem Leben, das dir dann dein Gott wird geben.
- 2. Ich freue mich, und bebe boch! So beugt mich meines Elends Joch, der Fluch der Sinde nieder. Der Herr ersleichtert, was mich drückt; mein banges Herz, durch ihn erquickt, glaubt und erhebt sich wieder. Zesus Christus, laß mich streben, dir zu leben, dir zu steren, deines Vaters Reich zu erben!
- 3. Verachte benn bes Zobes Graun, mein Geist! er ist
  ein Weg zum Schaun aus
  diesem sinstern Thale. Er sey
  dir nicht mehr fürchterlich; er
  führt zum Heiligthume dich,
  zum großen Abendmahle.
  Dort wird dein Hirt, nach
  den Thränen, nach dem Sehnen dich Erlösten ewig, unaussprechlich trösten.
- 4. Herr, Herr, ich weiß die Stunde nicht, die mich, wann nun mein Auge bricht, zu deinen Todten sammelt. Bielleicht umgiebt mich ihre Nacht, eh' ich dieß Flehen noch

noch vollbracht, mein Lob dir ausgestammelt. Vater, Vater, ich befehle meine Seele deinen Händen; laß den Lauf mich wohl vollenden!

5. Vielleicht sind meiner Kage viel; ich bin vielleicht noch fern vom Ziel, an dem die Krone pranget. Dann sey ein jeder Tag geweiht dem Ringen um die Seligkeit, nach der mein Herz verlanget. Laß mich, Vater, reiche Saaten, gute Thaten, einst begleiten

vor den Thron der Ewigkei= ten!

6. Wie wird mir dann, ach dann mir senn, wann ich, mich ganz des Herrn zu freun, ihn dort anbeten werde! Von keiner Sunde mehr entweiht, ein Mitgenoß der Herrlichkeit, nicht mehr der Mensch von Erde! Heilig, heilig, heilig! singen wir und bringen deisnem Namen Ehr' und Preis auf ewig. Amen.

Riopftod.

#### Auf dem Sterbebette.

Mel. Wie groß ist des (CB. 124.)

551. Laß mir, wenn meine Augen brechen, Herr, deinen Frieden sühlbar senn!
Komm, deinen Trost mir zuzususprechen und segne du mich selber ein! Gieb Ruhe mir in deinen Armen, darin ich Inad' und Friede fand, und trage mich dann mit Erbarmen sanst zu dir heim in's Vaterland! Zinzendorf (Graf v.)

Mel. Herzlich lieb hab' ich (CB. 53.)
552. Noch einmal blick'
ich auf zu dir, noch einmal
falt' ich, Bater, hier vor dir

die welken Hande. Herr, nach Erlösung sehn' ich mich: o gieb, daß ich, gestärkt durch dich, den letzen Kampf nun ende! Der du der Deinen Flehen hörst und Leben Sterbenden gewährst; wenn nun mein sterbend Auge bricht, ach, dann verlass, verlass mich nicht! Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott, führ' mich zum Leben durch den Lod!

2. Noch einmal, Bater, preis' ich dich voll Dank, eh' meine Lippen sich im Todesschlummer schließen. Mehr

Hild

Huld und Liebe hast du mir in diesem ersten Leben hier, als ich verdient, erwiesen. Viel deiner Wunder sah ich hier: was werd' ich schauen dort bei dir, o Herr, wenn mein erlöster Geist dich nun mit allen Sel'gen preist! Herr Iesu Christ, laß bald auch mich, laß bald auch mich im ew'gen Leben preisen dich!

3. Noch einmal ruft mein Herz zu dir, noch einmal, Herr, befehl' ich bir mich

serlass, o Herr, verlass sie Meinen. Verlass, sie ihrer Seele Schmerz, wenn sie an meinem Grabe weinen. Stets leite sie nach deinem Rath, sühr' sie des Lebens schmalen Pfad; und wenn dereinst vollbracht ihr Lauf, so nimm auch sie zu Ehren auf. Herr Jesu Christ, laß sie und mich, laß sie und mich in deinem Himmel schauen dich!

#### Fürbitte für Sterbende.

Mel. Ich bank' bir, lieber (CM. 56.)

553. Setrost! der Hülfe sendet, dein Retter, ist dir nah'; bald hast du nun vollsendet, und deine Stund' ist da. Getrost! das Weh versschwindet und jede Angst entsslieht, nun, da dein Glaube sieht.

2. Bald bist du nun ents bunden von aller Erdennoth; bald hast du überwunden Schmerz, Krankheit, Welt und Tod. Was wir sür dich erstehen, Trost, Krast und Muth und Licht, den dunkeln Weg zu gehen, versagt bein Gott bir nicht.

- 3. Du kommst zu beinem Frieden, zur ungestörten Ruh'. Nicht lange währt's hienieden, dann eilen wir dir zu, dir und den Frommen allen, um die wir hier geweint; die Eisnes. Weges wallen, sind ewig bort vereint.
- 4. Ist dann dein Aug' gesschlossen: des Helsers Auge wacht; und dir ist dann versslossen des letzten Kampfes Nacht. D Herr, in deine Hände nimm du die Seele auf!

auf! Hilf, daß sich selig ende auch unser Aller Lauf!

Mel. Mitten wir im Leben (CB. 80.) 554. Starke, die zu die= ser Zeit, da wir, Herr, dir fingen, mube, stumm, in kal= tem Schweiß mit dem Tode ringen! Du nur kannst sie erquiden. Sie liegen ba, und sehn hinab in bas schauervolle Grab. Heiliger, Schöpfer, Mittler, Gott! Heiliger, Gott! Heiliger, barmherziger Troster! Du ewiger Gott! Laß sie nicht versinken in des Tobes letter Angst! Erbarm' dich ihrer!

2. Wer mit einem Wasser= trunk der Geringsten einen deiner Treuen labt, soll froh im Gericht erscheinen. Wir labten, Herr, sie gerne; allein

tein Trunk mehr kühlet sie:
darum beten wir sur sie. Hei=
liger, Schöpfer, Gott! Heili=
ger, Mittler, Gott! Heiliger,
barmherziger Troster! Du
ewiger Gott! Laß sie nicht er=
liegen. Herr, Herr, Herr,
Gott! Im Gericht erbarm'
dich ihrer.

3. Ach, weil Jesus Chrisstus selbst diesen Kelch getrunsten, und, von viel mehr Dual umringt, ist in's Grab gesunsten: um seines Todes willen hor' unser thränenvoll Gebet, das für sie um Gnade sieht. Heiliger, Schöpfer, Gott! Heistiger, Mittler, Gott! Heistiger, Wittler, Gott! Heistiger, barmherziger Tröster, um Gnade für sie! Laß sie sanst entschlummern. Trockne, trockn' in jener Welt all' ihre Thränen.

### Vom Tode.

Mel. Zesu, der du meine (DB. 64.)
555. Alle Menschen mussen sterben, ihre Herrlichkeit verblüht. Niemand kann den Himmel erben, der zuvor den Tod nicht sieht. Erde bin ich, und zur Erden muß

mein Leib einst wieder werden, soll er herrlich auferstehn und zum höhern Leben gehn.

2. Darum will ich bieses Leben, wenn es meinem Gost gefällt, gern in seine Hände

- geben und verlassen diese Welt; denn ich bin durch Christi Leiden dort ein Erbe seiner Freuden, und in meisner letzten Noth ist mein Trost des Mittlers Tod.
- 3. Jesus ist für mich gestorben, und sein Tod ist mein Gewinn; er hat mir das Heil erworben, drum geh' ich mit Freuden hin; aus dem eitlen Weltgetümmel schwing' ich mich empor zum Himmel, wo ich in dem reinsten Licht schaue Gott von Angesicht.
- 4. Dort in jenem Freudenleben sind' ich Millionen schon, die, mit Himmelsglanz umgeben, stehen vor des Ew'gen Thron; wo der Seraphinen Chore dem Anbetung weihn und Ehre, den ihr ew'ges Loblied preist: Gott, dem Vater, Sohn und Seist.
- 5. Wo die Patriarchen wohnen, die Propheten allzusmal, wo auf ihren Ehrenthrosnen sitzet der Apostel Zahl, wo vom Anfang alle Frommen sind zur ew'gen Ruh'- gekomsmen, wo auch die, so ich besweint, mit dem Heiland sind vereint.

- 6. Alle, die sein Kreuz gestragen, und gekämpft des Glaubens Streit, sehn verswandelt ihre Plagen dort in Fried' und Seligkeit; weihn ihm ihre Jubellieder, wersen ihre Kronen nieder vor dem Herrn, der sie erwählt und den Seinen beigezählt.
- 7. Gottes Stadt, voll ew's ger Schöne, o wie herrlich glanzest du! o, welch lieblich Lobgetone hort man dort in sel'ger Ruh'! D der großen Freud' und Wonne! dort geht auf die wahre Sonne, und der helle Tag bricht an, der kein Ende nehmen kann.
- 8. Ich entbrenne vor Verslangen, was ich glaub', im Licht zu sehn, meine Krone zu empfangen und verklärt vor Gott zu stehn. Sinke hin, mein Leib, zum Staube; denn ich weiß, an wen ich glaube, mir ist Sterben ein Gewinn; denn zu Christo geh' ich hin.

Eigene Melobie. (CB. 20.)

556. Christus, ber ist mein Leben und Sterben mein Gewinn! ihm hab' ich mich ergeben; mit Freuden fahr' ich hin.

- 2. Mit Freud' ich fahr' von hinnen zu ihm, dem Bruder mein, den Himmel zu gewinnen und dort bei ihm zu seyn.
- 3. Dann hab' ich überwuns den Kreuz, Leiden, Angst und Noth; durch seine heil'gen Wunden bin ich versöhnt mit Gott.
- 4. Wenn mir die Augen brechen, der Athem stockt im Lauf, und ich kein Wort kann sprechen: Herr, nimm mein Seufzen auf!
- 5. Wenn Sinnen und Ge= banken vergehen wie ein Licht, das hin und her muß wan= ken, weil Nahrung ihm ge= bricht:
- 6. Alsbann fein sanft und stille, Herr, laß mich schlassen ein! und so gescheh' dein Wille, wenn kommt mein Stündelein.
- 7. An dir laß da mich han= gen, mein Hort, an dir allein, mit gläubigem Verlangen, bald ganz bei dir zu seyn.

Graff.

Mel. Ich hab' mein' Sach' (CB.60.)

557. Dein sind wir,
Gott, in Ewigkeit; in beiner Hand steht unsre Zeit. Der

du gezählt des Hauptes Haar, hast, eh' ich war, auch mir bestimmt mein Todesjahr.

- 2. Wenn nun nach beinem ew'gen Rath sich, Herr, auch unser Ende naht, dann hilf uns in der Todesnoth, Herr, unser Gott! Ein sanster Schlaf werd' uns der Tod.
- 3. Druckt uns der Krankheit herber Schmerz, so stärke das beklommne Herz. Halt' uns in deiner Vaterhut, gieb uns den Muth, der still in deiner Fügung ruht.
- 4. Gieb Hoffnung auf die ew'ge Ruh', in unsern Herzen wirke du, Geist Gottes, daß wir fest vertraun, und ohne Graun hin in die Nacht des Todes schaun!
- 5. Hilf unster Schwach: heit, Geist des Herrn; zeig' uns den Himmel dann von fern; laß uns, wenn wir zum Bater siehn, getröstet sehn, wie der uns liebt, zu dem wir gehn.
- 6. Иф, Gnab' ergehe dann für

für Recht! benn von dem sterblichen Geschlecht ist auch der Heiligste nicht rein. Wer kann je dein, Gott, ohne deine Gnade seyn?

7. Sie sey uns überschwenglich nah', ist unsre letzte Stunde da! wann unser Auge sterbend bricht, leit' uns bein Licht: so fehlt uns Trost im Tode nicht. Spalbing.

Mel. Ach Gott, wie manches (CB.8.)

- 558. Des Todes Graun, des Grabes Nacht flieht, Herr, vor deiner Wahrheit Macht; mein Geist, erleuchtet durch dein Licht, erbebt vor der Verwesung nicht.
- 2. Nur diese Hütte fällt ja hin, von der ich hier umges ben bin; ich selber, freier denn zuvor, schwing' aus den Trüms mern mich empor.
- 3. Ein inn'res machtiges Gefühl verkündigt mir mein hoh'res Ziel; dieß Sehnen nach Vollkommenheit ist sich= rer Ruf zur Ewigkeit.
- 4. Dich, Höchster, hab' ich hier erkannt, voll Liebe Bater dich genannt; in dieser Seelenwurde liegt ein Hoff-

nungsgrund, ber nimmer trügt.

- 5. Dein Wort hat mir die Nacht erhellt, dein Wort zeigt mir die begre Welt; wie herrlich strahlt der Zukunft Glück aus des Erlösers Siez gesblick!
- 6. D sel'ge Aussicht auch für mich! entzückt hebt meine Seele sich; ich seh' im Geist bes Christen Lohn, ich sehe meinen Himmel schon.
- 7. Da sind' ich, was bein weiser Rath zu meinem Heil geordnet hat, und wie er auch in dunkler Nacht für meiner Seele Heil gewacht.
- 8. Viel Freude gabst du mir schon hier; o Gütiger, wie dank' ich's dir! Oft folgte kleinerm Ungemach des größern Segens Fülle nach.
- 9. So hat schon dieser Kindheitsstand der höhern Hoffnung Unterpfand; die Liebe, die mich hier beglückt, ist auch, die ewig mich ersquickt.
- 10. Des freudigsten Verstrauens voll, erwart' ich, was mir werden soll, wann ich, von Sünd' und Noth befreit, nun reife zur Vollkommenheit.

- 11. Der Tob darf mir nicht schreckend senn; er führt zum wahren Leben ein. Durch Gottes Kraft besiegt mein Herz der Krankheit Last, der Trennung Schmerz.
- 12. Wann hier von uns, die Gott vereint, der Lette auch hat ausgeweint, dann wird ein freudig Wiedersehn auf ewig unser Glück erhöhn.
- 13. Herr unster Tage, führe du uns Alle diesem Ziele zu, daß uns bei stand= haft frommer Treu' des Le= bens End' erfreulich sen!

Spalbing.

559. Die auf der Erde wallen, die Sterblichen, sind Staub; sie blühen, welken, fallen, des Todes sichrer Raub. Die Stund' ist uns verborzen, da Gottes Stimme ruft: doch jeder neue Morgen bringt

2. Wenn, diese Bahn zu gehen, dein Will' einst mir gebeut; wenn nahe vor mir stehen Gericht und Ewigkeit; wenn meine Kräfte beben und nun das Herz mir bricht:

näher uns ber Gruft.

Herr über Tob und Leben, vo bann verlaß mich nicht!

- 3. Hilf, Todesüberwinder, hilf mir in solcher Angst, der du zum Heil der Sünder selbst mit dem Tode rangst! Wenn bei des Kampfes Ende mich Todesschrecken faßt, nimm mich in deine Hände, den du erlöset hast.
- 4. Des Himmels Wonn' und Freuden ermißt kein sterds lich Herz. D Trost für kurze Leiden, sür kurzen Lodes schmerz! Erhabner Ueberwins der, dir ewig Preis und Dank! Preis dir, der für uns Süns der den Kelch des Todes trank!
- 5. Heil denen, die auf Erden sich schon dem Him= mel weihn, und aufgelöst zu werden, mit heil'ger Furcht sich freun! Ganz ihrem Gott ergeben, der über sie gebeut, gehn sie getrost durch's Leben zum Licht der Ewigkeit.

Funt.

Mel. Die Sonn'hatsichmit(CB. 95.)

560. Dir sterb' ich einst, wenn ich dir, Jesu, lebte! von daß dein Wild im Sterben vor mir schwebte! dann geh' ich still, in Sott getrost, wie durch durch

durch dich getecht in meines Grabes Ruh'.

- 2. Wer also stirbt, der weihet durch sein Sterben die Seinen auch zu frohen Himmelderben; verherrlicht wird wurch ihn die Gotteskraft, die aus dem Schmerz am Grabe Wonne schafft.
- 3. Bin ich zu schwach, dich sterbend noch zu preisen, so wollst du doch die Gnade mir erweisen, daß nicht mein Tod dem Schwachen Anstoßsen, mein letzter Kampf noch zeige meine Treu'.
- 4. Getrost und sanft aus frommer Christen Mitte zu dir zu gehn, das, Herr, ist meine Bitte! So wird mein Tod Erhöhung beines Ruhms, umb ein Beweis der Kraft des Christenthums.
- 5. Zum Lobgesang für mein erfülltes Hoffen steht mir das Reich der Ewigkeiten offen; hier gieb mir nur, daß, wenn mein Haupt sich neigt, das Rehn zu dir in meinem Geist nicht schweigt.

Mel. Jesu, ber du meine (CB. 64.)

561. Eitle Welt, ich bin dein müde; meine Seele seh-

- net sich. Wann erquiekt mich ew'ger Friede? Ach mein Gott, wann russt du mich? Busse, Herr, ich will mit Freuden von der Erde Trüdsal scheiden; denn ich weiß, durch Christi Blut machest du mein Ende gut.
- 2. Dem ist vor dem Tob nicht bange, der, des armen Lebens satt, dieses Jammer= thal schon lange, so wie ich, durchwandert hat. Er wird wohl die Stunden zählen, dis die Freiheit seiner Seelen und der Abschied aus der Welt sich erwünscht hat eingestellt.
- 3. Zwar ich bin nicht unsgeduldig, daß mich Kreuz und Elend drückt; mehr zu leiden bin ich schuldig, als mein Gott mir zugeschickt. Weiß ich doch, daß mich kein Leiden kann von seiner Liebe scheiden! Auch das Kreuz, von ihm gesandt, ist mir seiner Gnade Pfand.
- 4. Darum nur wünsch' ich zu sterben, daß ich Jesummöge sehn und sein ewig Heil
  ererben. Möcht' es heute noch
  geschehn! Naht euch drum,
  Erlösungsstunden, da ich, al-

ler Noth entbunden, auf der rauhen Lebensbahn meinen Lauf vollenden kann!

- 5. So ist mir der Tod ein Segen und das Sterben ein Gewinn. Kommt, ihr Enzgel, mir entgegen, traget meine Seele hin! Ach, mir wird von jenem Leben hier der Vorschmack schon gegeben; darum wünsch' ich dieß alzlein, auch im Schauen da zu seyn.
- 6. Alle, die ich hier geliesbet, die mein Gott mir zugessandt, und die nun mein Tod betrübet: die befehl' ich seiner Hand. Gott versorget, Gott beschützt; er wird geben, was euch nützt. Und so ist mein Haus bestellt. Gute Nacht, du eitle Welt! Neumeister.

Mel. D Ewigkeit, bu (CB.94.)

562. Ich bin ja, Herr, in deiner Macht! Du hast mich an das Licht gebracht, und du erhältst mein Leben. Du kennest meiner Tage Zahl; weißt, wann ich diesem Ersbenthal dereinst muß Abschied geben; wo, wie und wann ich sterben soll, das weißt du, Herr des Lebens, wohl.

- 2. Wen hab' ich nun, als dich allein, der mir in meisner letzten Pein kann Trost und Husse bringen? Wernimmt sich meiner Seele an, wenn mir kein Mensch mehr helsen kann, ich mit dem Tod muß ringen, und allen Sinnen Kraft gebricht: thust du es, Gott, mein Heiland, nicht?
- 3. Mich dunkt, schon lieg' ich kraftlos da, dem letzten Augenblicke nah', von Todesangst befallen. Gehör und Rede nehmen ab, die Augen sehen nur das Grab, doch Eins kränkt mich vor allen: die Stimme des Gewissens spricht: Gott ist gerecht; er hält Gericht!
- 4.- Ich hore der Posaune Ton; ich sehe meinen Richter schon, vor ihm die Völker ste= hen. Geöffnet liegt vor ihm das Buch, schon hor' ich des Gesetzes Spruch: ihn wendet nicht mein Flehen. Verdamm= niß ist des Sünders Theil; fern bleibt ihm ewig Gottes Heil.
- 5. Kein Gold noch Gut errettet mich; umsonst erbeut ein Bruder sich, ben Bruder

zu erlösen. Hier muß ein Jeglicher empfahn, nach dem, was lebend er gethan; hier schützet nichts den Bosen. Wer hilft mir nun aus dieser Noth, thust du es nicht, mein Herr und Gott?

- 6. In meiner Seele grossem Schmerz erheb' ich zu dir Aug' und Herz, der du die Schuld vergiebest. Den Tod des Sünders willst du nicht; drum schreckt mich nicht dein streng Gericht, weil du im Sohn mich liebest. Drum sahre Furcht und Zweisel hin: ich weiß, daß ich dein eigen bin.
- 7. Herr Tesu Christ, bein theures Blut vergossest du auch mir zu gut, der ich dir angehöre. Kommt ja in meisner Todespein mir noch ein banger Zweifel ein, so hilf mir, dir zur Ehre. Du hast so viel an mich gewandt: o laß mich nicht aus deiner Hand!
- 8. Nein, nein! ich glaube fest mein Heil! Ich hab' an dir auf ewig Theil, du bist im Tod mein Leben. So sieg' ich über Angst und Noth, wenn auch die Hölle und der

Tod mit Schrecken mich umsgeben. Dieweil ich lebe, bin ich dein; dein werd' ich auch im Tode seyn.

Mel. Nach einer Prüfung (CB. 81.)

563. Ich will dich noch im Tod erheben, selbst nah' am Grabe preis' ich dich; zum Segen gabst du mir das Lesben: du segnest auch im Stersben mich. Mein Leben sucht' ich dir zu weihn: mein Tod auch soll dir heilig seyn.

- 2. Gott, welche feierliche Stunden, wenn du mich nun der Erd' entziehst; auf mich, den du getreu befunden, voll schonender Erbarmung siehst! Barmherziger, in dein Gesricht gehst du mit mir Erlösstem nicht.
- 3. Der Leib wird schwach; die ird'sche Hütte, in der mein Geist hier wohnt, zerfällt; schon gehen meine müden Schritte den Weg zu Gott aus dieser Welt. Ich bin getrost und zage nicht, denn Gott ist selbst mein Heil und Licht.
- 4. Wie sollt' ich vor dem Tode beben, da du für mich, Erlöser, starbst? Er ist durch bich

dich der Weg zum Leben, das du am Areuze mir erwarbst. Bie du ihn sahst, will ich ihn sehn; wie du, so werd' ich auferstehn.

- Dual umringen, mag auch das Grab mit Schrecken dräun: du halfst mir, Herr, die Welt bezwingen, mit dir darf ich den Tob nicht scheun. So nah' dem Bohn, den Sott verspricht, so nah' am Ziele sink' ich nicht.
- 6. Du wachest über meine Seele, wenn ihre Stärke sich verliert; giebst deinem Engel schon Besehle, der sie zu deinen Freuden sührt, des Todes Nacht um mich verscheucht und mir des Lebens Krone reicht.
- 7. Ich will dich noch im Tod erheben, selbst nah' am Grabe preis' ich dich; denn ewig werd' ich vor dir leben. Wie segnet dann dein Antlit mich! D Sterben, du bist mir Gewinn! Wohl mir, daß ich erlöset bin! Eschenburg.

Mel.Christus, der ist mein (CB.20.)
564. In Gottes Rath erzgeben, verlass ich gern die Welt.

Ich geh' zum bessern Leben, sobald es ihm gefällt.

- 2. Was war's, das mich betrübte? Dort schau' ich ewig den, den meine Seele liebte, noch eh' ich ihn gesehn.
- 3. Er ruft zur Zeit der Schmerzen uns voll Erbar= men zu: Kommt her, beladne Herzen, ihr findet bei mir Kuh'.
- 4. Dieß Wort aus beinem Munde, laß, Herr, auch mich erfreun, und in der letten Stunde mir Trost und Labsal seyn.
- 5. Mit dir muß mir es glücken, daß ich den Kampf besteh', wenn ich mit Glaus bensblicken auf dich, mein Heitand, seh';
- 6. Auf bich, der du für Sünder selbst mit dem Tobe rangst; als macht ger Uebers winder ihn auch für mich bes zwangst.
- 7. Der frohe Siegsgedanke: Wo ist bein Stachel, Lod? starkt mich, daß ich nicht wanke in meiner Tobesnoth.
- 8. Durch dich wird, wann ich sterbe, bas Sterben mir Gewinn; ich bin bes Him=

mels

anels Erbe, weil ich bein eigen bin.

- 9. Dein Blut kann nicht vergebens für mich gestossen sein; bu schreibst in's Buch des Lebens auch meinen Namen ein.
- 10. Du bist's, bem ich vertraue, bis einst mein Auge bricht; mit allen Sel'gen schaue ich bann bein Angesicht.

Reander (Chrift, Friedr.).

Eigene Melobie. (CB. 79.)

- 565. Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin, in Gottes Willen, getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanst und stille; wie Gott mir versheißen hat, der Tod mein Schlaf ist worden.
- 2. Das dank' ich Christo, Gottes Sohn, dem Trost der Frommen, der zu uns von des Baters Thron ist gekommen, daß er Heil und Leben sen in Noth, und auch im Sterben.
- 3. Den hast du Allen vorsgestellt mit großen Gnaden, zu seinem Reich die ganze Welt heißen laden durch dein theuer heilsam Wort, das überall ersschollen.
  - 4. Er ist das Heil und

sel'ge Licht den Wölkern allen, daß einst, die es noch sehen nicht, in ihm wallen; er giebt Heil der ganzen Welt; ihm seh Preis, Dank und Ehre!
Luther (Martin).

Eigene Melobie. (CB. 80.)

- Leben sind mit dem Tod umsfangen. Wen such'n wir, der Hülfe thu', daß wir Gnad' erlangen? Das bist du, Herr, alleine! Uns reuet unsre Missethat, die dich, Herr, erzürsnet hat. Heiliger Herker Gott! heiliger starker Gott! heiliger Gott! die uns nicht versinken in des bittern Todes Noth! Erbarm' dich unser!
  - 2. Mitten in dem Tod ansicht uns der Höllen Rachen; wer will uns aus solcher Roth frei und ledig machen? Das thust du, Herr, alleine! Es jammert dein' Barmherzigkeit unsre Sünd' und großes Leid. Heiliger starker Gott! heiliger starker Gott! heiliger starker Gott! heiliger barms berziger Heiland! Du ewiger Gott! laß uns nicht verzagen vor der tiefen Höllengluth! Ersbarm' dich unser!

2. Mitten in der Höllen Ungst unsre Sünd' uns trei= ben. Wo soll'n wir dann flie= hen hin, da wir mögen blei= ben? Zu dir, Herr Christ, alleine! Bergossen ist dein theures Blut, das g'nug für die Sünde thut. Heiliger Herre Gott! heiliger starker Gott! heiliger barmherziger Heiland! Du ewiger Gott! laß uns nicht entfallen von des rechten Glau= bens Trost! Erbarm' dich un= ser!

Luther (Martin).

Mel. Wenn mein Stundl. (CB. 118.)

- 567. Wenn einst mein sterbend Auge bricht, mein letzter Hauch verschwindet, mein Leib erstarrt, und sterbend nicht, daß er entschläft, empfindet; wenn um mich, den Entsschlummernden, nun alle meine Lieben stehn, und angstvoll zu dir weinen:
- 2. Dann, Schöpfer, nimm ihn auf, den Geist, der gläusbig zu dir fliehet; der danks bar deine Gute preist, daß er den Tod nicht siehet; dann tröste, die betrübt um mich mit Thränen klagen; laß sie sich mehr meiner Wonne freuen!

- 3. Mein hingefallner Leib bleibt hier, ihn wird das Grab verschließen. Heil mir! das Grab wird bennoch dir ihn wiesdergeben mussen! Du kommst, Erwecker; deine Macht, die ihn aus Nichts hervorgebracht, kann auch aus Staub ihn bauen.
- 4. Wie könnt' ich trauern, daß im Tod mein Leib zu Staub vermodert? wie könnt' ich klagen, da ihn Gott vom Tode wieder fodert? D Hoff=nung, daß nach kurzer Ruh' mein Leib erwacht, wie groß bist du! und welch ein Trost im Tode!
- 5. Des Todes Schmerzen, Gott, laß mich im Glauben überwinden; im letten Kampf, gestützt auf dich, die Kraft zum Siege sinden; laß mich dem Ziele freudig nahn, mein himmlisch Kleinod zu empfahn, das Jesus mir erworben.

Mel. D Ewigkeit, bu (CB. 94.)

568. Wenn, Jesu, meine Pilgerzeit nun ganz durchlebt ist, und der Streit des Glausbens ausgestritten; wenn stammelnd kaum mein Mund noch spricht: dann komm, Jeis

- land, schweige nicht zu meis nen letzten Bitten! Erhore mich, wenn mein Gebet um Trost zu dir, um Inade fleht.
- 2. Wenn mich kein Freund mehr trösten kann, und doch mein Herz erbebt: o dann, dann sprich: Dir ist vergeben! Ergreifen Todesschauer mich, so nahe, Heiland, mir und sprich: Nicht sterben sollst du, leben! Ein Wort von dir nur, und mir gnügt; des Todes Schrecken sind besiegt.
- 3. Er drohe! Jesu, ber ist frei, wer dir geweiht ist, dir getreu; ihm ist er keine Strase. Gelobet sen der Herr, mein Licht in jener Nacht! sie schreckt mich nicht; mir wird der Tod zum Schlase. Es ist ein sinstrer Weg; doch mir ein Weg zum Licht und, Herr, zu dir.
- 4. Gelobet sen der Herr, mein Schild, der mich mit Zuversicht erfüllt, mit Freudigkeit zu sterben! Ich glaub' an ihn, und bin gewiß, er führt mich aus der Finsterniß zu seines Reiches Erben. Dwelchen Jubel stimm' ich dann dem Todesüberwinder an!

-5. Gieb deinen Frommen, Iesu, Kraft, zum schwersten Schritt der Pilgerschaft sich muthig anzuschicken. Ruf' ihren bangen Seelen zu: Kommt her zu mir; ihr suchet Ruh'! Kommt! ich will euch erquicken. Erquicke sie, und nach dem Streit erhöhe sie zur Seligkeit.

Mel. Run ruhen alle Balb. (CB.91.)

- 569. Wie sanft sehn wir den Frommen, nun bald der Erd' entnommen, sich seisnem Ziele nahn! Wo sich des Lebens Freuden vom sichern Sunder scheiden, da gehn des Frommen Freuden an.
- 2. Er freut sich auf sein Ende, und hebt voll Dank die Hände zu seinem Vater auf; gesichert vor Verderben, kann er nun freudig sterben, nach einem wohl vollbrachten Lauf.
- 3. Sein ruhiges Gewissen bebt nicht vor Finsternissen der Bahn, die er nicht kennt; die schreckensvollen Pfade erhellt ihm Gottes Gnade, den er in Christo Vater nennt.
- 4. Hier weint nur Lieb' und Treue; hier weint nicht Ee 2 eine

eine Reue, die ihm die Brust zerreißt: sein Herz, zu Gott erhoben, empfängt den Trost von oben, und Fried' und Freud' im heil'gen Geist.

5. Er segnet froh die Seisnen, die um sein Lager weisnen, ermahnt und tröstet sie; und seiner Treue wegen ersfüllt Gott seinen Segen, und weichet auch von diesen nie.

6. Die Engel steigen nie=

der, voll heil'ger Jubellieber, die Seele zu empfahn; er stimmt in ihre Chore, stimmt Lob und Preis und Ehre dem Mittler, seinem Heiland, an.

7. Laß mich, o Höchster, streben, so in der Welt zu leben, wie man dieß Heil erswirbt, daß, als ein Himmelsserbe, ich, wenn du rufest, sterbe im Frieden, wie ein Frommer stirbt! Welse (Felix).

### Am Tobtenfeste.

Mel. Bergliebfter Jesu, (CB .54.)

570. Dwelch ein Schmerz gleicht unferm Seelenleiden, wenn, die wir innig liebten, von uns scheiden! Wie schwer kann, wenn die Suten uns verlassen, das Herz sich fassen!

- 2. Gott nahm sie uns: der Bater seinen Kindern! nur dieses kann den Schmerz der Sehnsucht lindern. Gott nahm sie uns: o, fallet dankend nieder; er giebt sie wieder.
- 3. Auch Christus schied von Freunden, von Betrübten, die innig ihn, den Herrn und Meister, liebten. Er sprach:

Ich will voran zum Bater ge= hen, euch wiedersehen.

4. So will ich denn mich bieses Wortes trosten. Der sie uns nahm, wählt Zeit und Stund' am besten. Ihm Preis und Ruhm! Euch, ihr entschlafnen Brüder, euch seh' ich wieder.

Mel. Wachet auf, ruft une (CB.113.)

571. Selig sind des Himmels Erben, die Todten, die in Christo sterben, zur Auferstehung eingeweiht! Nach den letzten Augenblicken des Todesschlummers folgt Entzücken, folgt Wonne der Unsterblichsteit. Im Frieden ruhen sie, los

los von der Erde Müh'. Ja, , im Frieden! Bor Gottes Thron, zu seinem Sohn folgt ihnen ihrer Werke Lohn.

2. Dank, Anbetung, Preis und Ehre, Macht, Weisheit, ewig, ewig Ehre sen dir, Versschner, Jesu Christ! Ihr, der Ueberwinder Chore, bringt Dank, Anbetung, Preis und Ehre dem Lamme, das gesopfert ist! Er sank wie wir in's Grab! Last nun vom Weinen ab, ihr Erlösten! Nicht Schmerz, nicht Pein,

nur Wonn' allein wird an des Lammes Throne senn!

3. Nicht der Mond, nicht mehr die Sonne scheint uns alsdann. Er ist uns Sonne, der Sohn, die Herrlichkeit des Herrn! Heil, nach dem wir weinend rangen, nun bist du, Heil, uns aufgegangen, nicht mehr im Dunkeln, nicht von sern! Nun weinen wir nicht mehr! Das Alt' ist nun nicht mehr! Preiset Issum! Er ging voran des Todes Bahn: wir folgen ihm einst himmelan.

# Von der Auferstehung.

Eigene Melodie. (CB: 11.)

572. Auferstehn, ja auferstehn wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh'; unsterblich's Leben wird, der dich schuf, dir geben. Hallelujah!

- 2. Wieber aufzublühn werd' ich gesä't; der Herr der Ernte geht und sammelt Garben und ein, uns, die wir starben. Hallelujah!
- 3. Tag bes Danks! ber Freubenthränen Tag! Du, weines Gottes Tag! Wenn

ich im Grabe genug geschlum= mert habe, erweckst du mich.

- 4. Wie den Träumenden wird's dann uns seyn. Mit Jesu gehn wir ein zu seinen Freuden. Der müden Pilsger Leiden sind dann nicht mehr.
- 5. Uch, in's Allerheiligste führt mich mein Mittler; bann leb' ich im Heiligthume zu seines Namens Ruhme. Halelujah!

Rlopfted.

. Rel. Dady's mit mir, (CB. 75.)

- 573. Herr, du bist meine Zuversicht! Du lebst: auch ich soll leben. Du wirst mir, was bein Wort verspricht, Unsterblichkeit einst geben. Dein Jünger kommt nicht in's Gezricht: dieß stärket meine Zuversicht.
- 2. Hier geh' ich oft mit Thrånen hin, den Samen auszustreuen; dort wird der herrlichste Gewinn der Ernte mich erfreuen. Ich leide, doch verzag' ich nicht; denn du bist meine Zuversicht.
- 3. Hier trag' ich beine sanfte Last und fühle meine Würde, sieht auch die Welt, die sie nicht faßt, in ihr die schwerste Bürde. Den Frevler trifft einst dein Gericht; mir bleibst du meine Zuversicht.

- 4. Sink immerhin, mein Leib, in Staub! Gott wird dich neu beleben. Nur hier bin ich des Todes Raub; dort werd' ich ewig leben. Wie hell ist dieses Trostes Licht! wie sicher meine Zuversicht!
- 5. Herr, diesen Segen dank'
  ich dir. Du lebst: auch ich
  soll leben. Du hast den Deisnen, hast auch mir dein heislig Wort gegeben. Ich glaub'
  es dir, und zweiste nicht;
  dein Wort ist meine Zuverssicht.
- 6. In diesem Glauben starte mich; in ihm laß Trost mich sinden: den großen Trost, daß ich durch dich den Tod kann überwinden. Grab und Verwesung schreckt mich nicht; denn du bist meine Zuversicht.

# Vom jüngsten Gerichte.

574. Der Herr kommt um die Mitternacht; jett ist noch Alles still. Wohl jedem, der sich fertig macht, und ihm begegnen will!

2. Er hat es uns zuvor

gesagt, und einen Zag bestellt; er kommt, wann Niemand nach ihm fragt; noch es für mög-lich hält.

3. Wer wacht, und haltsich nun bereit, als ein getreuer Knecht, daß er in jener RechRechnungszeit vor Gott bes stehe recht?

- 4. D wache benn, mein Herz und Sinn, und schlummre ja nicht mehr! Blick' auf sein Kommen täglich hin, als obes heute wär'!
- 5. Der Tage letzter nahet sich; der Herr kommt zum Gericht. D, meine Seel', ers manne dich; sen stark und zage nicht!
- 6. Dein Tagewerk, so schön und groß, werd' in dem Herrn vollbracht, der ein unendlich fel'ges Loos dem Treuen zugedacht;
- 7. Dem Knechte, der auf schmalem Pfad ihm folgte, Schritt vor Schritt; gehorsam blieb in Wort und That, gestuldig stritt und litt.
- 8. Dann kommt er dir als Morgenstern mit ew'gem Gnas denschein; dann gehest du mit deinem Herrn zu seinen Freus den ein.
- 9. Der Herr kommt um die Mitternacht; jetzt ist noch Alles still; wohl dem, der sich nun fertig macht, und ihm begegnen will!

Nach Zinzenborf (Graf v.)

- Mel. Straf mich nicht (CM. 109.)

  575. Herr, ich bin bein Eigenthum; bein ist auch mein Leben. Mir zum Heil und bir zum Ruhm, hast du mir's gegeben. Väterlich sührst du mich auf bes Lebens Wegen meinem Ziel entgegen.
- 2. Einst kommst du mit großer Kraft zum Gericht auf Erden: dann soll ich zur Rechenschaft dargestellet werden. Dein Gericht schonet nicht, Richter aller Welten; denn du willst vergelten.
- 3. Weh dann mir in Ewigsteit, wenn ich hier, am Grabe, auf das Eitle dieser Zeit fest gebauet habe. Weh dann mir, hatt' ich hier unter Prüfungsstunden nicht mein Heil gestunden!
- 4. Möchte täglich bein Gericht mir vor Augen schwesben! Möcht' ich allezeit im Licht, Höchster, vor dir leben, daß mich nicht bein Gericht aus der Nacht erweckte, die hier Sünden beckte!
- 5. Lehre mich, gewissenhaft meine Tage zählen; eingedenk der Rechenschaft, stets das Beste wählen. Sieb, daß ich ernst-

ernstlich mich jeben Lag, auch heute, christlich vorbereite.

- 6. Zeigt sich erst die Ewigsteit furchtbar in der Rähe: ach, wer giebt mir dann noch Zeit, daß ich in mich gehe? Wenn der Tod schon mir droht, sinkt auf meinem Pfade auch das Licht der Gnade.
- 7. Mein Gewissen strafe mich schnell für jede Sünde, baß ich, Mittler, bald durch bich Gnade such' und sinde. Dann rufst du einst mir zu: Alles ist vergeben! Sünder, du sous leben!
- 8. Dann werd' ich auch im Sericht, Herr, vor dir beste= hen, und vor deinem Angesicht Freud' und Wonne sehen. Ewig dein werd' ich seyn und im höhern Leben ewig dich erheben.

576. Noch wallen wir im Thränenthal, oft tief gesbeugt von Müh' und Qual; doch nur noch wenig Tage! Dann ruft uns Gott aus diesfer Zeit hinüber in die Ewigsteit und endet jede Plage.

2. Dann finkt der Beib in's

- kuhle Grab, der Staub zu andrem Staub herab, nicht sterblich mehr zu leben! Mit freiem Flug und frohem Blick kehrt der entbundne Seist zu= rück zu dem, der ihn gegeben.
- 3. D hohes Glück, vor Gott zu stehn! o Freude, Jesu, dich zu sehn, dich, Herr und Haupt ver Glieder! zu sehen dich in deinem Licht, von Ansgesicht zu Angesicht, dich, Erster aller Brüder!
- 4. Welch großer Tag! wie wird mir seyn, o Herr, wenn aller Kölker Reih'n vor dir, dem Richter, stehen! Wenn du auch meinen Namen nennst, vor Gott und Engeln mich bekennst; ich ewig dich soll sehen!
- 5. Ich Pilger, ber hier Thranen weint, ich werde, wenn dein Tag erscheint, zu meiner Heimath dringen; ich, Sundiger, von Sünden rein, ich, Sterblicher, unsterblich seyn, und meinem Gott lobsingen.
- 6. Befreit und ewig fern von Qual, empfind' ich Freuden ohne Zahl, verklart zu Gottes Bilde; und aller hohen Geister Schaar, und wer auf

Erben heilig war, preist mit mir seine Milbe.

- 7. Der Seligkeiten, Gott, wie viel! o Freuden ohne Maaß und Ziel, hoch über alles Sehnen! D'Ewigkeit, o Ewigkeit! was ist das Leiden dieser Zeit? Wie nichts sind alle Thranen.
- 8. Sen stark, sen freudenvoll, mein Geist! Gott lebt, Gott halt, was er verheißt; Gott kront mit Heil die Frommen! Sen stark! Nichts ist für dich zu groß, für dich, zu dem aus Gottes Schooß der Sohn herab gekommen!

Mel. Jesus, meine Zuverf. (CB. 66.)

- 577. Täglich rückt mein Kod heran; stündlich geh' ich ihm entgegen, um von dem, was ich gethan, Rechenschaft dort abzulegen. Schnell verzinnt die Prüfungszeit, ernst vergilt die Ewigkeit.
- 2. Zahllos, wie der Sand am Meer, sammeln dann sich Millionen. Alle sieht und ken= net Er, Allen kommt sein Tag, zu lohnen. Alles schweiget, wenn Er spricht; Jeder sühlt: Gott halt Gericht!
- 3. Von Gebanken muß ich bann, wie von Worten, Rech=

nung geben, um Bergeltung zu empfahn, wie ich that bei Leibesleben; wie ich Samen hier gestreut, ernt' ich in der Ewigkeit.

- 4. Selbst der Herzen stils len Rath wird der Richter offenbaren; Jedem wird für jede That Lohn auf ewig wis derfahren. Jener Tag macht Alles klar, was vor Menschen dunkel war.
- 5. Richte, Mensch, nicht vor der Zeit, dis der Tag des Herrn erscheinet! Fromme, blickt zur Ewigkeit, wenn ihr unter Leiden weinet: bald geht ihr zum Himmel ein, ewig bei dem Herrn zu seyn.
- 6. Siehe, Christ, ein Ackerdmann hofft geduldig auf den Regen; hofft, den Segen zu empfahn, sieht des Fleises Frucht entgegen: sen auch du geduldig, Christ, da der Richter nahe ist.
- 7. Laßt uns stets gewissenz haft und nach Gottes Willen wandeln; eingedenk der Reschenschaft, fromm auch im Versborgnen handeln; selbst die kleinste Sunde scheun, Herzund Leben Jesu weihn.

8. Dem

8. Dem, ber schonend im Gericht über uns das Urtheil fället, und uns vor sein Ansgesicht voller Gnad' und Wahrsheit stellet, dem sen Preis und Herrlichkeit, Lob und Dank in Ewigkeit.

578. Wachet auf, ruft uns (CB.113.)
578. Wachet auf, ruft einst die Stimme, des Sohnes Gottes Allmachtsstimme: verslaßt, ihr Todten, eure Gruft! Wachet auf, erlöste Sünder! versammelt euch, ihr Gottesstinder: der Welten Herr ist's, der euch ruft! Der Gräber Todesnacht ist nun nicht mehr; erwacht! Hallelujah! macht euch bereit zur Ewigkeit! Sein Tag, sein großer Tag ist da!

2. Erd' und Meer und Felfen beben; die Frommen stehen auf zum Leben, zum neuen Leben stehn sie auf. Ihr Versöhner kommt voll Klarheit, durch Gnade mäch=tig, stark durch Wahrheit; ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Licht ist um deinen Thron und Leben, Gottes Sohn! Preis dir, Heiland! Vollender, dir, dir folgen wir, zu deines Vaters Herrlichkeit!

3. Ew'ges Lob sen dir ge=
sungen! Wir sind zum Leben
durchgedrungen, zum Heil, zu
der Gerechten Lohn. Christus
strömt der Freuden Fülle auf
und; wir schaun ihn ohne
Hülle, ihn unsern Freund, ihn
Gottes Sohn. Noch sah kein
Auge sie; dem Ohr erscholl
sie nie, diese Wonne. Von
Ewigkeit zu Ewigkeit sen Dank
und Preis und Ehre dir!

Nicolai (und Alcopstock).

## . Vom ewigen Leben.

Mel. Wi wohl ist mir, (CB. 127.)

579. Es ist noch eine Ruh' vorhanden; auf, mudes Herz, und werde Licht! Hier seufzest du in schweren Bansten und deine Sonne scheinet nicht. Sieh' auf den Heiland,

der mit Freuden dich dort vor seinem Stuhl wird wei= den; wirf hin die Last, und eil' hinzu. Bald ist der heiße Kampf geendet, bald ist der schwere Lauf vollendet, und du gehst ein zur ew'gen Ruh'.

- erkohren, die Ruhe, die kein Ende nimmt; eh' noch ein Mensch zur Welt geboren, hat uns die Liebe sie bestimmt. Der. Mittler wollte darum sterben, uns diese Ruhe zu er= werben; er ruft, er lockt uns allzumal: Kommt her zu mir, ihr müden Seelen, bei mir soll euch die Ruh' nicht sehlen; ich mach' euch frei von aller Dual.
- 3. Was kann der Kranke höher schäken, als wenn in süßen Schlaf er sinkt? was kann den Wandrer mehr erzgößen, als wenn ihm eine Ruhstatt winkt? Doch was sie Beide hier gefunden, es sind nur slücht'ge Ruhestunden, sie währen eine kurze Zeit; die wahre Ruh' wohnt nur dort oben, dort ist sie Allen aufgeshoben, und bleibet uns in Ewigkeit.
- 4. Dort wird man Freusbengarben bringen, benn unstre Thränensaat ist aus. Owelch ein Jubel wird erklingen in unsers Vaters ew'gem Haus! Schmerz, Leid und Tod muß von uns weichen, wir werden unser Ziel erreichen, und Jes

- sum, unsern Heiland, sehn. Da wird er trocknen unsre Thranen und stillen seiner Glaub'gen Sehnen; mehr, als wir hoffen, wird geschehn.
- 5. Da ruhen wir und sind im Frieden, und leben ewig sorgenlos. Ach, fasset dieses Wort, ihr Müben! Kurz ist die Müh', der Lohn ist groß. Uch, Flügel her, wir müssen eilen, und uns nicht länger hier perweilen; dort wartet schon der Sel'gen Schaar! Fort, fort, mein Geist, zum Jubiliren! begürte dich zum Triumphiren! Auf, auf! es kommt das Ruhejahr.

Runth.

- Mel. Wer nur ben lieben (CB. 122.)
- 580. Es ist noch eine Ruh' vorhanden für jeden Gott ergebnen Geist, wenn er sich dieses Körpers Banden nach Gottes Willen einst entreißt, zur höhern Welt empor sich schwingt und dort zur vollen Freiheit dringt.
- 2. Zu dieser Ruhe werd'
  ich kommen, und, Gott, wie
  felig bin ich dann! In deinen Himmel aufgenommen, fang'
  ich das neue Leben an, wo

keine Burbe mehr mich bruckt und ewiger Friede mich erquickt.

- 3. Wie Mutter ihre Kinster trosten, so trostet beine Gnade mich; giebt mir den Frieden der Erlösten und nimmt mich endlich ganz zu sich. Dann machst du selbst mir offenbar, wie gut hier beine Führung war.
- 4. Da schweigen alle meine Klagen und werden froher Lobgesang; da bringt auch für der Erde Plagen dir meine Seele Preis und Dank; ich jauchze dann: Es ist vollebracht! der Herr hat Alles wohl gemacht!
- 5. Auf ewig trifft mich dann kein Leiden, kein Schmerz und keine Schwachheit mehr; du führst mich zu vollkomm= nen Freuden und krönest mich mit Preis und Ehr'. D un= aussprechlich süße Ruh'! wie herrlich, Höchster, segnest du!
- 6. Gott, laß mich dieß zu Herzen fassen, daß du den, der dich redlich liebt, nicht stets willst in der Unruh' lassen, die dieses Leben noch umsgiebt! Das slöße Muth und

Kraft mir ein, bir auch im Beiben treu zu sein.

- 7. Mein Heiland, der du selbst auf Erden der Leiden Joch getragen hast! will ich des Lebens mude werden, und sühl' ich dieser Tage Last: so starke mächtig meinen Seist, daß er dem Unmuth sich ent=reißt!
- 8. Gieb, daß in Hoffnung jener Ruhe, die Gottes Volk verheißen ist, ich gern des Vasters Willen thue, wie du darin mein Vorbild bist; dann sind' ich nach dem Kampf der Zeit den Frieden in der Ewigkeit.
  v. Moser.

Met. Meinen Zesum laß ich (CB.78.)

- 581. Ewig, ewig, heißt das Wort, das wir wohl bes benken mussen; zeitlich hier, und ewig dort, das ist, was wir Alle wissen; denn nach dieser kurzen Zeit folgt das Reich der Ewigkeit.
- 2. Es wird endlich alle Zeit von der Ewigkeit verschlun= gen; diese bringt Freud' ober Leid, wie man hier darnach gerungen; wie hier endigt un= ser Lauf, nimmt die Ewigkeit uns auf.

3. Ewig

- 3. Ewig wird der Segen sepn, den die Kinder Gottes erben, die ihr Leben halten rein und im wahren Glauben sterben. Ihre Trübsal in der Zeit schaffet ew'ge Herrlichkeit.
- 4. Aber ewig bleibt ber Fluch auf den unbekehrten Seelen, die der Sünde Lust und Trug für das bestre Theil erwählen. Diesen bringt die Ewigkeit endlich ein unendlich Leid.
- 5. Laß, mein Gott, mich in der Zeit an die Ewigkeit gedenken, und von falscher Sicherheit mein Gemuth zur Buße lenken, eh', indeß die Zeit verläuft, mich die Ewigekeit ergreift!
- 6. Ewig, ewig! Gottes Lohn, wenn man hier in Gott gelebet! Ewig, ewig! Schreschenston, wenn man Gott hat widerstrebet! Steh mir, Gott, in Gnaden bei, daß dieß Wort mir Freude sep.

Schmolte.

Mel. Herzliebster Jesu, (CB. 54.) 582. Hier bin ich fremd, wie meine Bater waren. Wie sollt' ich freudig nicht zur Heimath fahren? Mir ist mein

Bürgerrecht schon aufgehoben beim Herrn dort oben.

- 2. Dort, wo mein Fuß nicht irret mehr, noch gleitet, ist mir die ew'ge Wohnung schon bereitet; dort ist die Ruh' in Gottes reinem Frieden auch mir beschieden.
- 3. Hier wall' ich, noch umphüllt mit Staub und Erbe, umringt von Uebeln, Kummer und Beschwerde; bort werd' ich frei und froh mit Legionnen von Engeln wohnen.
- 4. Was hier die schwachen Hände sparsam nehmen, das von wird dort die Fülle mich umströmen; den Geist wird reine Freud' an Gottes Wersten entzückend stärken.
- 5. Die kleine Kraft wird dort sich wuchernd mehren, das dunkle Wort sich heller stets verklären; und Liebe wird, die dort sich wiedersinden, auf ewig binden.
- 6. Zwar Gottes Kinder sind wir schon auf Erden; doch wer spricht aus, was wir im Him= mel werden? D Herrlichkeit, dort in des Lichtes Reichen ihm selbst zu gleichen!
- 7. Gott Lob, daß ich hier fremd bin, wie die Bater!

Sie gingen früher heim, ich folge später. Gott Lob, auch ich soll zu der Heimath Freuden von hinnen scheiden!

Mel. Meinen Jesum laßich (CB.78.)
583. Hier ist nur mein Prüfungsstand, hier ist nicht mein bleibend Erbe. Dort, bort ist mein Vaterland, das erreich' ich, wenn ich sterbe. Dann bring' ich dir, Herr mein Gott, Preis und Dank für meinen Tod.

- 2. Gottesstadt, die droben ist, wo der Unsichtbare wohnet, wo mein Mittler, Jesus Christ, Kampf mit Sieg und Preis belohnet: Gottesstadt, nie denk'ich dein, ohn' im Geiste mich zu freun!
- 3. Er, dein König, der mich hier auf der Bahn des Friedens leitet, er, mein Heiland, hat in dir eine Stätte mir bereitet, und an deiner Bürger Heil hat auch meine Seele Theil.
- 4. D wie wohl wird dann mir seyn, wenn ich soll von hinnen scheiden! hinter mir der Erde Pein, vor mir sel'ge Himmelsfreuden! Nach des

schwülen Tages Last sucht ber Wandrer Ruh' und Rast.

- 5. Nur die Kinder dieser Welt muß der Ruf zum Tod erschüttern. Wer an Gott sich gläubig hält, darf nicht zasgen und erzittern. Eins mit Christo, fürcht' ich nichts von dem Tage des Gerichts.
- 6. Daß ich diese Freudig=
  keit bis an meinen Tod em=
  pfinde, mache siegreich mich im
  Streit, Jesu, gegen Welt und
  Sünde! Stärke mich in mei=
  nem Lauf, und am Ziele nimm
  mich auf.

  Münter.

Mel.Ich bank' bir, lieber (CB. 56.)
584. Ich hoff' ein ewig Leben, nach kurzem Erdenleid; der Vater will mir geben vollskommne Seligkeit. Einst, wenn mein Schmerz am größten, am größten meine Noth, naht, ewig mich zu trösten, von Gott gesandt, der Tod.

2. Dem Herrn darf ich vertrauen, er giebt im Uebersfluß; mein Glaube steigt zum Schauen, die Hoffnung zum Genuß. Dwag' es kuhn, zu hoffen! Dein Herz betrügt sich nicht; ist stets doch eingestrof=

troffen, was Gott, bein Gott, verspricht.

- 3. Dein Heiland hat's er= worben. Meinst du, daß Ze= sus Christ für Sterbliche ge= storben und auferstanden ist? Wer an ihn glaubt, der lebet, und wer ihn liebt, der bleibt; vor keinem Tode bebet der, den sein Geist hier treibt.
- 4. Dort wird dein Werk gerathen, mehr, als du hier geträumt, wenn aus den Thränensaaten die Freudenernte keimt. Zum Vater wirst du dringen, zum Himmel gehen ein, wirst volle Garben bringen; wie selig wirst du seyn!
- 5. Dort stillt der Herr dein Sehnen, auf ewig dir vereint; er trocknet alle Thränen, die hier dein Auge weint; er wird zum Quell dich leiten, der ewig sich ergießt, und Wonne dir bereiten, die nur sein Freund genießt!
- 6. Herz, blicke froh nach oben, zu ihm, der nie dich läßt! Dein Glück ist bald zerstoben, drum halt' am Ew'gen fest! Bereitet ist die Stätte, der Heimath eile zu; zerbrich die letzte Kette, geh frei zur ew'gen Rub'!

7. Herr, Herr, mein Gott, bereite auch für die Stätte mich! und stärk' im schwersten Streite mich Schwachen kräfztiglich, bis ich dich endlich schaue im reinen Himmelszlicht! D du, dem ich verstraue, verlaß mich ewig nicht!

Eigene Melobie. (CB. 63.)

- 585. Jerusalem, du heil's ge Gottesstadt, ach war' ich schon in dir! Mein hoffend Herz ist dieser Erden satt, und sehnt sich fort von hier; weit über Berg und Thale, weit über Flur und Feld fleugt's auf zum Himmelssaale, vergißt die nicht'ge Welt.
- 2. Dschöner Tag, o sel'=
  ger Augenblick, wann bricht
  bein Glanz hervor, da frei
  und leicht zu reinem Himmels=
  glück sich schwingt die Seel'
  empor? da ich sie übergebe
  in Gottes treue Hand, auf
  daß sie ewig lebe in jenem Ba=
  terland?
- 3. D Himmelsburg, gegrüßet senst du mir, thu' auf die Gnabenpfort'; wie lange schon hat mich verlangt nach

bir! Ich eile freudig fort, fort aus dem trüben Leben, aus jener Nichtigkeit, der ich war hingegeben in meiner Prüsfungszeit.

- 4. Was für ein Volk, welch eine edle Schaar, kommt dort mit Ruhm und Preis? Was in der Welt von Auserwählzten war, seh' ich im heil'gen Kreis. Nun wird mir zugessendet die Kron' aus Jesu Hand, da ich den Kampf vollzendet in jenem Thränenland.
- 5. Propheten groß, Aposstel hehr und hoch, Blutzeusgen ohne Zahl, und wer dort trug des schweren Kreuzes Joch und der Tyrannen Qual: ich seh' sie herrlich schweben in sel'ger Freiheit Glanz, das edle Haupt umgeben von lichstem Sternenkranz.
- 6. Und lang' ich an im schönen Paradies, im Heiligzthum des Herrn, dann schaut mein Geist, was er einst glauzbend pries, was er gesehn von fern. D welche Jubelklänge hort mein entzücktes Ohr, welch hohe Lobgesänge von aller Sel'zgen Chor!

Meyfart.

- 586. Jesus kommt, von allem Bosen uns, seine Stäub'= gen, zu erlösen; er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Einst an seinem großen Tage ver= wandelt sich der Frommen Klage in ewige Zufriedenheit. Sey frohlich, Volk des Herrn! er kommt, er ist nicht fern, dein Erretter. Dein Schmerzist kaum ein Morgentraum; bald macht er ew'gen Freuden Raum.
- 2. Augenblicke dieser Leisden, was send ihr gegen jene Freuden der unbegrenzten Ewigkeit? Seht die Kron' am Ziele prangen, und kampft und ringt, sie zu erlangen, die ihr dazu berufen send! Euch halt' in eurem Lauf kein Schmerz des Lebens auf, Uesberwinder! Das Ziel ist nah'; bald send ihr da: dann singt ihr froh Hallelujah.
- 3. Der sich euch zum Bolk erwählet, der eure Thränen alle zählet, er stritt mit unge= beugtem Muth. Wie hat unser Herr gerungen! wie tief war er von Angst durchdrun= gen! wie seuszt' er laut! wie

floß sein Blut! Doch sahn die Feinde nicht auf seinem Angesicht bange Schrecken; gestärkt von Gott in tiefster Noth, drang er zum Leben durch den Tod.

- 4. Wir, Genossen seiner Leiden, wir ernten einst auch feine Freuden, gehn standhaft wir des Kreuzes Bahn. Laßt uns kämpfen, laßt uns rinsen, mit unserm Herrn hinsdurch zu dringen und jene Krone zu empfahn! Der Hülfuns schafft, ist er; sein großer Nam' ist: Herr, unsre Stärke! Die ihm vertraun, fest auf ihn baun, die werden seine Hülfe
  - 1em Bosen uns, deine Glaub's gen, zu erlösen: deß sind wir froh und danken dir. Auch in bangen Prüfungstagen soll nimmer unser Herz verzagen; auf deine Zukunft hoffen wir. Wir. wissen, wer du bist; wir traun dir, Jesu Christ, und sind stille. Wenn gleich die Welt in Trümmer fällt: dein Arm ist's, der uns ewig hält.

Med. Perglich lieb hab' ich (C.B. 88.)

**587**. Mein Beiland, wenn mein Beift erfreut im Glauben auf die Herrlichkeit des ew'gen Lebens blicket, bas bu für mich bereitet hast: wie leicht bunkt bann mir jebe Laft, bie mich hienieden brucket! Dahn wird ber Eitelkeiten Tand in seiner Nichtigkeit erkannt; ber Erbe Pracht er= scheint wie Nichts beim Un= blick jenes ew'gen Lichts. Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott! dieß Heil verbank' ich beinem Tob.

2. Wenn einst auf beinen Bink mein Geist bes Korpers Banden sich entreißt, bann stark' ihn aus ber Hohe, baß mir nicht schrecklich sen bas Grab, daß ich in's Todesthal hinab getrost und freudig gehe. Die Klarheit jener beffern Welt schaff', wenn mich Dunkelheit befällt, in meinem finstern Herzen Licht, und Beiterkeit im Angesicht. Dann Jesu Christ, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott! bann wird ein Schlummer mir der Tod.

- . 3. Auf kurze Beit schließt sich zur Ruh' mein thranen= volles Auge zu, und schlum= mert hier im Staube. Er, ber mich zum Grabe ruft, ber ruft mich einst auch aus ber Gruft; ich weiß, an wen ich glaube. Er lebt, und ich werd' auch burch ihn ber Grabesnacht gewiß entsliehn; mein Geist und mein verklart Ge= bein wird sich bes Herrn, bes Mittlers, freun. Herr Jesu Chrift, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott! schaffst bas Leben aus bem Tod.
- 4. Du bleibest meine Buversicht, mein Erost, wenn bu jum Beltgericht mit Majeftat wirst kommen. Vor beinem Thron werd' ich bann stehn, bich, Richter aller Wolker, sehn, bich sehn mit allen Frommen. Auch mir schenkst du bann jenes Heil, ber Auserwählten fel'ges Theil. Ich soll, bein Mund schwur mir es zu, ich foll verherrlicht senn, wie du. Berr Jesu Christ, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott! ftart' biesen Glauben mir im Tob.

Sturm.

- Eigene Melobie. (CB. 81.)
- 588. Nach einer Prüstung kurzer Tage erwartet uns die Ewigkeit. Dort, dort verswandelt sich die Klage in göttsliche Zufriedenheit. Hier übt die Tugend ihren Fleiß, und jene Welt reicht ihr den Preiß.
- 2. Wahr ist's, der Fromme schmeckt auf Erden schon manschen sel'gen Augenblick; doch alle Freuden, die ihm werden, sind ihm ein unvollkommnes Slück. Er bleibt ein Mensch, und seine Ruh' nimmt in der Seele ab und zu.
- 3. Bald stören ihn des Körpers Schmerzen, bald das Geräusche dieser Welt; bald kämpft in seinem eignen Herzen ein Feind, der öfter siegt, als fällt; bald sinkt er durch des Nächsten Schuld in Kum=mer und in Ungeduld.
- 4. Hier, wo die Tugend dfters leidet, das Laster dfters glucklich ist, wo man den Glucklichen beneidet und des Bekummerten vergist: hier kann der Mensch nie frei von Pein, nie frei von eigner Schwachheit senn.
  - 5. Hier such' ich's nur, bort

bort werd' ich's sinden; dort werd' ich, heilig und verklärt, der Tugend ganzen Werth empsinden, den unaussprech= lich hohen Werth; den Gott der Liebe werd' ich sehn, ihn lieben, ewig ihn erhöhn.

- 6. Da wird der Vorsicht heil'ger Wille mein Will' und meine Wohlfahrt senn; und lieblich Wesen, Heil die Fülle, am Throne Gottes mich ersfreun. Dann läßt Gewinn stets auf Gewinn mich fühlen, daß ich ewig bin.
- 7. Da werd' ich das im Licht erkennen, was ich auf Erben dunkel sah; das wuns berbar und heilig nennen, was unerforschlich hier geschah; da benkt mein Geist, mit Preis und Dank, die Schickung im Zusammenhang.
- 8. Da werd' ich zu dem Throne dringen, wo Gott, mein Heil, sich offenbart; ein Heilig, Heilig, Heilig singen dem Lamme, das erwürget ward; und Cherubim und Sezaphim und alle Himmel jauchzen ihm.
- 9. Da werd' ich in der Engel Schaaren mich ihnen

gleich und heilig sehn; das nie gestörte Glück erfahren, fromm mit den Frommen umzugehn. Da wird durch jeden Augen= blick ihr Heil mein Heil, mein Glück ihr Glück.

- 10. Da werd' ich dem den Dank bezahlen, der Gottes Weg mich gehen hieß, und ihn zu Millionenmalen noch segnen, daß er mir ihn wieß; da sind' ich in des Höchsten Hand den Freund, den ich auf Erden fand.
- 11. Da ruft (o mochte Gott es geben!) vielleicht auch mir ein Sel'ger zu: Heil sen dir, benn du hast mein Leben, die Seele mir gerettet, du! D Gott, wie muß das Glück ersfreun, der Retter einer Seele seyn!
- 12. Was seyd ihr Leiden dieser Erden doch gegen jene Herrlichkeit, die offenbart an uns soll werden von Ewigkeit zu Ewigkeit? Wie nichts, wie gar nichts gegen sie ist doch ein Augenblick voll Müh'!

Mel. Wie schon leuchtet (CB.126.) 589. O Gott, wie wird mein Geist entzückt, wenn er Ff2 nack

nach jenem Himmel bliekt, den du für und bereitet; wo deine milde Baterhand aus neuen Bundern wird erkannt, die du dort ausgebreitet! Mächtig fühl' ich mich erhoben dich zu loben, der zum Leben jener Welt mich will erheben.

- 2. Was sind die Freuden dieser Zeit, Herr, gegen jene Herrlichkeit, die dort bei dir zu sinden? Du stellst uns hier auf Erden zwar viel Wunsder deiner Gute dar, daß wir sie froh empsinden: doch hier sind wir bei den Freuden noch mit Leiden stets umgeben; dort nur ist vollkommnes Lesben.
- 3. Kein Tob ist da mehr und kein Grab; dort trocknest du die Thränen ab von deis ner Kinder Wangen. Da ist kein Leid mehr, kein Geschrei; denn du, o Herr, machst als des neu; das Erste ist vergans gen. Hinfort sind dort sür Gerechte, deine Knechte, keine Plagen mehr zur Prüfung zu ertragen.
- 4. In unsers Gottes Hei= kigthum erschallet seines Ramens Ruhm von kauter fro=

- hen Jungen. Hier krahlt die Herrlichkeit des Herrn; hier schaut man sie nicht mehr von fern; wir sind hindurch gedrunsgen. Böllig giebt sich den Erlösten, sie zu trösten, zu erstennen, er, den sie schon Baster nennen.
- 5. Vor seinem Antlitz wans beln sie, auf ewig frei von als ler Müh', und schmecken seine Gute. Die Liebe waltet bort allein, und nimmer störet Furcht und Pein den Frieden im Gemüthe. Kein Neid, kein Streit hemmt die Triebe frommer Liebe unter Seelen, die hinfort nur Gutes wähslen.
- 6. Gott, welche Schaar ist bort vereint! Die Frommen, die ich hier beweint, die sind' ich droben wieder. Dort sammelt deine Baterhand, die deine Liebe hier verband, Herr, alle beine Glieder. Ewig werd' ich, frei von Mängeln, selbst mit Engeln mir zum Segen dort die reinste Freundschaft pflegen.
- 7. Da komm' ich zu des Höchsten Sohn, der für mich starb, um dessen Thron viel tausend Sel'ge stehen. Da

merb'

werd' ich dich, Herr Jesu Christ, so menschenfreundlich, als du bist, mir zum Entzüden sehen. Mein Hirt! dann wird von den Freuden nichts mich scheiden, die du droben beinen Freunden aufgehoben.

8. Wie herrlich ist die neue Welt, die Gott den Frommen vorbehalt, die in dem Heiland sterben! D Jesus, Herr der Herben! D Jesus, Herr der Herrlichkeit! durch dich ist mir dieß Heil bereit; hilf mir es auch ererben! Laß mich eifzig darnach streben, und so leben hier auf Erden, daß es einst mein Theil mag werden!

(Nach Fritsch) Diterich.

Eigene Melobie. (CB. 100.)

- 590. D wie selig send ihr boch, ihr Frommen, die ihr burch den Tod zu Gott gekommen! Ihr send entgansen aller Noth, die uns noch hält gefangen.
- 2. Muß man hier doch in der Fremde leben, wo uns Angst und Schrecken oft um-schweben; selbst Freudenstun-den sind mit Leid und Sorsen oft verbunden.
- 3. Ihr hingegen ruht in euver Kammer sicher und be-

freit von allem Jammer; kein Kreuz und Leiden störet eure Ruh' und eure Freuden.

- 4. Christus hat getrocknet eure Thränen, und ihr habt, wonach wir uns noch sehnen; ihr hort und sehet, was hier keines Menschen Geist verstehet.
- 5. Ach, wer wollte benn nicht willig sterben und den Himmel für die Welt ers erben? wer hier noch weilen und nicht freudig in die Heis math eilen?
- 6. Komm, o Jesu, komm, uns zu erlösen von der Erde Last und allem Bösen! Bei dir, o Sonne, ist der Frommen Herrlichkeit und Wonne.

Mel.Werbe munter, mein(CB.123.)

- 591. Wenn ber Herreinst die Gefangnen ihrer Bande ledig macht: o die Leiden,
  die vergangnen, sind dann
  wie ein Traum der Nacht!
  Dann wird unser Herz sich
  freun, unser Mund voll Rühmens seyn; jauchzend werden
  wir erheben ihn, der Freiheit
  uns gegeben.
- 2. Herr, erhebe beine Rechte, gieb uns einen Baterblick; rufe bie

die getreuen Knechte bald in's Waterland zurück! Ach, der Pfad ist steil und weit! stärk' uns in der Pilgerzeit; führ' uns, wenn wir treu gestritten, in des Friedens stille Hütten!

3. Ernten werden wir mit Freuden, was wir weinenb

ausgesä't; jenseits reift die Frucht der Leiden, und des Sieges Palme weht; unser Gott auf seinem Thron, er, er selbst ist unser Lohn; die ihm lebten, die ihm starben, bringen jauchzend ihre Garsben.

### Morgenlieder.

Mel. Dir, dir Jehova (CB. 26.)
592. Dich, dich, mein Gott, will ich erheben: du warst mein Schirm in der versloßnen Nacht; erquicktest mich, erhieltst mein Leben, und schafftest, daß ich frohlich neu erwacht. Wer din ich, daß du meiner so gedenkst, und wieder einen Tag zum Heil mir schenkst?

- 2. Auch über mir ist beine Güte noch immerfort an jedem Morgen neu. Mit dankbar freudigem Gemüthe fühl' ich die Größe beiner Vatertreu'. Auch diesen Tag will ich mich deiner freun, und deinem Dienst soll er geheiligt seyn.
- 3. Vor beinen Augen will ich wandeln und standhaft thun, was dir, mein Gott,

gefällt; gewissenhaft in Als lem handeln und weislich fliehn die eitle Lust der Welt. D stärke selbst durch deine Gnade mich; denn was vermöcht' ich Schwacher ohne dich?

- 4. Laß diesen Tag mich so vollbringen, daß ich ihn ohne Reu' beschließen kann. Soll, was ich thun will, nicht ge= lingen, so nimm als That den Willen gnäbig an. Auch die= seit sen mir Gewinn noch für die Ewigkeit.
- 5. Gieb mir auch heute, was mir nützet; vor Allem aber gieb ein ruhig Herz, das sich auf deine Weisheit stützet und dir vertraut auch in dem größten Schmerz. Du weißt, was mir zum wahren Wohl

gebricht, und bieß versagst bu meinen Bitten nicht.

6. In diesem kindlichen Verstrauen will ich an des Berufs Geschäfte gehn, auf deinen sichern Beistand bauen und deiner Fügung still entgegenssehn. Ich weiß, du führst mich stets auf rechter Bahn und nimmst mich einst gewiß zu Ehren an. Diteric.

Mel. Wie schön leuchtet (CB. 126.)

593. Dich seh' ich wieder, Morgenlicht, und freue
mich der heil'gen Pflicht, dem Höchsten Lob zu singen. Ich
steh', entbrannt von Dankbegier, in tiefer Demuth, Gott,
vor dir, mein Herz dir darzubringen. Schöpfer! Bater!
deine Treue rührt aus's Neue
mein Gemuthe; froh empsind'

2. Du warst um mich in dieser Nacht; bein Auge hat mich treu bewacht, dein Schild hat mich bebecket. Zu meinem Leben sügest du jetzt einen neuen Tag hinzu, da mich dein Licht erwecket. Durch dich bin ich, und ich merke neue Stärke; dich erhebe mein Gemuth, so lang' ich lebe!

ich beine Gute.

- 3. Berleih', o Gott der Lieb' und Macht, daß Sund' und Gram, wie diese Nacht, auf ewig von mir fliehe; daß ich die kurze Lebenszeit in christzlicher Zufriedenheit zu nützen mich bemühe. Prüfe, siehe, wie ich's meine! Dir ist keine meiner Sorgen, auch die kleineste nicht, verborgen.
- 4. Ich bin ein Christ: o Herr, verleih', daß ich des Nasmens würdig sen; mein Ruhm ist deine Gnade! Denn ach, was bin ich ohne dich? ich irr' umher; erhalte mich, mein Hirt, auf beinem Pfade. Inäsbig hilf mir standhaft rinsgen und bezwingen Welt und Sünden, um in dir mein Heil zu sinden.
- 5. Auch im Geräusch der Welt soll mich der heilige Gebank' an dich oft still zu dir erheben. Im dunkeln Thale wall' ich hier; einst nimmst du mich hinauf zu dir, zum Licht und höhern Leben. Auf dich hoff' ich, und ich werde mich der Erde gern entschwinzgen, dir dort ewig Lob zu bringen.

Neander (Christ. Friede.).

Eigene Melobie. (CB. 24.)

- 594. Die gold'ne Son= ne, voll Freud' und Wonne, bringt unsern Gränzen mit ihrem Slänzen ein herzerqui= dendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Slieder, die lagen darnieder: aber nun steh' ich, bin munter und fröhlich, schaue ben Himmel mit heitrem Ge= sicht.
- 2. Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren, und uns zu lehren, wie seine Vermögen sen mächtig und groß, und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wenn sie mit Frieden von hinnen geschieden aus dieser Erde versgänglichem Schooß.
- 3. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Saben; was wir nur haben, alles sen Gotte zum Opfer geschenkt! Die besten Güter sind unsre Gemüther; Lieder der Frommen, von Herzen gezkommen, sind Opfer, deren er gnädig gedenkt.
- 4. Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und meh= ren, Unglück verwehren, sind seine Werke und Thaten al=

- lein. Wenn wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so läßt er aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit Schein.
- 5. Ich hab' erhoben zu dir hoch droben all' meine Sinnen; taß mein Beginnen ohn' allen Anstoß und glücklich ergehn! Laster und Schande, der Finssterniß Bande, mache zu nichte im strafenden Lichte! Laß mich auf deinen Geboten besstehn!
- 6. Laß mich mit Freuden, ohn' alles Neiden sehen den Segen, den du wirst legen in meines Bruders beglückteres Haus. Seiziges Brennen, un= christliches Rennen nach Gut mit Sünden, laß gänzlich ver= schwinden und bann' es aus meinem Herzen hinaus.
- 7. Menschliches Wesen: was ist's gewesen? In einer Stunde geht es zu Grunde, sobald die Lüste des Todes drein wehn. Alles in Allen muß brechen und fallen; Hinsmel und Erden, die neussen vor ihrem Bestehn.
- 8. Alles vergehet: Gott aber stehet ohn' alles Wanken; seine

seine Gebanken, sein Wort: und Wille hat ewigen Grund. Gein Heil und Gnaden, die leiden nicht Schaden; heilen im Herzen auch tödtliche Schmerzen, halten uns zeit: lich und ewig gefund.

9. Sott auf bem Throne! vergieb und schone; laß meine Schulden in Gnad' und Hulz ben vor beinem Augenlicht seyn abgewandt! Sonst mich rezgiere, mich lenke, mich führe, wie dir's gefället! Ich habe gestellet Alles in bein' allmächztige Hand.

10. Willst du mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so laß mich hören allzeit im Herzen dieß heilige Wort: Gott ist das Größte, das Schönste, das Beste, ewig die helle lebendige Quelle, aus allen Schäten der edelste Hort!

11. Will man mich kränken, mit Galle tränken, und
foll von Plagen ich Manches
tragen: wie du es schickest, so
nehm' ich es an. Was gut
und tüchtig, was schädlich und
nichtig, wie es auch scheine,
bas weißt du alleine; hast
niemals Einem zu wehe gethan.

12. Trübsal und Zähren nicht ewig währen; nach Meesresbrausen und Windessausenteuchtet die Sonne mit freundslichem Licht. Freude die Fülle
und selige Stille darf ich erswarten im himmlischen Garsten: dahin sind meine Sedansten gericht!

Gerhart (Paul),

Mel. Sott des Himmels (CB. 43.)

595. Dir sey Preis! ich lebe wieder, Vater, und emspfinde mich! Mit mir wachen meine Lieder, und erheben dankbar dich; denn dein Aug' hat in der Nacht über mich, dein Kind, gewacht.

- 2. Wach' auch über meine Tage, Vater, meine Zuver= sicht! daß mich keiner einst verklage, wann du kommst zum Beltgericht; daß ich hier im Guten treu, und dort unerschrocken sep.
- 3. Keinen Tag zählst du vergebens, Sott, durch den ich bin, mir zu! Jeder ist ein Theil des Ledens; jeden, jeden richtest du. Laß gedeishen jeden Theil dir zum Ruhm und mir zum Heil.
  - 4. Heute led' ich: lass auch heute

heute eifrig mich das Meine thun, und nach wohlvollbrachs tem Streite sanft in deinem Frieden ruhn. Hilf, daß mir auch dieser Tag ew'gen Segen bringen mag.

- 5. Wann ich, einst vollens det habe diese meine Prüsungszeit, ruh' ich aus im kühlen Grabe, Same für die Ewigskeit. Auch in dieser langen Nacht wird mein Staub von dir bewacht.
- 6. Aber ich erwach' auch wieder und mein Lobgesang mit mir: dann erschallen meine Lieder mächtiger und reiner dir! Ewig wird der Morgen seyn! Ewig freu' ich, Gott, mich dein!

596. Frühlasmich beine Gnade hören, ber du gewacht, eh' ich gewacht, daß nichts den Anfang möge stören, den du mir heute zugedacht. Wem du das beste Theil beschieden sür seines Tages kurzen Lauf, den weckest du in sanstem Friezden mit deines Geistes Odem auf.

2. Suß ist's, o Gott, mit dir erwachen und fruh von bir

umfangen seyn. Das giebt die rechte Kraft den Schwaschen, slößt Freudigkeit zum Lesben ein; da geht die Stunde nicht verloren, da strebt die Seele nicht nach Land, wie bei dem Blinden, bei dem Thosren, der düster ohne dich ersstand.

3. Ach, wer sich früh mit aller Liebe hingabe beinem Gnadenzug, der hatt' an Licht und heil'gem Triebe auf sei= nen ganzen Tag genug. Früh laß mich deine Gnade hören, o Gott, verklare meinen Tag, daß ich auch einst im Glanz der Ehren am ew'gen Mor= gen stehen mag.

\*\*Rnapp.

Eigene Melobie. (CB. 43.)

597. Gott des Himmels und der Erden, Bater, Sohn und heil'ger Geist, der es Tag und Nacht läßt werden, Sonn' und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist erhält!

2. Gott, ich danke dir von Herzen, daß du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Noth und Schmerzen hast best hütet und bewacht, und bei

aller meiner Schuld mich noch trägst mit großer Huld.

- 3. Laß nun auch die Nacht der Sünden, wie jetzt diese Nacht, vergehn; laß vor dir mich Gnade finden, gläubig auf den Heiland sehn, der für meine Missethat sich am Kreuz geopfert hat.
- 4. Hilf auch, daß ich dies fen Morgen geistlich auferstes hen mag und für meine Seele sorgen, eh' erscheint dein gros ker-Tag; dann beb' ich als Sünder nicht, wenn du kommst und hältst Gericht.
- 5. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; sen und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort; nirgends als bei dir allein kann ich recht dewahret senn.
- 6. Meinen Leib und meine Seele, sammt den Sinnen und Verstand, großer Gott, ich dir befehle unter deine starke Hand; Herr, mein Schild, mein Heil und Ruhm, segne mich, dein Eigenthum!
- 7. Deinen Engel zu mir sende, wenn Gewalt und List mir droht; Alles mir zum Besten wende, es sey Leben ober

Tod. Ist es Tod, so führe du mich zu beiner ew'gen Ruh'. Albert (heinrich).

Mel. Jesu, meine Freude (CB. 65.)
598. Kindlich will ich
treten und von Herzen beten,
o mein Gott, zu dir! Sollt'
ich dir nicht danken, der mich
ohne Wanken liebet für und
für? dessen Macht mich treu
bewacht, als der Nächte düstre
Schatten mich umlagert hats
ten?

- 2. Meine Seele zeuget, demuthsvoll gebeuget, laut von deiner Treu'; preiset dein Erbarmen, das an mir, dem Armen, war beständig neu; das mir oft und unverhofft mehr, als ich gewagt zu slehen, Gutes ließ geschehen.
- 3. Laß auf meinen Wegen beinen Vatersegen heut' auch mit mir senn! Ring' ich spät und frühe, ist's doch eitle Mühe, giebst du nicht Gesbeihn! Senbest du mir Segen zu, giebst du Fortgang meisnen Thaten, bin ich wohl bezrathen!
- 4. Stehe mir zur Seite, daß mein Fuß nicht gleite! Sen in jeder Noth mir ein

Schutz und Retter, und im Leibenswetter mein getreuer Gott; daß mein Herz in Gram und Schmerz keinen falschen Leitstern wähle, noch das Ziel verfehle!

- 5. Laß mich ja nicht stresben in dem kurzen Leben nur nach Erdenglück! Auf das, was da bleibet, wann der Leibzerstäubet, richte meinen Blick. Gut und Geld in Nichts zersfällt; Ruh' und Frieden im Gewissen wird mir nicht entsrissen.
- 6. Eine große Frage wird am letten Tage auch an mich ergehn, wann vor deinem Sohne an dem Richterthrone wird der Erdfreissstehn. Daß ich dann mit Freuden kann ihm die rechte Antwort geben: darnach laß mich streben!

Ties.

Mel. Ich bank' bir schon (CB. 57.) 599. Wein erst Gefühl sen Preis und Dank; erheb' ihn, meine Seele! Der Herr hort beinen Lobgesang: lobesing ihm, meine Seele!

2. Mich selbst zu schützen ohne Macht, lag ich, und schlief in Frieden. Wer schafft

die Sicherheit der Racht und Ruhe für die Müben?

- 3. Wer lehrt bas Auge seine Pflicht, sich sicher zu bes beden? wer ruft bem Lag und seinem Licht, die Seele zu erwecken?
- 4. Du bist es, Herr und Gott der Welt, und dein ist unser Leben. Du bist es, der es uns erhält, und mir's jest neu gegeben.
- 5. Gelodet senst du, Gott der Macht, gelodt sen deine Treue, daß ich, nach einer sansten Nacht, mich dieses Tags erfreue!
- 6. Laß beinen Segen auf mir ruhn, mich beine Wege wallen, und lehre du mich selber thun nach beinem Wohlsgefallen!
- 7. Nimm meines Lebens gnädig wahr, auf dich hofft meine Seele! sen mir ein Retter in Gefahr, ein Vater, wenn ich sehle!
- 8. Gieb mir ein Herz voll Zuversicht, erfüllt mit Lieb' und Ruhe; ein weises Herz, das seine Pflicht erkenn' und willig thue!
- 9. Daß ich, als ein getreuer Knecht, nach beinenz Reiche

Reiche strebe; gottselig, züchtig und gerecht durch beine Gnade lebe;

- 10. Daß ich, dem Nächsten beizustehn, nie Fleiß und Arbeit scheue; mich gern an Andrer Wohlergehn und ihrer Tugend freue;
- 11. Daß ich das Glück der Lebenszeit in beiner Furcht genieße, und meinen Lauf mit Freudigkeit, wenn du gebeutst, beschließe; • Cellert.

Mel. Wer nur ben lieben (CB. 122.)

600. Mein Gott, nun ist es wieder Morgen, die Racht vollendet ihren Lauf; nun wachen alle meine Sorzen auf einmal wieder mit mir auf. Die Ruh' ist aus, der Schlaf dahin: ich sehe wieder, wo ich bin.

2 Ich bin noch immer auf der Erde, wo jeder Tag sein Elend hat; wo ich zwar im= mer älter werde, doch nimmer rein von Missethat. Ich kenn', s Gott, dein heilig Recht und din doch kein getreuer Knecht!

3. Vergieb mir, Bater, alle Sunden, die ich von Kindheit auf gethan; laß früh vor dir mich Gnade sinden und nimm

mein reuig Bitten an. Ist beine Gnade nur mein Theil, so fehlt mir nichts zu meinem Heil.

- 4. Hilf du in allen Sachen rathen; benn wo war' ich mir selbst genug? Bewahre mich vor Uebelthaten, vor boser Menschen List und Trug; laß mich den Tag wohl wenden an und Gutes schaffen, wo ich kann.
- 5. Bewahre mir Leib, Seel' und Leben, Verwandt' und Freunde, Hab und Gut. Willst du mir Kreuz zu trasgen geben, so gieb dabei auch Trost und Muth; und willst du Freuden mir verleihn, so laß sie mir zum Segen seyn.
- 6. Du gabst mir Kraft jetzt aufzustehen; bein Aufsehn ist's, was mich erhält. Ich weiß nicht, wie mir's heut' wird gehen: doch schick' es, Herr, wie dir's gefällt. Schließ' mich in beine Obhut ein, so bin ich todt und lebend bein. Reumann.

Mcl. Meinen Jesum laß ich (CB.78.)
601. Morgenglanz ber

Ewigkeit, Licht vom unerschaffe nen Lichte, hilf in dieser Morgenzeit, daß bein Strahl auf uns sich richte und vertreib' durch seine Macht unsre, wie die heut'ge Nacht.

- 2. Deiner Gnade Morgensthau sent', o Herr, auf uns hernieder, daß, gleich Blumen auf der Au, sich die Seel' ershebe wieder. Neu erquickt steh deine Schaar jest vor dir und immerdar.
- 3. Gieb, daß beiner Liebe Gluth unsrer Herzen Kält' erstödte, und erwecke Sinn und Muth bei der neuen Morgenstöthe, daß, um deinen Wegzu gehn, wir auch geistlich auferstehn.
- 4. Leucht' uns auch in jene Welt, o du Licht der ew'gen Sonne! führ' uns durch das Thränenfeld in das Land der reinen Wonne, wo, was dann im Glanze steht, nie erblaßt und nie vergeht!

Anorr v. Rofenroth.

Mel. Chriftus, ber ift mein(CB.90.)

602. Noch läßt der Herr mich leben: erschall' ihm, o mein Lied! Ihn will ich froh erheben, der gnädig auf mich sieht.

- 2. Ich schaue freudig wies der der Morgensonne Pracht; ich falle vor ihm nieder, der sie und mich gemacht.
- 3. Du, Herrscher aller Welsten, nimmst dich auch meiner an: wie soll ich dir vergelten, was du an mir gethan?
- 4. Dein sen mein ganzes Leben, mein Herz sen ewig bein; dir will ich Ehre geben und deiner Huld mich freun.
- 5. Dir hab' ich mich erges ben, ich freue mich in dir: erfreuender als Leben ist deine Gnade mir.
- 6. Sie führe mich auch heute auf meines Heilands Pfad; du, ewig Weiser, leite mich selbst nach beinem Rath.
- 7. Nur dieß laß mich ersflehen: gieb mir ein weises Herz! auf dich laß stets mich sehen, in Freuden wie im Schmerz!
- 8. Am ersten lehr' mich trachten nach dem, was dir gefällt; mehr deinen Beifall achten, als allen Ruhm der Welt.
- 9. Daß ich mein Heil erwäge im Stillen oft vor dir, und stets mir sagen möge: Gott sieht mich, Gott ist hier.

10. Be=

10. Bereit, ben Lauf zu schließen, bewährt durch Glück und Noth, und ruhig im Ge-wissen: so finde mich der Tod!
Neander (Chrisk. Friedr.).

Mel. Werbe munter, mein (CB.123.)

- 603. Still und heiter, wie der Morgen, flammt empor zu dir mein Herz, jetzt noch nicht beschwert mit Sorgen, nicht berührt von Schuld und Schmerz. Vater der Barmherzigkeit, der mir neue Kraft verleiht, laß des Kinzdes frohes Lallen, meinen Dank dir wohlgefallen!
- 2. Ein Gedanke dir zu leben! leucht' auf meiner Bahn mir vor! mir, der über eitlem Streben diesen Leitstern oft verlor. Reißt die Lust mich wieder fort: ach, ein Wink von dir, ein Wort, helfe dem verirrten Kinde, daß es bald zurecht sich sinde!
- 3. Dir vertrau' ich, ber den Müden und Beladnen Ruh' verheißt, sie erquickt mit seinem Frieden, sie belebt mit seinem Geist. Leite du mich, guter Hirt! Wer von dir geleitet wird, sindet auch auf

ober Heibe frisches Wasser, volle Weibe.

4. Nimm mich in die Zahl der Deinen und erhalte mich darin. Kraft im Großen, Treu' im Kleinen gieb mir bei zufriednem Sinn, und als theures Gnadenpfand jenen Geist, von dir gesandt, der mich lenke, heb' und trage bis an's Ziel der Erdentage.

Mel. Run laft uns Gott, (CB. 88.)

- 604. Wach' auf, mein Herz, und singe dem Schöspfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, der Menschen treuem Hüter!
- 2. Mit mächtigem Erbarsmen bedecktest du mich Arsmen; ich schlief in dem Berstrauen, der Sonne Licht zu schauen.
- 3. Und dieß, Herr, ist geschehen; ich kann das Licht
  noch sehen. Du machst, daß
  ich auf's Neue mich meines
  Lebens freue.
- 4. Du willst ein Opfer has ben. Hier bring' ich meine Saben, ich fall' in Demuth nieder und bring' Gebet und Lieder:

- 5. Die wirst du nicht versschmähen. Du kannst in's Herz mir sehen und weißt, daß ich zur Gabe kein begres Opfer habe.
- 6. Dein Wort wollst du vollenden und beinen Engel fenden, der mich an diesem Tage auf seinen Händen trage.
- 7. Sprich Ja zu meinen Thaten, hilf selbst das Beste rathen; den Anfang und das Ende, o Herr, zum Besten wende!
- 8. Mein Herz sey beine Hütte, bein Segen meine Bitte; bein Wort sey meine Speise, zum Himmel meine Reise!

Gerharb (Paul).

Mel Freu' dich sehr, o (CB.38.)
605. Wann ich einst von jenem Schlummer, welscher Tod heißt, aufersteh'; frei von dieses Lebens Lummer

bort den schönen Morgen seh': o dann wach' ich anders auf, schon am Ziel ist dann mein Lauf! Träume sind des Pils gers Sorgen, großer Tag! an beinem Morgen.

- 2. Hilf, daß keiner meisner Tage, Geber der Unsterdslichkeit, wenn du richtest, einst dir sage, er sen ganz von mir entweiht. Auch noch heute wacht ich auf: Dank dir, Herr! Zu dir hinauf sühre jeder meiner Tage mich durch jede Freud' und Plage;
- 3. Daß ich gern sie vor mir sehe, wann ihr letzter nun erscheint, wann zum dunkeln That ich gehe, und mein Freund nun um mich weint. Lindre dann des Todes Pein; laß mein End' ihm lehrreich seyn, daß ich ihn zum Himmel weise, und dich, Herr des Todes, preise!

Riopfted.

## Um Sonntagsmorgen.

Mel. Gott des himmels (CB. 43.)
606. Großer Gott von alten Zeiten, dessen Hand die Welt regiert, dessen Treu' von allen Seiten mich von Jugend

auf geführt! heute weckt des Tages Lauf mich zu lauter Andacht auf.

2. D wie lieb' ich diese Stunden, wo mein Gott mich

Euhen läßt; o wie wird da Trost gefunden, wenn uns andrer Trost verläßt: hier, wo Gott durch seinen Geist uns den Weg zum Himmelweist!

3. Habe Dank, Herr, für den Morgen, der mein Herz auf's Ew'ge lenkt! Das sind doch die besten Sorgen, wo der Mensch an Gott gedenkt, herzlich betet, freudig singt, daß es durch die Wolken dringt.

- 4. Was ist sel'ger, als Gott. dienen? was ist süßer, als sein Wort? Laßt uns sammlen gleich den Bienen; Jeder trage Segen fort: Segen, der am Arbeitstag seinen Muth ersquicken mag!
- 5. D mein Gott, sprich selber: Amen; denn wir sind dein Eigenthum. Alles preise deinen Namen, Alles mehre beinen Ruhm, bis es endlich wird geschehn, daß wir dich im Himmel sehn! Neumann.

### Am ersten Wochentage.

Mel. D großer Gott, du (CB.96.)
607. Ein neuer Tag, ein neues Leben geht mit der neuen Woche an. Du wollest, Gott, auf's Neu' mir geben, was sonst mir Niemand geben kann; denn hab' ich deine Kraft und Trost und Licht?

2. Ich grüße diesen lieben Morgen; mich schützte beine Vaterhand. Ich bin getrost; benn tausend Sorgen hast du schon gnädig abgewandt. Ach Herr, wer bin ich Armer doch? Du sorgst für mich, drum leb' ich noch.

- 3. Nun, das erkennet meine Seele und giebt sich dir zum Opfer hin; doch weil ich leicht aus Schwachheit fehle und oft mit Noth umgeben bin, so sleh' ich brunst'ger: hilf du mir; die Hulfe steht allein bei dir!
- 4. Mein Gluck in dieser neuen Woche soll nur in deis nem Namen blühn. Befrei' mich nur vom Sündenjoche und laß mich jedes Unrecht sliehn. Um deinen Geist ruf' ich dich an! der leite mich auf ebner Bahn.
  - 5. Soll ich mein Brod mit Gg Kum=

Rummer effen, so laß es boch gesegnet seyn; und was du fonst mir zugemessen, das richte mir zum Besten ein. Ich bitte nicht um Uebersluß: gieb mir nur, was ich haben muß.

6. Du thust gewiß, mein

Gott, das Deine: ich will mit dir das Meine thun. Beshüte Beide, Groß und Kleine; laß sie in deiner Liebe ruhn; und hilf, daß Jeder diesen Tag in deiner Furcht beschlies sen mag!

### Am Werfeltage.

608. Erheb', o meine Seele, dich! die Finsterniß vergehet; schon zeigt der Glanz des Tages sich, die Sonn' am Himmel stehet. Zu Gott erhebe deinen Sinn, daß er dein Werk in dir beginn', insem sein Licht dir leuchtet.

- 2. Im Licht muß Alles rege seyn zu seines Schöpfers Ruhme; im Licht singt früh das Wögelein, im Lichte sprießt die Blume. So soll der Mensch in Gottes Licht ausheben früh sein Angesicht zu dem, der ihn erleuchtet.
  - 3. Wohlan, laßt an das Werk uns gehn, und froh den Herrn erheben; in Christo laßt uns auferstehn, und zeizgen, daß wir leben! Laßt uns in seinem Gnadenschein nicht

eine Stunde mußig fenn: Gott ift's, ber uns erleuchtet.

- 4. Ein Tag geht nach dem andern fort; doch Gottes Werk bleibt liegen, weil ohne That mit bloßem Wort wir uns so oft begnügen! Herr, laß uns freudig gehn an's Werk; verleih' uns Gnade, Kraft und Stärk' im Licht, das uns erleuchtet!
- 5. Du zeigst, was zu vollsbringen sen auf unsern Glausbenswegen. So hilf nun auch und steh uns bei, und gieb uns deinen Segen. Dann geht, o Herr, dein Will' und Wort von Haus zu Haus, von Ort zu Ort, so weit dein Licht nur leuchtet.
- 6. Das Licht des Glaubens werde mir ein Licht der Kraft und

und Stärke; die Demuth bleibe meine Zier und leucht aus jedem Werke; der Geist der Weisheit steh mir bei und mache mich von Irrthum frei, so bin ich ganz erleuchtet.

7. Erheb' auf mich bein

Angesicht, o Bater, aus ber Höhe! Erhalte mir das rechte Licht, daß deine Weg' ich gehe, dis ich einst komm' in jene Stadt, die deine Hand gegründet hat, und ewiglich erleuchtet.

## Abendlieder.

Mel. Run ruhen alle (CB. 91.)

669. Auch dieses Zasges Stunden sind uns, Gottslob, verschwunden in ungeskörter Ruh'. Schon sank die Sonne nieder, die stille Nachtkommt wieder und schließt uns sanft die Augen zu.

- 2. Laßt uns vor Gott er= wägen, welch unverdienten Segen uns dieser Tag ge= bracht. Laßt uns von Dank entbrennen, und tief gerührt bekennen: der Herr hat Alles wohl gemacht!
- 3. Du, Gott der Treu' und Gnade, hast segensvolle Pfade uns bis hieher geführt. Nicht uns, nur dir sen Ehre! Ein jeder Tag vermehre in uns den Dank, der dir gesbührt.

N

11 M

1

4. Der Schlaf, den du den Müden nach Tageslast beschieden, auch er sey dir geweiht. Wir schlummern ohne Sorgen; du weckst uns wieder morgen — hier oder in der Ewigkeit.

Barbe.

Gigene Melobie. (CB. 15.)

- 610. Christ, der du bist der helle Tag, vor dir die Nacht nicht bleiben mag; du leuchtest uns vom Vater her, und bist des Lichtes Prediger.
- 2. Ach lieber Herr voll Gut' und Macht, behüt' uns auch in dieser Nacht; laß rushen uns in beiner Treu', daß Leib und Seele sicher sen.
- 3. Obschon die Augen schlafen ein, so laß das Herz doch wacker senn; halt' über Sg2 uns

uns bein' rechte Hand, daß wir nicht fall'n in Sund' und Schand'.

- 4. Sind wir doch dein er= erbtes Gut, erworben durch dein theures Blut; das war des ew'gen Vaters Rath, als er uns dir geschenket hat.
- 5. So schlafen wir getrost nun ein und bleiben auch im Schlafe bein; du heilige Dreis einigkeit, wir loben dich in Ewigkeit. Weiß (Michael).

Mel. D Traurigkeit, (CB. 99.)

- 611. Der Tag ist hin; mein Herz und Sinn sehnt sich nach jenem Tage, ber mich völlig machen wird frei von aller Plage.
- 2. Die Nacht ist da; sen du mir nah', o unerschaffne Sonne! brich mit deinem Licht hervor, mir zur Freud' und Wonne.
- 3. Was sich geregt, was sich bewegt, ruht jett von seinen Werken. Laß mich, Herr, in stiller Ruh' deine Nähe merken.
- 4. Ein Jeder will im Herzen still der süßen Ruhe pflezgen. Laß in meiner Seele sich jede Unruh' legen.

- 5. Halt' du die Wach', bas mit kein Ach, kein Weh den Geist berühre, daß ich selbst im Schlummer noch deine Enade spüre.
- 6. Wann aber soll ber Wechsel wohl ber Tag' und Nächte weichen? Wenn ber Tag anbrechen wird, dem kein Tag kann gleichen.
- 7. In jener Welt, wenn diese fällt, noch oft getrübt von Weinen, soll ein ungestrübtes Licht ohne Wechselscheinen.
- 8. Alsbann wird nicht der Sonne Licht die Gottesstadt verlieren; denn der Herr ist selbst das Licht, das die Stadt wird zieren.
- 9. D Herr, mein Heil! dort sey mein Theil und dorts hin auch mein Streben, daß ich mog' in beinem Glanzewig vor dir leben!

Breylinghausen.

Mel. D Gott, bu frommer (CB.95.)

612. Der Tag ist wieder hin, und diesen Theil des Lesbens, wie hab' ich ihn versbracht? verstrich er mir vergesbens? hab' ich mit allem Ernst dem Guten nachgestrebt? hab'

ich vielleicht nur mir, nicht meiner Pflicht gelebt?

- 2. War's in der Furcht des Herrn, daß ich ihn angesfangen? mit Dank und mit Gebet, mit eifrigem Verlangen, als ein Geschöpf von Gott, der Tugend mich zu weihn, und züchtig, und gerecht, und Gottes Freund zu senn?
- 3. Hab' ich in dem Beruf, den Gott mir angewiesen, durch Eifer und durch Fleiß ihn, meinen Gott, gepriesen? mir und der Welt genütt? und jeden Dienst gethan, weil ihn der Herr gebot, nicht weil mich Menschen sahn?
- 4. Wie hab' ich diesen Tag mein eigen Herz regieret? hat mich im Stillen oft ein Blick auf Gott gerühret? erfreut' ich mich des Herrn, der unser Flehn bemerkt? und hab' ich' im Vertraun auf ihn mein Herz gestärkt?
- 5. Dacht' ich bei dem Genuß der Güter dieser Erden an den Allmächtigen, durch den sie sind und werden? verehrt' ich ihn im Staub? empfand ich seine Huld? trug ich das Glück mit Dank, den Unfall mit Seduld?

- 6. Und wie genoß mein Herz des Umgangs süße Stunsten? sühlt' ich der Freundsichaft Glück? sprach ich, was ich empfunden? war auch mein Ernst noch sanft, mein Scherz noch unschuldvoll? und sprach mein Mund nichts aus, das ich bereuen soll?
- 7. Hab' ich die Meinigen durch Sorgfalt mir verpflich= tet? sie durch mein Beispiel still zum Guten unterrichtet? war zu des Mitleids Pflicht mein Herz nicht zu bequem? ein Glück, das Andre traf, war dies mir angenehm?
- 8. War mir der Fehltritt leib, sobald ich ihn begangen? bestritt ich auch in mir ein unserlaubt Verlangen? und wenn in dieser Nacht Gott über mich gebeut, bin ich, vor ihm zu stehn, auch willig und besreit?
- 9. Gott, der du Alles weißt, was könnt' ich dir verhehlen? ich fühle täglich noch die Schwachheit meiner Seelen. Vergieb durch Christi Blut mir die verletzte Pflicht; versgieb und gehe du mit mit nicht in's Gericht!

10. Ja, du verzeihest dem, den seine Sünden kränken; du liebst Warmherzigkeit, und wirst auch mir sie schenken. Auch diese Nacht bist du der Wäch=ter über mir; leb' ich, so sterb' ich dir, sterb' ich, so sterb' ich dir!

Mel. Nun ruhen alle Walb. (CB. 91.)

613. Die Abendsvnne sinket; vom stillen Himmel winket herab der sanste Mond. Bedeckt vom dunkeln Schleier, ruht nun in stiller Feier, was auf der weiten Erde wohnt.

2. Wie hast du, Gott, so weise auf unster Pilgerreise die Nacht uns zugesellt! Vertraut hüllt sie den Matten in ihre milden Schatten, als in ein kühles, sichres Zelt.

3. Hier leg' ich bis zum Morgen des Lebens Mich' und Sorgen und allen Kummer ab; und auf den Arbeitmüden gießt süße Ruh' und Frieden und neue Kraft der Schlaf herab.

4. Kommt einst auch meis nem Leben sein Abend: ohne Beben laß mich dann gehn zur Ruh'. Leg' in des Grabes Hülle mich sanft und drucke stille mein Aug' in Jesu Nasmen zu.

5. Laß, Herr, mich, wann im Grabe ich ausgeschlummert habe, zum schönern Tag ersstehn, und, wie die Morgenssonne, des neuen Himmels Wonne mit ewig hellen Augensehn.

Mcl. Bergliebfter Jefu, was (CB.54.)

- 614. Entflohen sind auch dieses Tages Stunden, an dem wir noch des Lebens Glück empfunden. Mit frohem Dank laßt uns den Herrn erheben, durch den wir leben.
- 2. Des Lebens Muh' und Elend zu versüßen, giebt uns der Herr viel Freuden zu ge=nießen. Und welche Güter schenkt er unsern Seelen! werkann sie zählen?
- 3. Noch immer läßt er uns Erbarmung finden. Er hans delt nicht mit uns nach unsern Sünden. Wir häufen Schuld auf Schuld; er läßt uns leben, und will vergeben.
- 4. Wie unwerth sind wir, Vater, beiner Treue! Prüf' unser Herz, es sleht zu dir voll Reue. Ach, laß es sich

vor bir im Glauben stillen, um Christi willen!

- 5. War dieß für uns der letzte Tag auf Erden, soll unsfer Schlaf ein Todesschlummer werden: dann weck' uns, Herr, die wir uns dir ergeben, zum ew'gen Leben.
- 6. So legen wir getrost zur Ruh' uns nieder. Sehn wir erfreut die Morgensonne wiester, so preisen wir mit heiterem Gemuthe, Herr, deine Gute. Neander (Christ. Friedr.).

Eigene Melobie. (CB. 39.)

- 615. Für alle Güte sen gepreist, Gott Vater, Sohn und heil'ger Geist: ihr bin ich zu geringe. Vernimm den Dank, ben Lobgesang, den ich dir kindlich singe.
- 2. Du nahmst dich meiner herzlich an, hast Großes heut' an mir gethan, mir mein Gesbet gewähret; hast väterlich mein Haus und mich beschützet und genähret.
- 3. Hetr, was ich bin, ist bein Geschenk: ber Geist, mit bem ich bein gebenk, ein ruhisges Gemuthe; was ich versmag bis diesen Tag, ist Alles beine Gute.

4. Sey auch nach beiner Lieb' und Macht mein Schutz und Schirm in dieser Nacht; vergieb mir meine Sünden. Und kommt mein Tod, o Herr, mein Gott, so laß mich Gnade sinden!

. Mel. Jesu, ber bu meine (CB. 64.)

- Gott der Nachte! unsre Seele harret dein, hofft auf deine starke Rechte, weiß, du kannst nicht ferne seyn. Auch in stiller Nachte Stunden hat dich mansches Herz gefunden, und sich vom Geräusch der Welt kindslich still dir zugesellt.
- 2. Later beiner Menschenskinder, Hüter deiner ganzen Welt, der mit Langmuth trägt die Sünder, der die Schwaschen führt und hält! ach, wie viele Brüder weinen! aber du verlässest Keinen; ach, wie manscher Seufzer steigt, den kein Menschenohr erreicht!
- 3. Bater, sende Muth den Schwachen, Licht in jedes dunkle Herz! Allen, die vor Schmerzen wachen, lindre du den heißen Schmerz! Laß die Wittwen, laß die Waisen deine

Gnab<sup>2</sup>

Gnad' und Treue preisen! Sende Kranken sanfte Ruh'! Sterbenden sprich Trostung zu!

- 4. D du treuer Menschenshüter, Dunkel ist vor dir wie Licht. So erleuchte, Weltgebiester, über uns dein Angesicht! Vater, sende Licht den Deisnen und laß Allen, die jetzt weinen, auch in Stunden banger Pein deine Gnade nahe seyn!
- 5. Zesus Christus! manche Nächte hast für uns du durch= gewacht, und dem sündigen Geschlechte durch dein Wachen Ruh' gebracht. Heiland! du kannst Gottes Kindern jedes Leid auf Erden lindern: wo ein Herz voll Kummer wacht, sey ihm Zuslucht in der Nacht!

Mel.Run ruhen alle (CB. 91.)

- 617. Herr, der du mir das Leben bis diesen Tag gezgeben, dich bet' ich kindlich an! Ich bin viel zu geringe der Treue, die ich singe, und die du heut' an mir gethan.
- 2. Mit dankendem Gemuthe freu' ich mich deiner Gute; ich freue mich in dir. Du giebst mir Kraft und

Stärke, Gebeihn zu meinent Werke, und schaffst ein reines-Herz in mir.

- 3. Gott, welche Ruh' der Seelen, nach beines Worts Befehlen einher im Leben gehn! auf deine Gute hoffen, im Geist den Himmel offen und dort den Preis des Glaubens sehn!
- 4. Ich weiß, an wen ich glaube, und nahe mich im Staube zu dir, o Gott, mein Heil! Ich bin der Schuld entsladen, ich bin bei dir in Gnasben, und in dem Himmel ist mein Theil.
- 5. Bebeckt mit beinem Sesgen eil' ich ber Ruh' entgegen; bein Name sen gepreist! Mein Leben und mein Ende ist bein: in deine Hände befehl' ich, Baster, meinen Geist! Gellert.

Eigene Melobie. (CB. 47.)

618. Herr, des langen Tags Beschwerden machte deine Nähe leicht! bleib, es will num Abend werden und der Tag hat sich geneigt! Wie du Arsbeit zugetheilet, theil' auch nun Erquickung zu; wie zu Hulfe du geeilet, komm und segne meine Ruh'!

- 2. Sieh', es droht kein last's
  ger Storer mir in meinem Kammerlein; ich kann unverswandt dein Hörer, kann dein stiller Junger senn. Sprich du selbst den Abendsegen; denn dein Wort hat Segenskraft, dringt, wie kühler Abendregen, in mein Herz, vom Tag ersschlasst.
- 3. Wie ist ohne dich der Abend ohn' Erquickung, trüb und kalt! doch mit dir kommt er mir labend, wie ein Freund, in Lichtgestalt. Wie wird bei der letzten Gabe deinem Kinde wohl zu Muth! wird doch, wenn ich dich nur habe, mit dem Ende Alles gut.
- 4. Komm denn nach des Tages Leben, reicher Gast, kehr' bei mir ein, Heil zu spenden, zu vergeben, Fried' und Freude zu verleihn! Des vergangnen Tages Schmerzen heile, lindre, tilge du, und laß mich an deisnem Herzen sinden eine sanste Ruh'!

Mel.3ch weiß, mein Gott, (CB. 62.)

619. Mit meinem Gott geh' ich zur Ruh' und thu' mein-Aug' in Frieden zu; denn Gott im Himmelsthrone halt

treue Wacht bei Tag und Nacht, auf daß ich sicher wohne.

- 2. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, der du allein mein Helfer bist: laß mich kein Leid erfahren! Gott, heil'ger Geist, mir Beistand leist', die Seele zu bewahren!
- 3. Herr, meinen Geist befehl' ich dir: mein Gott, mein
  Gott, weich' nicht von mir,
  nimm mich in beine Hände!
  o wahrer Gott, aus aller Noth
  hilf mir am letzten Ende!
- 4. Preis, Lob und Ehr' und Herrlichkeit sen Bater, Sohn und Geist bereit! Preis Gotztes heil'gem Namen! Die gottzlich' Kraft mach' uns sieghaft durch Jesum Christum! Amen.

Gigene Melobie. (CB. 91.)

- 620. Run ruhen alle Wälder; nun ruhen Städt' und Felder. Es schläft die müde Welt. Ihr aber, meine Sinnen, auf! ihr sollt noch beginnen, was eurem Schöpfer wohlgefällt.
- 2. Wo bist du, Sonne, bliesben? Die Nacht hat dich verstrieben, die Nacht, des Tages Feind. Fahr' hin! Ein' andre

Sonne, mein Jesus, meine Wonne, gar hell in meinem Herzen scheint.

- 3. Der Tag ist nun versgangen, die gold'nen Sterne prangen am blauen Himmelssfaal. Also werd' ich auch steshen, wann mich wird heißen gehen mein Gott aus diesem Erbenthal.
- 4. Das Haupt, die Füß' und Hände sind froh, daß nun zu Ende des Tages Arbeit sep. Herz, freu' dich! du sollst werden von aller Last der Ersten und aller Müh' und Arsbeit frei.
- 5. Nun geht, ihr matten Glieder, geht hin und legt euch nieder! des Lagers ihr bezgehrt. Es kommen andre Zeizten, da man euch wird bereizten zur Ruh' ein Lager in der Erd'.
- 6. Die Augen stehn verstroffen, gar bald sind sie gesschlossen; wo bleibt nun Leib und Seel'? Nimm du sie hin in Gnaden, sen gut für allen Schaden, du Aug' und Wächster Israel!
- 7. Steh du zu meiner Seite, die Flügel um mich

breite und hülle mich barein. Will mich ber Feind verschlins gen, so laß die Engel singen: dieß Kind soll unverletzet seyn.

8. Auch euch, ihr meine Lieben, mög' heute nicht betrüsben ein Unfall noch Gefahr. Euch wolle Gott bewahren burch seiner Engel Schaaren in dieser Nacht und immerbar. Gerhard (Paul).

Eigene Melobie. (CB. 92.)

- 621. Nun sich der Tag geendet hat, die Sonne nicht mehr scheint, schläft Alles, was da mud' und matt, und was zuvor geweint.
- 2. Nur du, mein Gott, wachst für und für, du schläfst noch schlummerst nicht; die Finsterniß bleibt nicht vor dir, denn du bist selbst das Licht.
- 3. Gedenke, Herr, nun auch an mich in dieser dunkeln Nacht, und halte selbst mich gnädiglich in beiner Hut und Wacht.
- 4. Zwar fühl' ich meiner Sünden Schuld, die mich bei dir verklagt: doch hat mir deisnes Sohnes Huld Vergebung zugesagt.
  - 5. Er hat genug für mich

gethan, da er am Kreuze starb; den Trost nehm' ich im Glauben an, den mir sein Tod erwarb.

- 6. Darauf schließ' ich mein' Augen zu und schlafe frohlich ein; mein Gott wacht über meine Ruh': wie kann mir bange seyn?
- 7. Weicht, nichtige Geban= ken, hin, hemmt nicht der Un= dacht Lauf! Ich baue jest in meinem Sinn Gott einen Tem= pel auf.
- 8. Soll diese Nacht die letzte senn von meiner Lebenszeit, so führ' mich, Herr, zum Himmel ein in deine Herrlichkeit.
  - 9. Und also leb' und sterb' ich dir, o treuer Herr und Gott! im Tod und Leben hilf du mir aus aller Angst und Noth.

Mel. Freu' bich sehr, o (CB. 38.)

622. Sink' ich einst in jenen Schlummer, aus dem Keiner je erwacht; geh' ich aus der Welt voll Kummer, Todesruh', in deine Nacht: o, dann schlaf' ich anders ein! weg aus dieses Lebens Pein wall' ich hin zu deren Hütten,

die, nun glucklich, hier auch

- 2. Jeto schlaf ich, aufzus wachen noch für Tage dieser Zeit: laß mich fertig stets mich machen, Vater, zu der Ewigsteit! daß ich Wanderer dann sen von der Last des Eitlen frei, von den Bürden dieser Erde, wenn ich nun unsterblich werde!
- 3. Gerne laß den Tag mich sehen, der als Retter mir ersscheint, wenn mit nicht erhörstem Flehen, wer mich liebet, um mich weint. Stärker, als mein Freund im Schmerz, sen mein gottverlangend Herz. Voll von deines Namens Preisen laß mich ihn gen Himmel weisen.

Mei. Run ruhen alle Bald. (CB. 91.)

- 623. Schon sank die Sonne nieder; die stille Nacht kommt wieder, und mit ihr Schlaf und Ruh'. Sie bringt uns neue Kräfte, beschließt des Tags Geschäfte, und drückt der Müden Augen zu.
- 2. Noch wach' ich, und erstähle mit tiefgerührter Seele, Herr, was du mir gethan. Dich preiset mein Gemuthe

für alle Gnad' und Güte: Herr, nimm mein schwaches Loblied an!

- 3. Von dir kommt jede. Gabe, das Leben, das ich habe, die Ruhe jeder Nacht. Du bist der Quell der Güter, mein' Schutz und treuer Hüter, der, wenn ich schlummre, für mich wacht.
- 4. Du läßt es finster wer= ben und hüllst den Kreis der Erden in tiefe Dunkelheit. Doch auch in dunkler Stille wohnst du mit deiner Fülle und zeigst uns deine Herr= lichkeit.
- 5. Du führst aus weiter Ferne den Mond und tausend Sterne in Majestät herauf; sie leuchten, dir zur Ehre, hoch über Land und Meere, und deine Hand lenkt ihren Lauf.
- 6. Als Zeugen deiner Stärke stehn lauter Wunderwerke in beiner Schöpfung da. Und du, der sie bereitet, und Mond und Sterne leitet, du bist auch mir, dem Staube, nah'.
- 7. Groß, wenn der Morgen grauet, groß, wenn der Abend thauet, groß in der stillen Nacht; im Sonnenschein, im

Sturme, am Menschen und am Wurme: groß zeigst du, Schopfer, beine Macht!

8. Drum schwinde alles Grauen; dir will ich kindlich trauen, denn du versorgst auch mich. Ja, Bater, ich befehle dir freudig Leib und Seele; du bist mein Gott, ich host auf dich!

Mel. Chrift, der bu bift (CB. 15.)

- 624. Wie ein Geschwätz des Tags versließt die Zeit, die mir gektehen ist; sie rauscht vorbei schnell wie ein Bach, und dein Gericht, Gott, folgt ihr nach.
- 2. Die Ewigkeit, die Ewig= keit ergreift mich nach durch= lebter Zeit, ich sen alsdann auch, was ich sen, ein Sünder, oder Gott getreu.
- 3. Da wall' ich hin; da warstet mein das Anschaun Gottes, oder Pein. , Ach, Gott, mein Heil und mein Vertraun, laß mich dein herrlich Antlitzschaun!
- 4. Du träufelst auf die Müden Ruh', und wenn wir schlummern, wachest du. Ach, wie viel Seelen wallen nicht im Schlummer hin vor bein Gericht!

- 5. Wir sind nur, wie ein Schlaf, vor dir; wie Gras, so blühn und welken wir. Du forderst uns vor dein Gezricht, vor dir besteht der Sunz der nicht.
- 6. Bergieb nach beiner gros

  ßen Huld auch mir, Erbarmer,

  meine Schuld; schenk' mir an

  Jesu Christo Theil, und beine

  Gnade sey mein Heil.
- 7. Gieb du die wahre Weissheit mir, daß ich nichts fürchte außer dir; so schlaf ich mit dem Troste ein, ich sen im Tod und Leben dein;
- 8. Und fürchte nicht, von dir bewacht, den Pfeil des Tags, das Graun der Nacht; ich zittre vor dem Tode nicht; denn Gott ist meine Zuversicht.

  Cramer.

### Am Schlusse ber Woche.

625. So ist die Woche nun verstossen, boch ewig, Herr, bleibt deine Treu'! wie sich dein Segensquell ergossen, so sließet er mir täglich neu. Ich bin der festen Zuversicht, daß deine Huld mir nie gebricht.

- 2. Ich preise dich mit froshem Munde und lobe dich so hoch ich kann; ich rühm' aus meines Herzens Grunde, was deine Lieb' an mir gethan; und weiß, daß dir durch Sessum Christ mein Dank ein werthes Opfer ist.
- 3. Nur Eines bitt' ich, Herr, vor allen, v du versagst mir solches nicht! bin ich in Sünd' und Schuld gefallen,

- so geh mit mir nicht in's Ge= richt, weil Jesus meine Mis= sethat durch seinen Tob ver= söhnet hat.
- 4. Ich bin bem Grabe nächer kommen, dem Ziele meisner Prüfungszeit; wie meine Tage zugenommen, so nah' ich mich der Ewigkeit. Soll dieß die letzte Woche senn, so sühre mich zum Himmel ein.
- 5. Wenn aber morgen ich auf's Neue ben heil'gen Sonn= tag feiern kann, so blick die Sonne beiner Treue mich auch mit neuen Gnaden an; dann geh' ich freudig in dein Haus, da theilst du reichen Sezgen aus.
  - 6. So will ich jett und im-

immer preisen, was bu mir gabst und immer giebst; du wirst es durch die That beweisen, daß du mich je und

immer liebst. Du führest mich nach beinem Rath, bis Leib und Zeit ein Enbe hat.

Reumeifter.

# Confirmationslieder.

Mel. Mun tomm, ber Beib. (CB.86.) 626. Blick' auf unfre Kinder hier, Herr! wir fuh= ren sie zu dir, daß sie ihren Bund erneun und sich bir auf ewig weihn.

- 2. Freud' und Leib erwarten sie, Lebensluft und Lebens= muh'; beibes kommt, und droht Gefahr, und bas Herz bleibt wandelbar!
- 3. Eins nur, bas uns nie verläßt, Herr, bein Wort, steht ewig fest! dabei halt' sie bis zum Tod, heil'ger, gnab'= ger, starker Gott!
- 4. Nun, ihr Herz ift jest bereit und voll Glaubensfreu= bigkeit; bas verbleibe stets ihr Theil, hier zum Troft, und bort zum Heil.
- 5. Jesu Christo, ihrem Herrn, laß sie folgen treu und gern; daß mit Freuden wir sie sehn einst zu seiner Rech= ten stehn. Rochlitz.

Mel. Romm, heil'ger (CB. 68.) Die Gemeine.

627. Erhor', o Bater, du das Flehn der Kinder, die hier vor bir stehn! Erbarmend blick' auf sie hernieder, denn sie sind Christi Glieber. Sieb ihnen, Vater, Sohn und Geift, den Segen, den dein Wort, verheißt; erfülle sie mit beinen Gaben, baß fie mit dir Gemeinschaft haben. hor' uns, Gott! Erhor' uns, Gott!

#### Die Kinder.

Wir wollen heut' ben Bund erneun, dir Herz und Leben, Gott, zu weihn; wir wollen treu am Glauben halten, nicht in ber Lieb' erkalten, auf Christi hohes Vorbild sehn, und fest, in unfrer Hoffnung. stehn. Dreieiniger, sprich bu das Amen zu dem Gelübb' auf beinen Namen! Erhor' uns, Gott! Erhor' uns, Gott!

Die

#### Die Gemeine.

D mache sie zum Kampf bereit, schenk' ihnen Kraft und Freudigkeit, daß sie des Bosen Macht bezwingen, des Glaubens Ziel erringen. Auch wir erneun mit Herz und Mund des Glaubens und der Treue Bund; daß Alle, die vereint hier siehen, auch dort vereint dein Antlitz sehen. Ershör' uns, Gott! Erhör' uns, Gott!

Mel.Mach's mit mir, Gott, (CB.75.)

628. Gesegnet seyd ihr, Gott geweiht, Gott hat euch aufgenommen; das Heil sür Zeit und Ewigkeit ist auch zu euch gekommen. Wohl euch! Wie hoch seyd ihr bezgabt! Behaltet, Kinder, was ihr habt!

- 2. Fest steht des heil'gen Wortes Grund, und wird nies mals gebrochen. Drum haltet ihr auch euern Bund, und was ihr jetzt versprochen. Ihr gabt das Ja zu ew'gem Glück; nehmt euer Jawort nie zurück!
- 3. Laßt dieß dem Herrn gegebne Wort beständig wiederhallen; es treib' euch mäch= tig, immerfort die Bahn des

Heils zu wallen; auf ewig bleib' es euer Ruhm: wir find bes Heilands Eigenthum!

Mel. Wachet auf, ruft une (CB.113.) Die Confirmanden.

629. Herr und Heiland, heute geben, um dir zu sterben, dir zu leben, wir willig uns zum Opfer hin. Theuer hast du uns erkauset, auf deisnen Tod sind wir getauset, nur dir gebühret Herz und Sinn. Preis dir, o Herr und Haupt! Heil dem, der an dich glaubt! Nimm, Herr Jesu, o nimm uns an, und sühr' uns dann mit deinem Geist auf ebner Bahn!

#### Die Gemeine.

Herr, noch sind sie unerschren, umringt von manchers lei Gefahren: sen du stets ihre Zuversicht! Hilf, erhabner Ueberwinder, und stärke sie, die schwachen Kinder, send aus der Hohe Kraft und Licht! Tetzt schließe selbst den Bund, eröffne Herz und Mund zum Bekenntniß, daß froh und frei das Wort der Treu', und reich an guten Früchten sen!

Safentamp.

630. Im Namen bes Herrn Jesu Christ, ber unser Haupt und Heiland ift, schließt in ben heiligen Berein euch unfre Liebe segnend ein;

Mit uns in Einem Bund zu stehn, dem Herrn getreulich nachzugehn, zu thei= len mit uns Freud' und Leib auf Einem Weg zur Herrlich= feit.

3. Er geb' euch seinen gu= ten Geist, der uns die Bahn zum Himmel weist; Er mache täglich seine Treu', und euren Bund im Glauben neu!

4. Wir reichen euch barauf die Hand; dem Herrn ist euer Herz bekannt; Er pruft euch heut' und war euch nah', wo euch kein Menschenauge sah.

5. Der Gott des Friedens heil'ge euch, und helf' euch aus zu seinem Reich, daß Seel' und Leib, von Sunden frei, auf seinen Zag unsträf= lich sen. v. Bingenborf.

Mel. D Lamm Gottes (CB. 98.)

) du, ber biese Kinder einst rief zum Dasein und Leben, und auch für sie als Sünder ben Sohn zum

Mel. Herr Jesu Christ, dich (CB.50.) Seile gegeben! o sen mit Batersegen ihr Gott auf allen Wegen! Erbarm' bich ihrer, o Vater! o Vater!

> 2. D Herr, ber du aus Liebe auch sie zu retten gekom= men; baß Reins im Tobe bliebe, bas Kreuz auf bich genommen; entreiß' ihr Herz ben Sunden und laß, fie Gnade finden! Erbarm' bich ihrer, o Jesu! o Jesu!

3. D Geist, der Kraft zur Tugend und Muth im Kampfe verleihet, hilf mächtig unsrer Jugend, die dir zum Tempel sich weihet! Gieb heilige Ge= banken, und Treue sonber Wanken! Erbarm' bich ihrer, o Troster! o Troster!

Rebe.

Mel. Werbe munter, mein (CB.123.)

632. Sorge, Herr, für unsre Kinder, sorge für ihr wahres Heil! Halt' sie fern vom Weg ber Sunder, laß an dir sie haben Theil. Sie sind in der Taufe schon dir geweiht - und beinem Sohn: barum leite beine Gnabe fie auf ihrem Lebenspfade.

2. Der du sie bisher erhal= ten, bei so manchem Un= glucks=

glücksfall, wollest über sie nun walten immerdar und überall. Bricht Gefahr für sie herein, wollst du ihr Beschützer seyn; wenn in Noth sie zu dir sle= hen, laß sie deine Hülfe sehen.

- 3. Dringt auf sie von allen Seiten der Verführer Schaar heran: laß doch ihren Fuß nicht gleiten, halte sie auf rechter Bahn. Regt in ihrer eignen Brust sich mit Macht die bose Lust: gieb dann, daß sie muthig kämpfen und den Reiz der Sünde dämpfen.
- 4. Herr, erhalte deinem Reiche unsre Kinder stets gestreu! D daß keines von dir weiche und dereinst verloren sen! Immer geh' ihr frommer Sinn und ihr Streben darauf hin, daß sie, Christoganz ergeben, ihm allein zur Ehre seben.
- 5. Dem Getreuen gieb die Freude, daß er einst am jungssten Tag nach so manchem Kampf und Leide mit Frohslocken sprechen mag: Liebster Vater, siehe hier meine Kinsber all' mit mir! Ihrer keisnes ist verloren! Alle sind aus dir geboren!

Bel. Run lob' mein'Seel' (CB. 89.)
633. So schreib' in's Buch bes Lebens nun, Herr, auch ihre Namen ein, und laß sie nicht vergebens bir von uns zugeführet seyn! Uch, präge jedem Kinde dein Wort recht tief in's Herz, daß es, bewahrt vor Sünde, dir dien' in Freud' und Schmerz. Du, der du selbst das Leben und Weg und Wahrheit bist, uns Allen wollst du geben dein

Mel. Seelenbrautigam (CB.104:)

Beil, Herr Jesu Christ!

634. Von des Himmels Thron sende, Gottes Sohn, deinen Geist, den Geist der Starke! Gieb uns Kraft zum heil'gen Werke, dir uns ganz zu weihn, ewig dein zu seyn.

2. Mach' uns selbst bereit, gieb uns Freudigkeit, unsern Glauben zu bekennen, und dich unsern Herrn zu nennen, ber sein theures Blut gab auch uns zu gut.

3. Richte Herz und Sinnt nach dem Himmel hin, wenn wir unsern Bund erneuern, und mit Hand und Mund bestheuern, deine Bahn zu gehn, Weltlust zu verschmähn.

Hh 4. Wenn

- 4. Wenn wir betend nahn, Segen zu empfahn, komm, burch Menschenhand ben Sesen selbst uns gnäbig aufzuslegen; Licht und Kraft und Ruh' ströme bann uns zu.
- 5. Gieb auch, daß dein Geist, wie dein Wort verheißt, mauflöslich uns vereine mit der gläubigen Gemeine, dis wir dort dich sehn und dein Bob erhöhn.

Mel. Jesu, der du meine (CB. 64.)
635. Wandelt glaubend
eure Wege! Gott sem eure
Zuversicht! Trauet seiner Vaterpslege, seyd getrost und
wanket nicht! Tressen euch
der Prüfung Leiden, trübt euch
schwerer Kamps die Freuden,
seyd voll Glaubens! Kamps
und Leid sind der Weg zur
Herrlichkeit.

2. Wandelt liebend eure Wege! Lieb' ist Christi neu Gebot. Daß sie stets in euch sich rege, schaut auf seinen heil'gen Lob! Schaut der Liebe Sieg im Sohne; denkt der euch verheißnen Krone, die aus lichter Ferne schon beut der treuen Liebe Lohn.

3. Wanbelt hoffend eure Wege in des Geistes Freudigsteit! Ach daß Keiner Iweisfel hege! Was mit Gott geschieht, gedeiht. Euer Herr verlangt nur Treue, daß seine Gegen euch erfreue. Wie ihr glaubet, also lebt, dis euch Gott zum Schaun erhebt!

v. Afden.

Mel. Chriftus, ber ift mein (CB.20.)

636. Wir flehn um beine Snade; was sind wir ohne bich? Leit' uns auf rechtem Pfade, und schütz' uns machetiglich.

- 2. Wir slehn um beine Wahrheit aus unsres Irrthums Nacht. Erleucht' uns! so kommt Klarheit, und unser Geist erwacht.
- 3. Wir stehn um beinen Frieden in dieser Welt voll Angst; das Heil sey uns besschieden, das du am Kreuzerrangst.
- 4. Wir slehn um beine Stärke; du weißt, wie schwach wir sind. Zu freud'gem Tasgewerke hilf jedem schwachen Kind.
  - 5. Wir flehn um beinen Se=

Segen zum heil'gen Bun= bestag. Sieb, daß auf beinen Wegen dir Jeder folgen mag. Odring.

## Für die Jugend.

Mel. Lobet ben Berren, ben (CB.73.)

637. Blühende Jugend, du Hoffnung der kunftigen Zeiten, merk' auf das Wort, das zum Herrn dir den Weg will bereiten. Heil, wer ihn fand! Fasse die liebende Hand, die dich zu Jesu will seiten.

- 2. Weihe die frische, die schöne, lebendige Bluthe, weihe die Kräfte der Jugend mit frohem Semuthe Jesu, dem Freund, der es am treulich= sten meint, gieb sie dem Kd= nig voll Gute.
- 3. Liebevoll suchet der Hirte sich Lämmer auf Erden. Jusgend, dich sucht er; du sollst ihm sein Eigenthum werden! Komm doch heran, Segen von ihm zu empfahn! werd' ihm die Zierde der Heerden!
- 4. Freud' an dem Herrn, o nur das ist für Freude zu achten! Kindlich und felig die ewige Liebe betrachten, das ist genug! aber der Lüste Be=

trug lässet bie Seele verschmachten.

- 5. Baume der Jugend, erfüllet von heiligen Trieben, blühen so herrlich im Glauben, im Hoffen, im Lieben; stehn einst voll Frucht, wenn sie der Gartner besucht; grünen auch ewiglich brüben.
- 6. Gott und dem Heiland als Werkzeug zur Ehre gereischen, das ist mit irdischer Herrlichkeit nicht zu vergleichen: Jugend, ach du bist ihm die nächste dazu! laß deine Zeit nicht verstreichen.
- 7. Denk, was für Reich=
  thum und Ehre wird dem
  widerfahren, der sich von
  Kind an und dis zu den spåtesten Jahren Jesu vertraut;
  den man im Alter noch schaut
  kräftig, im Glauben erfah=
  ren!
- 8. Denk an den Herrn, o gedenk an sein heiliges Leisden, blühende Jugend, die Hude Hugend, die

Sund' und die Weltlust zu meiden! Dann geht bein Lauf freudig zum Himmel hinauf zu ben unsterblichen Freuden.

Woltersborf.

# Trauungslieber.

Mel. Lobt Gott, ihr (CB.74.)
638. Auf euch wird Gotztes Segen ruhn; er hat ihn euch gewährt! Geht hin und macht durch frommes Thun euch dieses Segens werth.

2. Ihm heiligt nun Beruf und Stand, ihm heiligt euer Herz, und folgt der Leitung seiner Hand durch Freuden und durch Schmerz;

3. Bis ihr ben Lauf ber Pilgerzeit nach Gottes Willen schließt, und in bes Himmels Herrlichkeit ber Treue Lohn genießt.

Stifter heil'ger Ch', schau' auf dieß Paar aus beiner Hoh', bas vor dir steht und seinen Bund hier schließt vor dir mit

Mel. Rommt, Menschent. (CB.70.)

Herz und Mund.

2. Mit Gnade schau' auf sie herab, laß sie zusammen bis in's Grab in Lieb' und

Treue einig sepn und deiner Furcht ihr Leben weihn.

- 3. Laß sie einander innigslich stets lieben, doch nie mehr als dich; von Untreu' fern, im Herzen rein, auch keusch in Wort und Thaten seyn.
- 4. Zusammen laß sie bir vertraun, zusammen ihre Seel' erbaun, zusammen deine Hulf erstehn, zusammen auch bein Lob erhöhn.
- 5. Was ihnen ihr Beruf gebeut, das laß sie thun mit Freudigkeit; und so geling' ihr frommer Fleiß zu ihrem Wohl und deinem Preis.
- 6. Und wenn des Lebens Last und Müh' auch sie bes schwert, so troste sie; ein Jestes trage still und gern des Andern Last, von Unmuth fern.
- 7. Wenn Kreuz, nach beis nem Rath, sie drückt, laß sie darin nicht unerquickt; gieb heitre

heitre Lage nach dem Leid und segn' es für die Ewig= keit.

8. Und trennet einst der Pod ihr Band, so sen ihr Prost, daß deine Hand die, welche hier sich treu geliebt, einander ewig wiedergiebt.

Solegel.

Mel. Biefcon leuchtet ber (CB.126.)

- 640. Ich und mein Haus, wir sind bereit, dir, Herr, die ganze Lebenszeit mit Seel' und Leib zu dienen. Du sollst der Herr im Hause seyn; gieb deinen Segen nur darein, daß wir dir willig dienen. Eine kleine, fromme, reine Hausgemeine, laß uns wallen in der Zeit dir zu gefallen.
- 2. So laß dieß Haus gesgründet seyn auf deine Gnade ganz allein und deine große Güte. Auch laß uns in der Trübsal Graun auf deine treue Hülfe schaun mit kindlichem Gemüthe; selig, fröhlich, selbst mit Schmerzen in dem Hersen, dir uns lassen und dann in Geduld uns fassen.
- 3. Giebst du uns ird'sches Gluck in's Haus, so schließ' den Stolz, die Weltlust aus,

- ach, oft des Reichthums Gaste! Denn wenn das Herz an Demuth leer und voll von eitler Weltlust war', so sehlt' uns doch das Beste: jene schöne, tiefe, stille Gnadenfülle, die mit Schätzen aller Welt nicht zu ersetzen.
- 4. Und endlich gieb uns allermeist, daß in dem Haus kein andrer Geist, als nur dein Geist regieret. Er ist's, der Alles wohl bestellt, der gute Zucht und Ordnung halt, der Alles lieblich zieret. Sende, sende ihn uns Allen, bis wir wallen heim, und oben bich in deinem Hause loben.

Spitta.

Mel. Wachet auf, ruft uns (CB.113.)

641. Segen über bieser Stunde, und Gottes Frieden ihrem Bunde, die nun vereint durch's Leben ziehn! Wo der Freude Sonne scheinet, und wo im Schmerz ihr Auge weisnet, sen weis und stark ihr Herz durch ihn! Zu dir auf laß sie sehn, Gott, beine Wege gehn ohne Wanken! Sen du ihr Gott im Sluck, in Noth, im Leben, Vater, und im Tod.

. Mel.

642. Von dir, du Gott der Einigkeit, ward einst der Ehe Bund geweiht; von dir kommt auch der Segen. O segn' auch jest von deinen Hoh'n, die hier vor deinem Altar stehn, um Hand in Hand zu legen. Laß sie, Vater, dir ergeben, einig leben, treu sich lieden, und sich stets im Gusten üben.

2. Nimm sie in deine Beterhut, halt' ihren Sinn bei frohem Muth, ihr Herz dem Himmel offen. Herr, lehre sie sich beiner freun, Ein Herz und Eine Seele seyn, im Glauben, Lieben, Hoffen. Laß sie, Bater, dir ergeben, glücklich leben, freudig sterzben, und vereint den Himmel erben!

Gidenburg.

# Kirchweihlieder.

Am Kirchweihfeste.

Mel. Jesus, meine Zuvers. (CB.66.)
643. Ach, wie heilig ist
es hier, und wie selig diese
Stätte! Hier, hier ist des
Himmels Thur, hier ist Einstracht im Gebete; hier erschals
let Gottes Wort: ach, wie
heilig ist der Ort!

2. Welch ein Heil ist bis hieher diesem Hause widers sahren! Wenn der Herr nicht bei uns war', wer konnt' uns sein Heil bewahren? Baut der Herr nicht selbst sein Haus, Menschenwort halt nimmer aus.

- 3. D wie lieblich, o wie schön ist es, Gottes Haus betreten! Reines Herzens laßt
  uns gehn, um die höchsten
  Güter beten, um den Schat,
  der ewig währt, den kein Rost,
  kein Burm versehrt.
- 4. Auch ihr Sünder, kommt herzu, fallt vor eurem Vater nieder, sucht für eure Seelen Ruh'; nehmt, und kommt verlangend wieder. Seht mit Andacht ein und aus; sucht nur Gott in Gottes Haus.
- 5. Bleibe bei uns, treuer Gott, bleib' uns nah' mit bei-

nem Worte; steure selbst ber . uns sehn! Herr, erhore bier Lästrer Spott, und lag auch an diesem Orte beine Kirche feste stehn, bis die Welt wird untergehn.

- 6. Herr, um Lehrer fleben wir, die mit Behr' und Leben bauen; die uns weiden unter bir auf ben rechten Lebens= auen; wenn sie reben, rebe du, und sprich selbst bein Ja bazu!
  - Lag bein Antlit auf **7.**

Gebete; ichut' uns, bie wir zu bir flehn, und beschüte' auch diese Stätte, daß ihr weber Raub\_noch Gluth, noch Ber= folgung Schaben thut!

8. So wird unser Herz schon hier beines Himmels Vorschmad haben, bis wir Alle dort bei dir uns in dei= nem Unschaun laben. stimmt ber Erlosten Dank in ber Engel Lobgesang.

### Bei ber Einweihung einer Kirche.

Mel. Run Job' mein'Seel' (CB.89.) 644. Es bleibe dir geweihet, Herr, unfer Gott, bein Tempel hier. Dir warb er einst geweihet, so steh' er auch beschirmt von bir. Sier, wo Anbeter waren, eh' unser Mund dir sang, erschall' in späten Jahren noch unsrer Enkel Dank. Des Frevlers Fuß betrete nie bieses Beiligthum; es wohn' an bieser Stätte nur beines Namens Ruhm.

2. Gieb uns getreue geh= rer, bie fest im Wort ber Bahrheit stehn; erwede fromme Sorer, die beinen Weg uns straflich gehn. Wer irgend

hieher komme, geh' besser weg von hier; ber Gläubige, ber Fromme, mit neuer Freub' in bir; bem zagenben Gemü= the erzeig' als Retter bich; es flucht' in beine Gute bes Sunders Reue sich.

3. Wen Sorg' und Mangel bruden, wer einsam unter Menschen steht, wer mit bes . Rummers Bliden umfonft nach Hulf und Hoffnung späht, bem komme Troft von oben in bas beklommne Herz; ju bir, o Gott, erhoben, vergeff' er seinen Schmerz. Lag jes bes heiße Flehen, bas hier bich kindlich ehrt, erhört von hinhinnen gehen, wenn's wahres - die Statte hier! die Herzen Beil begehrt. wallen auf zu dir. Hier ift

- 4. Die seiernd am Altare verkindigen des Heilands Tod, erwecke und bewahre zur Heizligung dein Geist, o Gott; die in der Taufe Weihe dir werden dargebracht, die bilde und erneue des Christenglausbens Macht. Die hier vor dir beschwören der Ehe heil's gen Bund, laß treu im Wandel ehren, was dir gelobt ihr Mund.
- 5. Erhör' uns, Herr! so schauen als Himmelsvorhof wir dieß Haus; bis in der Gräber Grauen geht Licht von seinen Pforten aus. Und nashet einst die Stunde, die uns von hinnen ruft, dann folgt aus Iesu Munde der Trost uns in die Gruft: Wer treu mir war, der komme nun in sein Eigenthum! Dann offsnet sich für Fromme ein ew's ges Heiligthum.

Mel. Wieschon leuchtet (CB. 126.)

645. Sott Bater, aller Dinge Grund, gieb beinen Baternamen kund an diesem heil'gen Srte! Wie lieblich ift

- vallen auf zu dir. Hier ist des Himmels Pforte. Wohne, throne hier bei Sundern als bei Kindern voller Klarheit; heil'ge uns in deiner Wahrheit.
- 2. Sohn Gottes, Herr der Herrlichkeit, dieß Gotteshaus ist dir geweiht: o laß dir's wohlgefallen! Hier schalle dein lebendig Wort, dein Segen walte fort und fort in diesen Friedenshallen. Einheit, Reinsheit gieb den Herzen; Angst und Schmerzen tilg' in Gnasden; heil' uns von der Sünde Schaden!
- 3. Gott, heil'ger Geist, du werthes Licht, wend' her dein gottlich Angesicht, daß wir ersleuchtet werden! Geuß über uns und dieses Haus dich mit allmächt'gen Flammen aus, mach' himmlisch uns auf Ersten: Lehrer, Hörer, Kinder, Väter! Früher, später, geht's zum Sterben, hilf uns Jesu Reich ererben!
- 4. Dreiein'ger Gott, Lob-Dank und Preis sen dir vom Kinde bis zum Greis für dieß bein Haus gesungen! Du hast's geschenkt und auferbaut,

bir

vit Herzen, Händen, Zungen. Ach, hier sind wir noch in

Hutten; Herr, wir bitten, stell' uns droben in dein Haus, dich da zu loben! Rnapp.

## Bei ber Einführung eines Predigers.

646. Her, hier stehet unser Hier, um sein Amt nun anzutreten: nimm, was er gesloben wird, gnädig an! Hör' Aller Beten! sein Gebet, uns recht zu lehren, unser Flehn, ihn recht zu hören.

- 2. Gieb ihm Kraft aus beinen Hoh'n, das Verwundete zu heilen, den Verirrten nachzugehn, den Verlaßnen zuzuseilen, Frevler heilsam zu ersschrecken und die Trägen zu erwecken.
- 3. Deinen Geist vom Himmelsthron laß durch ihn uns unterweisen, daß wir dich und

deinen Sohn rein in Wort und Wandel preisen, und im Glauben die Gemeine sich mit dir, o Herr, vereine.

- 4. Ruf' ihm zu: So hab'
  nun Acht auf dich felbst, wie
  auf die Heerde! daß, wenn
  er für Andre wacht, er nicht
  selbst verwerslich werde, und
  wir stets an seinen Werken
  seiner Rede Salbung merken.
- 5. Legt er einmal in das Grab lebenssatt die müden Glieder, legt er seinen Hirtensstab nach vollbrachter Arbeit nieder: Herr, so reiche dort zum Lohne deinem Knecht die Ehrenkrone!

# Bei vaterländischen Feierlichkeiten.

Mel. Runruhen alle (CB. 91.)
647. Es woll' uns Gott beglücken, und stets mit Gnasbenblicken auf unsern König sehn! Ihn schützen auf bem Throne, noch spät im Glanz

die Krone auf seinem Haupte lassen stehn.

2. Es woll' uns Gott beglücken, mit seinen Gaben
schmücken das ganze Königshaus! Darüber mächtig wal-

ten, den theuren Stamm ers halten, bis in die fernste Zeit hinaus.

- 3. Es woll' uns Gott bez glücken, sein heilig Siegel drüschen auf jede Königsthat! Des Königs Thun gelinge! bes Königs Urm vollbringe zum Heil des Volks des Höchsten Rath!
- 4. Es woll' uns Gott bes glücken, mit Lieb' und Einstracht schmücken den Fürsten und sein Land, auf daß an Güt' und Treue sich jedes Herz erfreue, und All' umsschling' ein Friedensband.
- 5. Es woll' uns Gott bes glücken, und seinen Engel schischen am Schluß ber Pilgerzeit, ber Fürst und Volk hintrage, wo mit gerechter Waage ber Herr vergilt in Ewigkeit!

Mel.Freu' bich fehr, o meine (CB.88.)

648. Hilf uns, Herr, in allen Dingen, daß wir unser Umt und Werk wohl anfangen und vollbringen; gieb uns Weisheit, Kraft und Stärk'! Ohne deine Segenshand ist verloren Stadt und Land.

Hilf uns, Herr, in allen Dingen, und laß Alles wohl gelingen.

- 2. Hilf in allen Dingen rathen, wo wir Raths bedürfstig sind; laß gebeihn aus gusten Thaten Heil sür Kind und Kindeskind; gieb im Lande jederzeit Liebe, Fried und Eisnigkeit. Hilf uns, Herr, in allen Dingen, und laß Alles wohl gelingen.
- 3. Hilf uns, Herr, in gueten Tagen, daß wir halten Maaß und Ziel; lehr' uns nach dem Himmel fragen, wenn die Erd' uns fesseln will; lehr' uns brauchen Glück und Gut ohne Stolz und Uesbermuth. Hilf uns, Herr, in allen Dingen, und laß Alles wohl gelingen.
- 4. Hilf uns, Hert, in als len Nothen, aller Trübsal und Gefahr. Kommt ein Unfall, uns zu tödten, stell' dich, Fürst des Lebens, dar; hilf in böser Zeiten Lauf deinem Volke gnäsdig auf. Hilf uns, Herr, in allen Dingen, und laß Alles wohl gelingen.
- 5. Hilf, daß wir nie unter= liegen unter schwerer Kreuzes= last;

last; hilf, o Jesu, kampfen, siegen, der du längst gesieget hast. Ja, dein Sieg sen unser Heil, unser Aller bestes Theil. Hilf uns, Herr, in allen Dinsgen, und laß Alles wohl geslingen.

6. Hilf uns, Herr, aus allen Leiden, auch in unfrer letten Noth; laß uns eingehn dann mit Freuden in das Lesben aus dem Tod. Bleib uns nur mit deinem Wort bis an's Ende Schutz und Hort; daß wir dir in allen Dingen freudig Lob und Ehre bringen.

Eigene Melobie. (CB.127.)

- 649. Verleih' uns Fries den gnäbiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten! es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine.
- 2. Gieb unserm Fürsten und aller Obrigkeit Fried' und gut Regiment, daß wir unter ihnen ein geruhig und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.

Luther (Martin).

# Für besondere Verhältnisse.

Vom Hausstande.

Mel. Sollt'es gleich bisw. (C13.107.)

- 650. Wo der Herr das Haus nicht dauet, wo man's ihm nicht anvertrauet, und nur selbst sich helsen will, steht das Werk bei Zeiten still.
- 2. Wenn der Herr die Stadt nicht hütet, wo der Feind bald schleicht, bald wüthet, giebt sie Menschen-Rath und

Fleiß Flammen ober Mörbern preis.

- 3. Alles Schaffen und Bestreben, alles Sorgen, Eifern, Beben thut es nicht, wenn's Gott nicht thut, Gott und seine treue Hut.
- 4. Eignes Denken, Thun und Ringen wird euch boch kein Glück erzwingen. Wer

sich selber Hulfe schafft, ber verschmahet Gottes Kraft.

- 5. Fleht zum Herrn und seiner Gnade, suchet Licht auf seinem Pfade, eilt, ihm euer Herz zu weihn: bann wird euer Werk gedeihn.
- 6. Segnend tritt auf eure Bitte Gott der Herr in eure Mitte. Viel Gebete: reiches Brod; starker Muth, wenn Unheil droht.
- 7. Sorgt nicht für ben ans dern Morgen; lernt für eure Seele sorgen! trachtet nach der Ewigkeit! Gott ist nahe jest derzeit.
- 8. Scheint's, daß wenig Trost vorhanden: euer Ruhm wird nicht zu Schanden! Nur der Sünder Haus zerfällt: Fromme schützt der Herr der Welt.

#### Im Greisenalter.

Mel. Run ruhen alleWalb. (CB.91.)

- 651. Du, Herr von mei=
  nen Tagen, hast mich mit Hulb getragen von meiner Ju=
  gend an; auf allen meinen Wegen umgab mich, Gott, bein Segen, -selbst auf des Leidens rauhster Bahn.
- 2. Oft hatt' ich schwere Sorgen; doch, wie ein heitrer Morgen durch dunkle Nächte bricht, so hab' ich's auch ersfahren: du weißt uns zu beswahren und führst durch Finsterniß zum Licht.
- 3. War Menschenrath versgebens, so kamst du, Herr bes Lebens, du kamst und machtest

- Bahn. Dich laß ich thun und rathen; denn du thust große Thaten und nimmst dich tren der Deinen an.
- 4. "Bis zu des Alters Za=
  gen will ich dich heben, tra=
  gen, und dein Erretter seyn."
  Dieß Wort, von dir gespro=
  chen, wird nimmermehr gebro=
  chen; deß will ich mich auch
  immer freun.
- 5. Du bleibst mir mein Erhalter, mein Gott, in meisnem Alter, nach beiner Vaterstreu'. Bin ich gleich schwach und müde: bei dir ist Trost und Friede; du stehst mir Schwachem mächtig bei.
  - 6. Vielleicht nur wenig Stuns

Stunden, so hab' ich überwuns ben; ich bin dem Ziele nah', dem Ziele aller Leiden: o, welche hohe Freuden erwarten meine Seele da!

7. Ich harre froh und stille,

Wille von hinnen scheiden Heißt. An meiner Laufbahn Ende befehl' in deine Hande ich ruhig, Vater, meinen Geist.

Sebberfen.

#### Im Frühling.

Mel. Nun lob' ben Herrn, (CB. 89.)
652. Freut euch des Herrn, ihr Frommen, und heißt mit lautem Freudenruf das junge Jahr will sommen, und preist ihn, der den Frühzling schuf! Seht, wie im Blumenkleide die Wiese lieb=

lich prangt! Nur der fühlt wahre Freude, der Gott von Herzen dankt. Auf! Jeder pflanz' und säe und singe froh dazu: Ehr' sen Gott in der Höhe, auf Erden Fried' und Ruh'!

# Begräbnistieder.

Mel. Nun komm, der Heid. (CB. 86.)
653. Aller Gläub'gen Sammelplat ist da, wo ihr Heizland, Tesus Christ, und ihr Leben hier schon ist.

- 2. Eins geht da, das Un= dre dort in die ew'ge Heimath fort; ungefragt, ob diese Welt sie mit Liebesbanden halt.
- 3. Doch ber Herr kann nichts versehn; was nach sei= nem Rath geschehn, giebt ber

Seele nichts zu thun, als zu schweigen und zu ruhn.

4. Manches Herz, das nicht mehr da, geht uns freilich innig nah': doch, o Liebe, wir sind dein, und du willst uns Alles seyn!

v. Bingenborf.

Mel. Herr, wie du willst, (CB. 52.)
654. Um Grab des Christen singet man vom Sieg mit Dank und Freuden. Er hat

hat vollendet seine Bahn, erduldet Kreuz und Leiden, gekämpfet einen guten Streit in Glauben und Gerechtigkeit; nun ruhet er im Frieden.

- 2. Herr, dir sen Preis! durch deine Kraft ist ihm sein Kampf gelungen; dein Arm hat ihm den Sieg verschafft, daß er die Kron' errungen. Nun wohnet er im sel'gen Licht, nun schauet er von Angesicht den Herrn, dem er geglaubet.
  - 3. Drum singen wir mit Preis und Dank: wie wohl ist ihm geschehen! Gelobt sey Gott, der lebenslang ihn himmelan hieß gehen! Wir sehn ihm nach, er sieht herab auf uns, die wir bei seinem Grab ihm nachzukommen slehen.

v. Pfeil.

Mel. Bergliebfter Jesu, (CB. 84.)

- 655. Am Grabe stehen wir und opfern Thränen, wir schauen in die Gruft mit bans gem Sehnen, da du, o Baster, einen deiner Frommen von uns genommen.
- 2. Mit ihm ift uns ein Freund in's Grab getragen;

sein treues Herz wird nicht mehr für uns schlagen; nun kann sein Rath, des wir uns fonst erfreuten, uns nicht mehr leiten.

- 3. Nimm Preis und Dank, daß du in diesem Leben zum Segen den Entschlasnen uns gegeben; du nahmst ihn uns, wir trauern und sind stille: gut ist dein Wille!
- 4. Er gab ben Geist in seines Mittlers Hände: im Glauben selig sen auch unser Ende. Du wollest, Herr, mit ihm und allen Deinen uns bort vereinen!

Mel. Ich hab' mein' Sach' (CB.66.)

- 656. Auf! tretet an zum letzten Gang! kurz ist der Weg, die Ruh' ist lang. Gott füh=ret ein, Gott führet aus. Wohlan, hinaus! zum Blei=ben war nicht dieses Haus.
- 2. Du Herberg' in der Wanderzeit, du gabest Freusten, gabst auch Leid! Jetzt schließe, Welt, das Haus bist du, die Thure zu! dein Gast geht in die ew'ge Ruh'.
- 3. So tragt ihn in sein Schlafgemach; die Freunde

folgen segnend nach. Hab' gute Racht! der Tag war schwül im Erdgewühl; hab' gute Nacht, die Nacht ist kühl!

- 4. Ein Festschmuck ist der Sarge Tuch, ein Siegeszug der Leichenzug. Triumph! der Herr macht gute Bahn; fein Kreuz voran, das winkt und deutet himmelan.
- 5. Ihr Glocken, tonet festlich drein und läutet hell den Sabbath ein, der nach des Werktags kurzer Frist durch Iesum Christ für Gottes Volk dereitet ist!
- 6. D selig, wer das Heil erwirdt, daß er im Herrn, in Christo, stirbt! D selig, wer, vom Laufe matt, die Gottes= stadt, die droben ist, gefunden hat!
- 7. Was suchst du, Mensch, bis in den Tod? Du suchst soviel, und Eins ist Noth! Die Welt beut ihre Güter feil; denk an dein Heil, und wähl' in Gott das beste Theil!
- 8. Was sorgst du bis zum letten Tritt? Richts brach= test du, nichts nimmst du mit. Die Welt vergeht mit Lust und Schmerz; schau' himmel=

- warts! Da, wo bein Schaß ist, sen bein Herz.
- 9. Mit Gott bestell' dein Haus bei Zeit, eh' dich der Tod an Todte reiht. Sie rufen: Gestern war's an mir, heut' ist's an dir; hier ist kein Stand, kein Bleiben hier!
- 10. Vom Freudenmahl zum Wanderstab, aus Wieg' und Bett' in Sarg und Grab: wann, wie und wo, ist Gott bewußt. Schlag' an die Brust; du mußt von dannen, Mensch, du mußt!
- 11. Da ist kein Haus zu reich, zu arm, kein Haupt zu hoch, kein Herz zu warm, ba blüht zu schön kein Wangensroth; im Finstern droht der Tod, und überall der Tod.
- 12. Ach, banges Herz im Leichenthal, wo ist bein Licht, bein Lebensstrahl? Du bist es, Jesu, ber mit Macht aus Gräbernacht bas Leben hat an's Licht gebracht!
- 13. Dein Trostwort klingt so hoch und hehr: "Wer an mich glaubt, stirbt nimmers mehr!" Dein Kreuz, dein Grab, dein Auferstehn, dein Hims

Himmelgehn läßt uns ben Himmel offen sehn.

14. Wohl dem, der sich, mit ihm vertraut, schon hier die ew'gen Hutten baut! Er sieht das Kleinod in der Fern' und kämpfet gern, und harrt der Zukunft seines Herrn.

15. Nun, Thor des Friesbens, dffne dich! Hinein! hier schließt die Wallfahrt sich. Ihr Schlummernden im Friesbensreich, gonnt allzugleich auch ihm (ihr) ein Räumlein nesben euch!

16. Viel Gräber sind an diesem Ort, viel Wohnungen im Himmel dort; bereitet ist die Stätte schon am Gnabensthron, bereitet ihm (ihr) durch Gottes Sohn.

17. Sein ist das Reich mit Allgewalt; Er zeugt und spricht: "Ich komme bald!" Ja, komm, Herr Jesu, führ' uns ein! Wir harren dein! Amen! bein laß uns ewig seyn!

Mel. Christus, beristmein (CB. 20.) 657. Der Herr der Ernte winket: die reise Garbe fällt. Die Abendsonne sinket: der Wandrer sucht sein Zelt.

- 2. Dein Knecht geht, reif an Jahren, o Herr, zur stillen Rast: laß ihn in Frieden sah: ren, wie du verheißen hast.
- 3. Er hat wohl viel gestragen, sein Lauf war lang und schwer: nun fühlt er von den Plagen des Lebens keine mehr.
- 4. Sein Abend ist gekoms men, vollendet ist sein Thun: wie wird er bei den Froms men nun sanft und selig ruhn!
- 5. Dein Rath hat ihn gesleitet, o Herr, wie wunderbar! bein Schutz hat ihn begleitet, wenn er verlassen war.
- 6. Mit beines Geistes Stärke hast du sein Thun gelenkt, zum langen Tagewerke ihm Kraft und Frucht geschenkt.
- 7. Du hast im Erdgetüm= mel dich still zu ihm geneigt, und ihm den Weg zum Him= mel in deinem Wort gezeigt.
- 8. Nun rief er, stark im Hossen, doch matt vom Er= benlauf: Ich seh' den Him= mel offen; Herr Jesu, nimm mich auf!
- 9. Wohl dir! du wirst ihn sehen, den liebend du um=

faßt.

faßt, Wohl dir! dir ift geschehen, wie du geglaubet hast.

- 10. Der Herr bringt die entgegen der Treue Gnadenslohn. Uns bleibt bein Werk, bein Segen, und dein Gebet am Thron.
- 11. D Schöpfer und Erhalter, o führ' auch uns so treu und steh uns noch im Alter mit deiner Hülfe bei!
- 12. Ja, führ' uns, bis wir sterben, auf beines Sohnes Bahn, und endlich nimm als Erben uns dort mit Sheren an!

Mid. Der lieben Sonne (CB. 28.)

- 658. Die Christen gehn von Ort zu Ort, durch mannichfalt'gen Jammer, und kom=
  men in den Friedensport, und
  ruhn in ihrer Kammer. Gott
  nimmt sie nach dem Lauf mit
  Vaterarmen auf; das Wei=
  zenkorn wird in sein Beet
  auf Hosfnung schöner Frucht
  gesä't.
- 2. Wie seyd ihr doch iso wohl gereist! gelobt seyn eure Schritte, du ewig nun bestrei-

seift, du jetzt verlasse Hütte! Du, Geele, bist beim Herrn; dir glänzt der Morgenstern. Euch Glieder, beckt mit sanfter Ruh' der Erde kühler Schatten zu.

3. Wir freun uns in Gelassenheit der großen Offenbarung; indessen bleibt das Pilgerkleid in heiliger Verwahrung. Wie ist das Glück so groß, zu ruhn in Gottes Schooß! Die Liebe führ' uns gleiche Bahn: so tief hinch, so hoch hinan!

v. Zinzenborf.

Mel. Chriftus, berift mein (OB. 2014)

659. Einst geh' ich ohne Beben zu meinem Tobe hinz benn Christus ist mein Leben und Sterben mein Sewinn.

- 2. Ich scheue nicht die Schrecken der freudenleeren Gruft; der wird mich aufer-wecken, der mich zum Grabe ruft.
- 3. Mus riefe mith su scheit den auch heute schon mein Grenden und sterb' auf sein Gebot.
- 4. Das Kebens Kraft mub Fülle welk immerhin wie Lauke Ji und

rft ıft,

!

ľ

ij

b

7!

ity

im

M

igt, . im: : igt.

im Fr

ms 1m

ihn ims

aßt

und dieses Leibes Hulle sen der Verwesung Raub!

- 5. In jenem bessern Leben, das ewiglich besteht, wird mich ein Leib umgeben, der nimmer= mehr vergeht.
- 6. Dann eil' ich bir entgesgen, mein triumphirend Haupt! und ernte bann im Segen bas Heil, bas ich geglaubt.

Sturm.

Eigene Melobie. (CB. 30.)

- bed. Einst sink ich, zu verwesen, ein und werde wiesder Erde; doch werd' ich nicht auf ewig seyn, was ich im Grabe werde. Im Schooße Gottes ruht mein Geist von diesem Leben aus, und fleußt von Wonn' anbetend über. Uch, mein Auge sahe nie, meisnem Ohr ertonte nie solch' Heil in diesem Leben.
- 2. Das kam in keines Menschen Herz, was denen Gott bereitet, den Pilgern, die oft trüber Schmerz zum ew'z gen Leben leitek. Wir schauen in das tiese Meer, erforschen's nicht; denn Gott ist der, der unsrer sich erbarmet. Mehr, vielmehr als wir verstehn, mehr,

als unfre Thrånen slehn, giebt uns, der ewig liebte.

3. Sey, Seele, stark und fürchte nicht, durch's sinstre Thal zu wallen! Nah' an des Thales Nacht ist Licht; der Engel Jubel schallen in's letzte Seuszen der Natur. Der dei sich selbst die Gnade schwur, sein Haupt am Kreuze neigte, er erfüllt des Bundes Sid, er ist ganz Barmherzigkeit. Dank sey ihm, Preis und Ehre! Rlopstock.

Mel. Chriftus, ber uns (CB. 21.)

- 661. Gebt dem Tode seinen Raub, laßt ihm seine Habe! Seelen werden nicht zu Staub, schlummern nicht im Grabe. Senket nur den Leichnam ein; laßt die Erde rollen: wir, wir wollen deß uns freun, daß wir sterben sollen.
- 2. Seht, da liegt der Todte nun in geweihter Stille! Laßt ihn, Freunde, laßt ihn ruhn! Es ist Gottes Wille. Weinet nicht! Er hat nun schon, was wir erst ersehnen. Ihn erweckt kein Klageton; trodnet eure Thrånen!

3. Stim=

- 3. Stimmet an das hohe Lied von der Auferstehung! vom Triumph deß, der versschied, von des Herrn Erhöshung! Fromme ruhn in seiner Hand, ruhn in sanstem Friesden. Er, der starb und auferstand, hat ihr Heil entsschieden.
- 4. Wann er kommt, dem Donner gleich seine Stimm' erhebet: "Deffnet, Gräber, offsnet euch! lebt, ihr Todten, lebet!" dann erschallt des Jubels Ton; jede Klage schweisget, wenn zu uns von seinem Thron er sein Antlitz neiget.
- 5. Saaten der Unsterblich= keit, modernde Gebeine! Bald verströmt auch unsre Zeit, ruft der Tod: erscheine! Ruft er uns; wir sind bereit. Wer des Lebens Sabe nützet für die Ewigkeit, zittert nicht am Grabe! Pfranger.

Mel. Wachet auf, ruft (CB. 113.)

662. Hallelujah! Amen, bracht. Nicht du, der Amen! du starbst auf Christi lein macht dich von heil'gen Namen, vor dem sich den rein aus Erbarn Erd' und Himmel beugt. Gläu= fällst nicht mehr; der big gabst in seine Hände du Heer kennt keine Si ihm an deiner Lausbahn Ende Schmachheit mehr.

- die Seele, die der Erd' entsfleucht. Heil dir, erlöster Geist, der nun am Thron ihn preist, deinen Heiland! der dich versschint, den Gott gekrönt, der ist's, dem nun dein Lob erstönt.
- Sünd' erschreckte und dir der Sunde Trost verdeckte, versdammte dich doch nur dein Herz. Nun kann sie dich nicht mehr schrecken, nicht mehr die Gnade dir verdecken: der Herr ist größer als dein Herz. Mehr, als der Mensch versteht, ist dir worsden. Weil er's vollbracht, bist du erwacht zum Leben aus des Todes Nacht.
- 3. Welcher Glanz hat dich umfangen, seit dir der Tag ist aufgegangen, das Leben nach des Todes Nacht! Sen gesegnet; Amen, Amen! du siegst in Jesu Christi Namen, der sterbend auch für dich vollbracht. Nicht du, der Herr allein macht dich von Sünden rein aus Erbarmen. Du fällst nicht mehr; der Sel'gen Heer kennt keine Sünd' und Schmachheit mehr.

4. Mag den Leib die Erde decken, er ruhe! der Verwesung Schrecken ergreisen deine Seele nicht. Weinend gehn wer, ihn zu säen, der unverweslich soll erstehen zur Herrlichkeit, nicht zum Gericht. Wir senken ihn hinab; der Herr bewahrt das Grah, wo er schlummert. Nach kurzer Ruh' erstehst auch du, und eilest der Verklärung zu.

Rloppod.

#### Mel. Foun instrume ven ICB. 87.)

- den Leib zur Ruh' und decken ihn mit Erde zu; ben Leib, der nach des Schöpfers Schluß zu Staub und Erde werden muß.
- 2. Hier, Mensch, hier lerne, was du bist; hier lerne, was dein Leben ist! Nach Sorge, Jurcht und mancher Noth er- wartet uns zuletzt der Tod.
- 3. Schnell schwindet unsre Lebenszeit; auf's Sterben folgt die Ewigkeit: wie wir die Zeit hier angewandt, so folgt der Lohn aus Gottes Hand.
- 4. So währen Reichthum, Ehr' und Glück, wir felbst nur einen Augenblick; so währt wuch

- Kreuz und Armensgkeit, wie unser Leben, kurze Zeit.
- 5. D fichrer Mensch, befinne dich! Tod, Grab und Richter nahen sich; bei Allem, was du thust und treibst, denk, daß du hier nicht ewig bleibst.
- 6. Hier, wo wir an den Gräbern stehn, soll Jeder zu dem Bater slehn: Ich bitt', o Gott, durch Christi Blut, wach's einst mit meinem Ende gut!
- 7. Auf, laßt uns alles Bofe schenn und unfer Herz in Gott erneun! Wir schweben täglich in Sefahr, drum nehmet eurer Seele wahr.
- 8. Wenn unset Butf vollenvet ist, so son uns nad, Henr Jesu Christ! Wach' uns das Sterben zum Gewinn, zeuch unsee Seelen zu dir hin!
- 9. Und wenn du einst, du Lebenssinst, die Gräber mäch= tig öffnen wirst, so laß uns fröhlich auferstehn, und dort dein Antlik ewig sehn

Siebid.

Mel. Es ist nun aus mit (CB. 25.)
664. Nun, Get mit uns, die wir noch walken! Sein Sein Fried und Segon folg' und Allen, dis er den Staub zum Staub verwahrt. Die Jahre sliehn mit Sturmeseile; wir sind noch eine kleine Weile vereint auf unsver Pilgerfahrt. D wandelt hin, an Thaten reich, und liebet euch!

2. Wir schaun auf dich, Haupt der Erlösten! du hast geweint, du kannst auch trössten, darin du selbst gelitten hast. Bleib bei und, Treuster der Gefährten! Bleib, Herr, wenn es will Abend werden, und führ' und dann zu deiner Rast! Bei dir ist Heil und Sabbathsruh'. Gelobt senst du!

Eigene Melobie. (CB. 87.)

- 665. Nun laßt uns den Leibbegraben! Daran wir kein'n Zweisel haben, er wird am jüngsten Tag erstehn und unsverweslich hervorgehn.
- 2. Erb' ist er und von der Erben, wird auch zu Erb' wieder werden: doch von der Erben auserstehn, wenne Gotstes Stimm' an ihn wird gehn.
- 3. Sein' Seele lebt ewig in Gott, der sie allhier aus lauter

Gnad' von aller Sind' und Missethat durch seinen Sohn erloset hat.

- 4. Sein' Arbeit, Trubsal und Elend ist kommen nun pu sel'gem End'; er hat getragen Christi Joch, ist gestorben und lebet noch.
- 5. Die Seele lebt ohn' alle Klag'. Der Leib schläft bis an jungsten Tag, an welschem Gott ihn verklaren und ew'ge Freud' wird gewähren.
- 6. Hier ist er in Angst gewesen: vort aber wird er genesen, in ew'ger Freud' und Wonne leuchten als die heU' Sonne.
- 7. Nun lassen wir ihn hier schlasen und gehn All' heim unsre Straßen, schicken uns auch mit allem Fleiß; denn der Tod kommt uns gleichers weis.
- 8. Das helf' uns Christus, unser Trost, der durch sein Blut uns hat erlöst von Satans G'walt und ew'ger Pein! Ihm sey Lob, Preis und Ehr' allein! Beiß (Michael).

Mel. Christus, der ist CEL 20.1: 666. Ruht num in Gott, ihr Frommen, hier unter Grabes bes Dach! Ist euer Licht versglommen, bleibt doch der Wächster wach.

- 2. Der alles Leid geendet, das müde Wandrer traf, hat euch den Schlaf gesendet unb hütet euren Schlaf.
- 3. Da rührt bas Herz kein Jammer und keine Quak mehr an; kein Ach tont aus ber Kammer, bie Gott euch aufgethan.
- 4. Er führt in Himmels= räumen der Geister sel'gen Lauf; da geht nach düstern Träumen die neue Welt euch auf.
- 5. Kein Auge sah die Palmen, die dort um Sieger wehn; kein Ohr vernahm die Psalmen, womit sie Gott ershöhn.
- 6. Hoch über unsern Wesgen, da wohnt der Frommen Glück. Ihr Grab, ihr Bild, ihr Segen bleibt trostend uns zurück.
- 7. So ruhet nun, ihr From: men, ruht unter Grabes Dach! Es wird ein Morgen kommen: da send ihr ewig wach.
- 8. Und wir mit euch, ihr Lieben! wenn Gottes Stimme

rief, was wach im Herrn geblieben und was im Herrn entschlief.

9. Sein ist des Lebens Gabe, sein ist auch unsre Gruft. Preis ihm, der uns zum Grabe und zum Erwachen ruft!

Sacie.

Mel. D wie selig seub ihr (CB.100.)

667. Sammlet seinen Staub zu Aller Staube! Seine Seele — fest steht unser Glaube — hat, sanft entbunden, ihr ersehntes Vaterland gefunden.

- 2. Jenes Vaterland, wo ohne Thränen und, was mehr ist, ohne Sünd' und Wähnen, der Herr die Seinen, und auch ihn mit uns, wird neu vereinen.
- 3. Zieh zu ihm! Db Schmerz die Brust zerreißet: Gott macht's gut; sein Name sen gepreiset! Wonach wir rin= gen, hast du nun; wir können Dank nur bringen.
- 4. Ach, wir wollen es uns nicht verhehlen: deine Lieb' und Treu', sie wird uns feh= len; doch unvergessen, trostend bleibt, was wir an dir besessen.
  - 5. Auch was du im Erdenthal

thal errungen, was dir Schones, Gutes hier gelungen, in Gottes Händen wird es blühn und lang noch Segen spenden.

6. Schließt das Grab! Er ruht in Gottes Frieden. Scheis det still und harrt, dis uns beschieden, ihm nachzugehen. Heisland, laß es nur in dir gesschehen!

Mel. Jesus, meine Buvers. (CB.66.)

- 668. Selig, selig sind, die nun schon im friedevollen Grabe von des Lebens Arbeit ruhn, reich durch Gottes höchste Gabe! Jedes Werk vom schwüslen Tag folget den Entschlafznen nach.
- 2. Gott, du willst's, wir lesben noch muhsam hier in Pilsgerhutten. Alle trugen einst dieß Joch, die des Lebens Kron' erstritten. Endlich aber sührt der Tod uns, wie sie, zu dir, o Gott!
- 3. Jesus selber lebte hier vormals auch in Pilgerhütten; ach, vielmehr, vielmehr als wir, hat des Menschensohn gelitten! Laß uns gläubig auf ihn sehn und durch ihn im Kampf bestehn.

- 4. Was ist diese Lebenszeit? Ach, nur eine kurze Stunde! dennoch hängt die Seligkeit an der kurzen Lebensstunde. Ew'z ges Leben oder Tod wägt unszu der heil'ge. Gott.
- 5. Gieb uns Weisheit, Herr, und Kraft, diese Stunde wohl zu nügen, und beim Schluß der Pilgerschaft wollest du uns unterstützen, daß wir gläubig auf dich sehn und getrost zum Tode gehn.
- 6. Daß wir dein sind, nicht der Welt, daß du uns wirst auferwecken: diesen Trost der bessern Welt laß uns, wenn wir sterben, schmecken. Flöße Muth und Ruh' uns ein, selbst im Tode froh zu seyn.
- 7. Wenn wir, um einst aus= zuruhn, zu den Todten Got= tes gehen, wollst du mehr noch an uns thun, als wir bitten und verstehen. Auch für unsre Todesnacht riefst du einst: Es ist vollbracht!

Mel. Wachet auf, ruft (CB. 113.)

669. Sterben führet uns jum Leben. Getrost! Gott hat den Sieg gegeben: des Todes Macht

Pacht ist nun dahin! Mag der Leid auch hier verwesen: der Seist lebt fort und wird genesen; den Frommen ist der Tod Sewinn. Was ist's, das an uns stirbt? Was irdisch ist, verdirbt. Mög' es sterben! Selobt sey Sott in Todesnoth: er hilft zum Leben durch den Tod!

- den; die Seet' ist ihrer Last entbunden und ewig alles Jammers los. Ihre Freuden sind unendlich, ihr Gott wird ihr als Gott recht kenntlich und seine Hoheit göttlich groß. Mit Siegespracht geschmückt, in hohe Wonn' entzückt, jauchzt sie selig vor seinem Thron im höhern Ton: Gelobt sen Gott, gelobt sein Gohn!
- 3. Sollt' und noch das Grab ansechten, da Jesus sist zu Gottes Rechten, der von dem Tod erstanden ist? Unser Jaupt kann nicht mehr sterben; wie könnt' ein Glied des Herrn verderben? deß, der die Seinen nie vergist? Drumschreckt mich nicht die Grust, aus der er einst mich rust. Iehns lebet und nimmt auch

mich dereinst zu sich. Gribfte Geele, freue dich!

4. Ja, du wirst vor Gott noch treten, mit frohem Dank den anzweten, den aller Him= mel koblied preisk! Jesus wird dich mit den Freuden der Aus= erwählten ewig weiden, und du wirst schaun, was er ver= heißt. D Grab, was bist du mir? Des rechten Lebens Thur; Himmelspforte! D Herrlich= keit! In Gott erfreut, sing' ich ihm Dank in Ewigkeit.

Eigene Melodie. (CB. 118.)

- 670. Wenn mein Stundslein vorhanden ist, zu fahren meine Straße, so leit' du mich, Herr Tesu Christ, mit Hülf' mich nicht verlasse; Heur, meine Seel' an meinem End' besehl' ich dir in deine Händ', dur wirst sie wohl bewahren.
- 2. Die Sünde wird mich kränken sehr, und das Gewis=
  sen nagen; denn sie ist viel, wie Sand am Meer; boch will ich nicht verzagen, will denken in der letzen North, Herr Jesu Christ, an deinen-Kod, der wird mich wohl ershalten.

- 3. Ich bin ein Stieb an beinem Leib, deß tröst' ich mich von Herzen; von dir ich unsgeschieden bleib' in Todesnoth und Schmerzen. Wenn ich gleich sterb', so sterb' ich dir; ein ewig Leben hast du mir durch deinen Tod erworben.
- 4. Weil du vom Tod erzstanden bist, werd' ich im Grab' picht bleiben. Mein Trost, Herr, deine Auffahrt ist, kann Toz desfurcht vertreiben; denn wo du bist, da komm' ich hin, daß ich stets bei dir leb' und bin; denn son;
- Jesu Christ sich hin! Zu Tesu Christ sich meine Arm' ausstrecken; so schlaf' ich ein und ruhe fein, kein Mensch kann mich erwecken, denn Zesind Cheistus, Gottes Sohn, der össnet mir die Ahüreschon, sichet mich zum em gent Leben.

hermann (Rieolaus).

Mil Run last une ben (CB. 87.)

671. Wir bringen weis nend unsern Dank, wir stams meln dir den Lobgesang, dir, der den Retter ans der Noth gesendet hat, den sansten Tob.

- 2. Der letzte Kampf war schwer und heiß; die Stirne deckte kalter Schweiß; der Schweiß; der Schwerz, die Angst war sürchsterlich! da kam Gott und ersbarmte sich.
- 3. Nun ruht er, den wir liebten, aus. Gott rief ihn in sein Vaterhaus und trocknet ihm die Thranen ab; nur seine Usche finkt in's Grab.
- 4. Selbst für die schweren Kämpfe preist den Vater nun der sel'ge Seist, und ruft: Auch in des Todes Nacht hat Sott es wohl wit mir gemacht.
- 5. Bald legen unfern Pilsgerstab auch wir bei unserne Gräbern ab: laß bann in ewisgem Verein bei dir uns, Baster, Alle senn!

Niemeyer.

Mel. herr Jesu Chrift, bich (CB. 40.)

672. Wir haben ihn zur Ruh' gebracht; er schläft nun eine lange Nacht. Kein Ruf zu wecken ihn vermag, als Gottes Stimm' am jüngsten Tag.

2. Gott

- 2. Gott nahm den Freund, den er uns gab; uns dünkt, er sank zu früh in's Grab: doch immer ist's die rechte Zeit, wenn Gott, der weise Gott, gebeut.
- 3. Die reife Frucht wird abgepflückt, wie schön sie auch den Baum geschmückt; so rief Gott aus der Frommen Schaar den ab, der reif zum Himmel war.
- 4. Gott rief ihn zu sich in sein Reich; mit diesen Worten tröstet euch! Ein Gast und Fremdling war er hier; er ist daheim, balb folgen wir.
- 5. Des Frommen Ziel ist nicht das Grab; mit Palmen tauscht er seinen Stab, und dieser Erde Pilgerkleid mit dem Gewand der Herrlichkeit.
- 6. Sein Lebensquell ist nicht versiegt; und was entseelt jetzt vor uns liegt, der Leib, den wir verweslich så'n, wird uns verweslich auferstehn.
- 7. Du, der uns dieses Heil erward, der für uns lebte, litt und starb, und auferstand, laß, Herr, uns dein im Leben und im Tode seyn!

- Mel. Run lagt uns ben (EB.-87.)
- 673. Wohlan! die Erde wartet dein, auf thut sie dir bein Kämmerlein; die Hand der Liebe deckt dich zu: sanft sey dein Schlaf und süß die Ruh'!
- 2. Hinab den Thränenblick, hinab! der letzte Gruß folgt dir in's Grab. Wir sehn dein Antlitz nun nicht mehr, und nie des Pilgers Wiederkehr.
- 3. Was sichtbar ist, das nimmt die Zeit, was unsichts bar, die Ewigkeit. Drum.ruhs men wir, trotz Zweislerspott: der Staub zum Staub, der Geist zu Gott!
- 4. Hinauf den Thränen= blick, hinauf! nach oben geht der Seelen Lauf. Der Fürst des Lebens brach die Bahn durch Grabestiefen himmelan.
- 5. Im Pilgergrab, da er geruht, ruht auch sein Knecht, und ruhet gut. Im Vatershaus, da Christus wohnt, wohnt auch sein Knecht, so hoch besohnt.
- 6. Heil dir, im seligen Genuß! Heil uns, beim frohen

hen Biebergruß! Im Todes= schmerz, im Trennungsleid, ge= trost! wir überwinden weit.

7. An Grüfte reiht sich unsre Gruft. Db spät dein Wink, o Gott, uns ruft; ob bald du unsre Zeit erfüllst: Herr, wie du willst! Herr, wie du willst!

8. Nur lehr' uns fromm zum Ziele gehn und mach' uns werth, vor dir zu stehn. Dann führ' auch uns auf Christi Bahn zur Erd' hinab und himmelan.

Sachse.

#### Beim Tobe eines Chegatten.

Mel. D Traurigkeit, o (CB. 99.)

674. Ach Gott, wie leer ist's um mich her! Wo sind' ich Trost und Frieden? Was so fest verbunden war, hat der Tod geschieden.

- 2. Gieb Gott die Ehr' und klag' nicht mehr! Er sendet Freud' und Leiden. Was in Gott sich hat vereint, kann der Tod nicht scheiden.
- 3. Ich bin allein; wie wird mir senn, wenn ich bich nicht mehr sehe! wenn ich meinen bunkeln Weg ohne dich nun gehe!
- 4. Bist du allein? ist Gott wicht dein? kannst du nicht vor ihn treten? Wo du bist, ist

Gott dir nah', kannst du zu ihm beten.

- 5. Des Lebens Müh', ach, wer wird sie durch Liebe mir versüßen? Ungestillt wird bitter nun jede Thrane fließen!
- 6. D, weißt du nicht, was Jesus spricht: Kommt, ich will euch erquicken! Ruf ihn an, er wird auf dich voller Gnade blicken.
- 7. Ihn ruf ich an; ich weiß, er kann mehr thun, als wir verstehen: aber ach, den dunklen Pfad muß ich doch nun gehen!
- 8. Dort schauen wir; wir wandeln hier im Glauben, nicht im Schauen. Heil und

Sogen ift fein Weg Allen, die ihm tramen.

- 9. Ich traue din, du läßt auch mir, Herr, bald den Tag erscheinen, der, was hier ver= bunden war, ewig wird ver= einen.
- 10. Sen still dem Herrn; er hilft uns gern, wenn wir

ihn lassen walten; wenn, als kam' er jeden Tag, wir bereit uns halten.

11. So schließet zu und tragt zur Ruh' den Staub vom Staub genommen. Laß uns Alle auch zur Ruh', Gott, in Frieden kommen!

Dreves.

#### Beim Tode eines Kindes.

Mel. Ich bank' bir, lieber (CB. 66.)

675. D, die ihr betend ranget um euer Aelternglück: was Sott zurückverlanget, das gebt ihm still zurück! Was früh die Lieb' entbehret in ihrem Freudenkranz, das hat Satt früh verkläret in seines Himmels Slanz.

- 2. Vergißt. auch Mutterliebe mohl ihren Kindes je? und könnte sie's: er bliebe bach treu im Wohl und Weh. Hinauk vom Erbenstauhe, zur ihm hinauf, o Herz! dort zeisget dir der Glaube dein Heil in deinem Schmerz.
  - 3. Dort nimme ber Hirf

ver Frommen die Kindlein auf und spricht: D last sie zu mir kommen und wehret ihnen nicht! Er grüßt als seine Glieder, was schuldtos zu ihre kam; und reif giebt einst er wieber, was er als Knospe nahm.

4. So schweigt mit stillem Warten, wenn Sehnsucht euch bewegt; blickt auf zum Himmelsgarten, der alle Blüthen pflegt. Sa epfert eure Gabe und sä't dem edlen Keim, und bleibt gefaßt: am Grabe und kehrt getrößet heine.

Sadje.

Mel. Wer nut den lieben (BB. 1921)
676. So sen denn dem
zurückgegeden, der dich, bu holdes

des Kind, tens gab. Dein Tob
ift Aeborgung in's Leben, und frühes Heil bein friches Grab. Das ift es; bricht uns gleich ber Schmerz um beinen Tob
bas treue Herz,

2. Rach wenig heißen Thras nenftunden entfloch dein unbefleckter Geift, von Schmerz und Sterblichkeit entbunden, zu dem, der Todte leben heißt; bei dem man ulles Leib vergift und feng mit bem Sel'gen ift.

3. Dort wird bas Ange bich einst finden, bas Thranen hier um dich vergießt. Da werden alle Schatten schwinben, wo Licht von Gottes Throne fließt; da beten wir, bann ewig an den Vater, der teur lieben kann.



Die den Ueberschriften sammtlicher Lieder beigefügten beiden Buchstaben (CB.) und die beigesetzten Zahlen, beziehen sich auf folgende, in dem Verlage von Friedrich Fleischer in Leipzig erschienenen Werke:

1.

# Evangelisches Choralbuch.

Ein Hundert Acht und Dreißig

vierstimmige Chorále

mit Berudfichtigung

bes neuen Leipziger Gesangbuches

nod

#### Carl Ferdinand Becker,

Organist zu St. Ricolai und Lehrer am Conservatorium ber Musik zu Leipzig. Preis geheftet 2 Thaler.

2.

Vollständiges

### Choralmelodienbuch zu dem neuen Leipziger Gesangbuche, zum Gebrauch

in Rirchen und Schulen

man

Carl Ferdinand Becker.

Labenpreis 5 Mgr.

Zum Besten von Schulanstalten ist jedoch, bei jedesmaliger Abnahme von 25 Exemplaren, ein Partiepreis von 3 Thaler für diese Anzahl festgesetzt.

Sat, Drud und Sterestypie von B. G. Tenbner.

7543 U26



100 CAMBRIDGE STREET CHARLESTOWN, MASS.



